

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



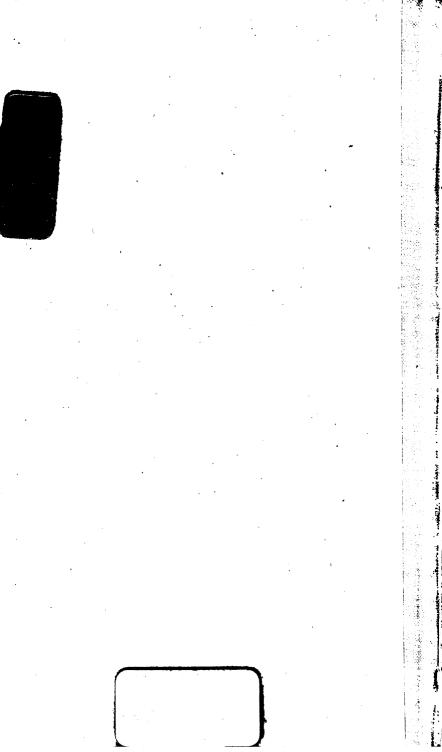

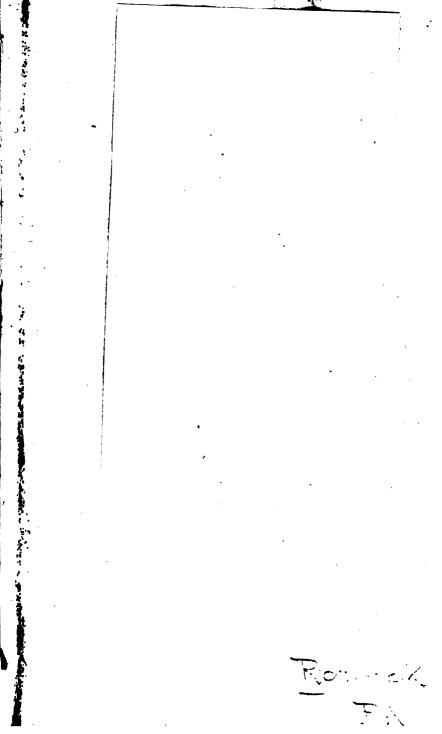

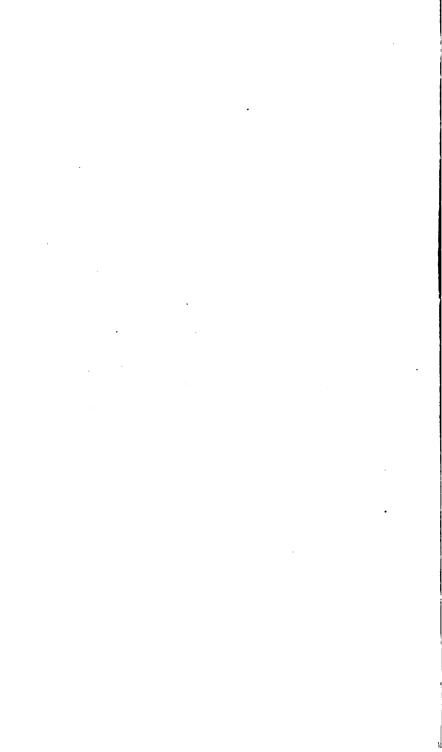

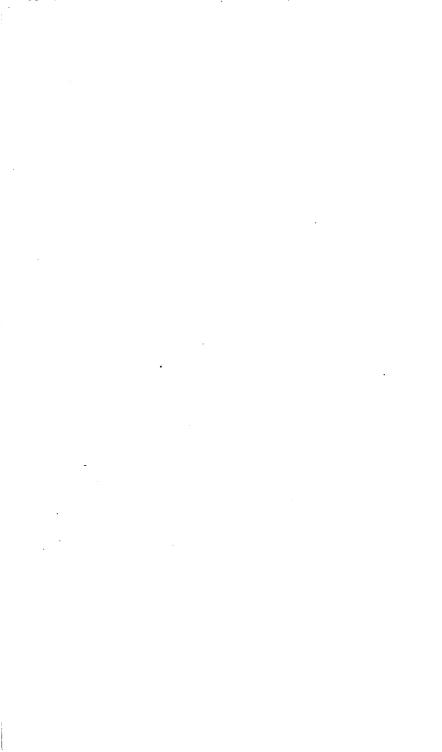

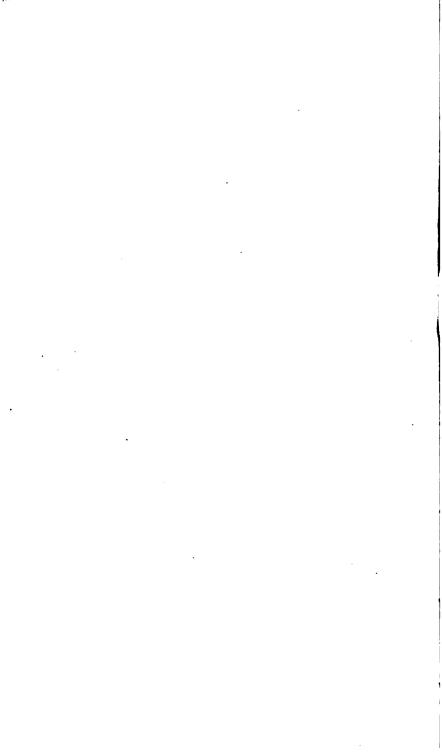

13 X 135 C

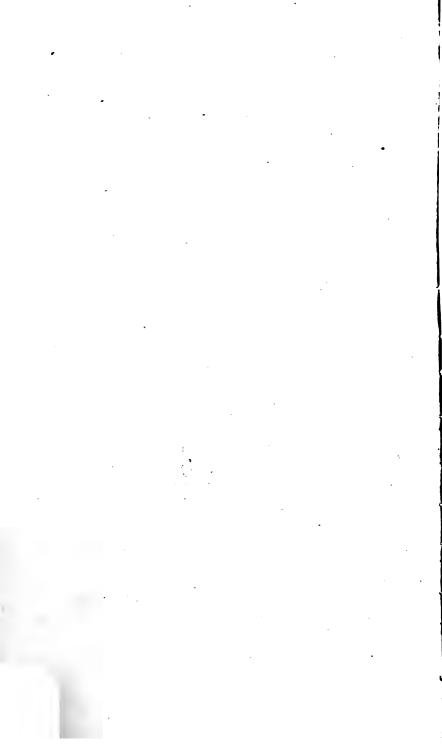

# Allgemeine Geschichte

vom

Anfang der historischen Kenntniß
bis auf unsere Zeiten.

Für denkende Geschichtfreunde

bearbeitet

von

Karl von Rotteck,

Doftor der Rechte, Großherjogl. Bab. Sofrath und Profeffor an der hoben Schule ju Freiburg.

Neunter Band.

Erfte Abtheffung:

Rennte mit der achten gleichlautende Original= 2 uflage.

Mit Roniglich Burtembergischem Privilegium.

in der Berder'schen Kunft: und Buchhandlung.

1833.

# Borrede

# zur ersten Auflage.

Indem ich den neunten und lezten Band Diefes - wohl mit Gifer und Liebe, Doch unter mancherlei Demmung burch Gefchäftebrang und Umftanbe gefchriebenen - Buches zugleich mit dem achten bem Unbifum vorlege, und fomit bie gegen meine geneigten Lefer übernomintene Berpflichtung erfülle; schöpfe ich Ermuthigung ner aus ber großen Gunft, welche diesem Gefdricheners weit aber mein tühnstes Hoffen bisher zu Theil geworden. Ich durfte baraus erkennen, bag bei allen feinen, von mir gewiß leb: haft gefühlten Mängeln, wenigstens Ton und Methode, und zumal der Standpunkt, den ich zur Weberschauung und Beurtheilung des Beltlaufes genommen, nicht ohne Beis fall geblieben find. Die Freunde meines Buches, also bente ich mit Stolz und Freude, find zugleich meine Freunde, benn fie find die Benoffen Derfelben Befin: nung. Mein Buch hat blos die Saiten berührt, die in ihrem eigenen Innern wiederklingen; es hat blos ausgefprochen, mas fie felbst längst bachten, urtheilten und empfanden; es vertrat blos die Stelle einer vertrauten Begrüßung und eines gegenseitigen Ergusses. Mögen die Edlen auch diesen neunten Band ihrer Aufmerksamkeit und Lesung nicht unwürdig finden! Alsbann geba ich ihn gerne den Herren Pfeilschifter und Consorten preis!

Dieselben nachsichtigen Freunde werben mir auch vergeiben, daß ich von dem in den frühern Banden beobachteten Plane im achten und neunten Theil abwich. schwellende Daffe ber neueren und neuesten politisch en Greignisse machte mir unmöglich, neben ihnen noch eine gesonderte Darstellung der übrigen, wiewohl gleichfalls welts historisch interessanten Seiten des Bolkerzustandes, als der frechlichen, tommerziellen, wiffenschaftlichen u. f. w. zu geben, ohne ben Umfang bet ohnehin ichon an Blätterzahl reicher gewerbenen Bande zu verdoppeln. Ich that baber, wiewohl ungern; Bergicht auf die, zumal mas die Forts fchritte ber Runfte und Biffenschaften betrifft, hochst ans giebenden Purtien bed Beltgemalbes, mich auf einige allges mielne Arbeglingen beftheaufenb; ober nur bas mit Politif und offentlichem Recht in naberem Zusammenbana Stehenbe in die Erzählung aufnehmenb.

Freiburg im April 1826.

v. Rotteck.

# Inhalts : Anzeige

Des

ober des neunten Bandes der neuen Geschichte).

## Dritter Zeitraum.

(Rennter Beitraum ber gefammten Meltgefchichte.)

Geschichte vom Anfang der frangösischen Revolution bis jur Schließung der heiligen Allianz.

Bom Sahr Chrifti 1789 bis 1815.

### Erfte Abtheilung.

Geschichte vom Ansang der französsichen Revolution bis zur Errichtung des Kaiserthums. (1789 bis 1804.)

|              |    | Einleit v                              | ıng.     |        |       |        |            |     | Geite |
|--------------|----|----------------------------------------|----------|--------|-------|--------|------------|-----|-------|
| <b>§</b> .   | 1. | Bichtigfeit und Charafter der fran     | igolila) | en N   | evolu | tion   |            |     | 1     |
| "            | 2. | Bergleichung mit der Reformation       |          | •      |       |        |            | •   | 3     |
| ,, `         | 3. | Grundursache der Revolution            | •        |        | •     | . •    |            |     | 6     |
| "            | 4. | Schwierigkeiten ihrer Geschichte       | •        | •      |       | •      |            |     | . 8   |
|              |    | Duell                                  | e n.     |        | 1     |        |            |     |       |
| •            | 5. | Borerinnerung. Sammlungen von          | öffent   | licher | ı Mit | en u   | nd 1       | lr. |       |
|              |    | funden: Beitungen und Bournale         |          |        | • ·   |        |            |     | 11    |
| <b>"</b>     | 6. | Memoiren                               | •        | •      | al    | • ,    | •          | •   | • 14  |
| <b>«</b> / - | 7. | Eigentliche Geschichtwerke, theils all | (gemei   | nen,   | theif | d befo | nder       | en- |       |
|              |    | Inhalts                                | •        |        | •     |        |            | •   | 17    |
| 17           | 8. | Chronologie                            | • '      | •      | •     |        | <b>•</b> 1 | •   | 22    |

| ,                                                                       | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Summarischer Ueberblid ber Revolutionsgeschichte                        |          |
| S.' 9. Gintheilung                                                      | 23       |
| " 10. Erfter Abschnitt ber Revolutionsgeschichte. Das conftitutionnelle |          |
| Rönigthum                                                               | 25       |
| " 11. 3weiter Abschnitt. Die frangofische Republit. Der                 |          |
| Convent                                                                 | 27       |
| " 12. Die Direftorialregierung                                          | 29       |
| " 13. Die Consularregierung                                             | 32       |
| " 14. Dritter Abschnitt. Die Zeiten bes Raiferthums. Ge-                |          |
| schichte bis jur Eroberung Mostau's                                     | 34       |
| " 15. Fortsegung                                                        | 37       |
| " 16. Bom Brande Dostau's bis jum 2ten Pariferftieben                   | 40       |
| " 17. Charafteriftit der Befchichte nach Rapoleon's Sturg .             | 43       |
| " 18. Fortsejung. Der heilige Bund                                      | 45       |
| v 19. Neueste Beltlage                                                  | 48       |
| **************************************                                  | ,        |
| Erstes Rapitel.                                                         |          |
| Urfachen ber frangofifchen Revolution.                                  |          |
|                                                                         |          |
| 5. 1. Grundursachen: Berderbnif bes gesellschaftlichen Buftendes und    | - 4      |
| vorangeschrittene Intelligenz                                           | 51       |
| " 2. Die Opposition. Befrachlungen barüber                              | 53       |
| " 3. Despotismus in Frankreich                                          | 57       |
| " 4. Fortfejung. Bon dem Finangmefen                                    | 60       |
| " 6. Das Deficit                                                        | 63<br>64 |
| " 7 Aufklarung. Die Encyklopadiften und Dekonomisten                    | 65       |
| " 8. Boltaire. Rousseau.                                                | 67       |
| " 9, Ludmig's XVI, erfte Zeit. Der amerifanische Rrieg                  | 68       |
| " 10. Die Bersammlung der Rotablen                                      | ~ 71     |
| " 11. Die Parlamente. Cour plenière                                     | 73       |
| # 12. Borbereitungen jum Reichstag. Reder. Anfang ber                   |          |
| Revolution                                                              | 76       |
|                                                                         |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |          |
| Erfter Abschnitt ber Revolutions's Geschichte.                          |          |
| 3 meites Rapitel.                                                       |          |
|                                                                         |          |
| Die Zeiten der constituirenden Berfammlung.                             |          |
| § 1. Eröffnung des Reichstags. Siepes. Mirabeau                         | 80       |
| " 2, Betrachtungen                                                      | 83       |
| " 3. Der 14. Julius 1789                                                | 85       |
| A Contradition and                                                      | - 04     |

| -                                          |                                                                                   | VII               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                            | •                                                                                 | Geite             |
| §. 5.                                      | Die Racht vom 4. Angust                                                           | 91                |
| <b>,,</b> 6.                               | = · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | 95                |
|                                            | Der 5. und 6. Ottober                                                             | 97                |
|                                            | Arbeiten am Berfaffungewert                                                       | 100               |
| ,, 9.                                      | Rirchengut. Affignaten                                                            | 101               |
| ,, 10.                                     | Abichaffung der Adels-Titel. Reue Eintheilung Frantreichs. Civillifte. Bundesfeft | 103               |
| 11.                                        | Feinde der Revolution. Emigranten. Gibfcheue Priefter .                           | 106               |
|                                            |                                                                                   | 110               |
|                                            | Rlubs                                                                             | 111               |
|                                            | Die Constitution                                                                  | 114               |
| ,,                                         |                                                                                   | 217               |
|                                            |                                                                                   | •                 |
|                                            | Drittes Kapitel.                                                                  |                   |
|                                            | Die Zeiten ber gefeggebenden Berfammlung.                                         |                   |
|                                            | Lage der Dinge. Parteien                                                          | 116               |
| ,, 2.                                      |                                                                                   | 118               |
|                                            | Und gegen die eidscheuen Priefter                                                 | 120               |
| ,, <b>4</b> .                              | Fortschritte des Jakobinismus                                                     | 121               |
| ,, 5.                                      | Berhaltniffe jum Musland                                                          | . 123             |
| ,, <b>6</b> .                              | Rriegsbefchluß gegen den Ronig von Ungarn und Böhmen                              | 126               |
| <i>,,</i> 7.                               |                                                                                   | 128               |
| ,, 8.                                      | Coalition gegen Frankreich, Manifest des Bergogs von                              | ,                 |
|                                            | Braunschweig                                                                      | 129               |
|                                            |                                                                                   | 131               |
| <i>,,</i> 10.                              | Der 20. Junius                                                                    | 133               |
| " 11.                                      | Der 10 August                                                                     | 135               |
| " 12.                                      | Ende der geseigebenden Bersammlung                                                | 137               |
|                                            | ,                                                                                 |                   |
| •                                          | 3weiter Abschnitt ber Revolutionsgeschichte.                                      |                   |
|                                            | Die Zeiten der Republik                                                           |                   |
|                                            | Biertes Rapitel.                                                                  |                   |
|                                            | Der Nationalconvent.                                                              |                   |
| §. 1.                                      | Frankreich gur Republik erklart. Parteien im Cop-                                 |                   |
| _                                          | vent                                                                              | 139               |
| <i>"</i> 2.                                | König Ludwig XVI. gerichtet                                                       | 141               |
|                                            | Sturg ber Gironde                                                                 | 143               |
| <i>n</i> 3.                                |                                                                                   |                   |
| " 3. " 4.                                  | Der Terrorismus                                                                   |                   |
| <ul><li>3.</li><li>4.</li><li>5.</li></ul> | Rriegsgeschichte. Eroberung Savopens und Digga's .                                | 148               |
| " 3.<br>" 4.                               |                                                                                   | 147<br>148<br>149 |
| <ul><li>3.</li><li>4.</li><li>5.</li></ul> | Rriegsgeschichte. Eroberung Savopens und Digga's .                                | 148               |
| <ul><li>3.</li><li>4.</li><li>5.</li></ul> | Rriegsgeschichte. Eroberung Savopens und Digga's .                                | 148               |

|            |              |                                                        | Course      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 5          | . <b>7</b> . | Umschwung des Rriegsgluds. Giege der Deftreicher       | 15 <b>1</b> |
| ,,         | 8.           | Dumourieg's Abfall. Weitere Rriegsgeschichte           | 153         |
| ,,         | 9.           | Fortsejung. Rrieg witer England, Solland und Spanien . | 155         |
| ,,         | 10.          | Burgerfrieg in Frankreich                              | 157         |
| ,,         | 11.          | Die Bendée                                             | 158         |
|            | 12:          | Aufftand in Maffe. Maximum                             | 161         |
|            | 13.          | Die Constitution von 1793. Mar Robespierre             | 162         |
| ,,         | 14.          | Terroristische Buth                                    | 165         |
|            | 15.          | Bürgerfrieg. Die Bendée. Lyon. Toulon                  | 169         |
|            | 16.          | Meußerer Rrieg                                         | 172         |
|            | 17.          | Reußerer Krieg                                         | 173         |
| ,,         | 18.          | Fortsezung. Eroberung Solfands                         | 177         |
|            | 19.          | Fortsezung. Eroberung holfands                         | 179         |
|            | 20.          | Der 9. Thermidor. Sturg bes Schredensspftem /          | 180         |
|            | 21.          | Beruhigung der Bendee. Schlag von Quiberon             | 184         |
| ,,         | 22.          | Der 1. Prairial. Sturg der Jakobiner                   | 187         |
|            | 23.          | Rene Conftitution. Der 13. Benbemigire. Biederers      |             |
|            |              | wählung der 2 Drittel. Schluß des Convents             | 190         |
| ,,         | 24.          | Feldjug von 1795. Friede mit Tobtana, mit Preufen      |             |
|            |              | und mit Spanien                                        | 193         |
| ,,         | <b>2</b> 5.  | Siege der Destreicher                                  | 196         |
|            | 26.          |                                                        |             |
|            |              |                                                        | 198         |
| ,,         | <b>27</b> .  | Englands                                               | 201         |
| ,,         | 28.          | Fortfejung. Bergebliche Friedens : Unterhandlungen     | 204         |
|            |              | ·                                                      |             |
|            | -            | •                                                      |             |
|            |              | Fünftes Rapitel.                                       |             |
|            | æ            | efchichten des Mordens und Often                       | . 4         |
|            | O            |                                                        |             |
|            |              | I. Schweden und Danemart.                              | -           |
| <b>§</b> . | 1.           | Ermordung König Gustavs III. — Bernstorf               | 205         |
|            |              | II. Poten.                                             |             |
| ,,         | 2.           | Reichstag zu Warschau 1788                             | 207         |
| ,,         | 3.           | Die neue Berfaffung 1791                               | 209         |
| ,,         | 4.           | Russischet Rrieg. Zweite Theilung Polens               | 211         |
| ,,         | 5.           | Betrachtungen                                          | 215         |
| ,,         | 6.           | Genehmigung und Inhalt der zweiten Theilung            | 217         |
| ,,         | 7.           | Aufftand der Polen. Rosziusto                          | 218         |
| ,,         | 8.           | Dritte und endliche Theilung                           | 221         |
|            |              | III. Rugland und die Pforte.                           |             |
| ,,         | 9.           |                                                        | 223         |
| "          | ٠.           | Amministration and ministra Salidades andles Salidades |             |

| 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IX<br>Seite   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | Gechstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ` \           |
|              | Das Direttorium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| §. 1.        | . Die 5 Direktoren. Lage Frankreichs beim Antritt ihrer Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ; ن           |
| À• 1         | malt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225           |
| " 2.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228           |
| ·· 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229           |
| , J          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230           |
| " · 5        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 231           |
| ()<br>6      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234           |
| 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237           |
| <br>8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 239           |
| " g          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |
| ,            | von Leoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241           |
| <b>"</b> 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244           |
| " 11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247           |
| , 12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249           |
| . 13         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251           |
| n 14         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | y 25 <b>5</b> |
| " <b>1</b> 5 | the second secon | ,             |
| -0           | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256           |
| <b>" 1</b> 6 | Confidence Charles Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258           |
| w 17         | Unläffe bes Bruchs. Eroberung Bern's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260           |
| <b>"</b> 18  | and the same of the same and th |               |
|              | tone. Bund mit Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 263           |
| <b>"</b> 19  | . Der Friedenscongreß in Raftatt. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266           |
| <b>20</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271           |
| <b>"</b> 21  | . Reapolitanischer Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271           |
| <b>"</b> 22  | 2. Rrieg wider Destreich und Rufland. Gefandtenmord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276           |
| <b>" 23</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277           |
| <b>"</b> 24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280           |
| <b>"</b> 25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282           |
| <b>"</b> 26. | . Expedition gegen Solland. Raifer Paul trennt fich von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             |
|              | der Coalition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285           |
| <b>" 27</b>  | '. Krieg in Aegypten und Sprien. Bonaparte kehrt nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|              | Frantreich zurüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 286           |
| <b>" 28</b>  | 3. Der 18. Brumaire. Ende der Direktorialregierung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288           |
|              | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|              | a internal and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •             |
|              | Siebentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|              | - Die Consular-Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| ٠,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••           |
| S. 1         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292           |
| ,, 2         | 2. Beruhigung des Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 297           |

|    |     |                                                         | Geite |
|----|-----|---------------------------------------------------------|-------|
|    | 3.  | Das Referve : Beer. Schlacht von Rarengo                | 299   |
| "  | 4.  | Rrieg in Teutschland                                    | 304   |
| "  |     | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | JUT   |
| ,, | 5.  |                                                         | 20-   |
|    |     | benlinden                                               | 305   |
| "  | 6.  | Der Friede von Luneville                                | 308   |
| ,, | `7. | Beitere Friedensschlüsse                                | 309   |
| ,, | 8.  | Englischer Rrieg. Eroberung Malta's und Negpptens .     | 311   |
| ,, | 9.  | Innerer Buftand Englands. Bereinigung Irlands           | 313   |
| ,, | 10. | 3meite bewaffnete nordische Reutralität. Englands Rrieg |       |
|    |     | wider Danemart. Geetonvention mit Rugland               | 315   |
| ,, | 11. | Friede von Amiens                                       | .318  |
| ,, | 12. | Teutiche Geschichten. Reichsbeputationshauptschluffe    | 319   |
|    | 13. | Reue Berfaffung und Territorialeintheilung              | 322   |
| ,, | 14. | Bonaparte's Regierungefritem                            | 323   |
| ,, | 15. | Despotische Maagregeln. Code Napolcon                   | 325   |
| ,, | 16. | Fortfezung. Lebenslängliches Confulat                   | 327   |
|    | 17. | Ermordung des Duc d'Enghien. Erbliche Raifermurbe       | 332   |
|    | 18. | Ursachen des neuen Rrieges                              | 335   |
| ,, | 19. | Rortfezung                                              | 336   |
| ,, | 20. | Biederausbruch des englifden Rrieges                    | 339   |

٠,

1

# Allgemeine Geschichte

ber

# neuesten Zeiten.

Writter Beitraum ber neueren Gefchichte; neunter Beitraum ber gefammten Beltgefchichte.)

Geschichte vom Anfang der französischen Revolution bis zum zweiten Pariser Frieden und der Stiftung des heiligen Bundes.

(Bom Jahr Chrifti 1789 bie 1815.)

## Einleitung.

### S. 1.

Bichtigkeit und Charakter der frangösischen Revolution.

Reine größere, ja kaum eine gleich große Begebenheit in ber Weltgeschichte als die franzosische Revolution. Die Grundbung und der Umsturz der alten Weltreiche, der Mittelasiatisschen, des Macedonischen, des Römischen sind zwar geräuschvoll eingetreten, und weithin wirkend, den Zustand mehr als eines Erdtheils nach den wichtigsten Beziehungen umwandelnd, und noch für eine späte Folgezeit bestimmend gewesen. Aber mehr nur durch physische Kräfte, als durch jene des Geistes, wurden sie hervorgebracht, und in so fern das lezte, doch nur durch jene

bes Berftanbes und im Intereffe gemeiner Raubs, Ruhms ober herrschergier, nicht aber burch moralische Grunde, nicht burch bie Macht ber Ibeen. Bei ber Stiftung ber Mohammebanie fchen und Sildebrandischen Beltherrschaft und bei ben Rreuggugen feben wir zwar ibeale Triebfebern obmalten; aber es find jene des Fanatismus und des Aberglaubens. Die Ginführung des Chriftenthum Bendlich, fo wie die großen Erfindungen ber Buchftabenfdrift und ber Buchetpreffe haben gwar vielfach bie Welt verandert; aber theils nur leife und allmälig, theils verschlungen mit manchen andern Ereigniffen, welche ber Strom der Zeiten heranwälzte. Die frangofische Revolution bagegen hat urpfoglich und allgewaltig ben Erdiheil erfcuttert, auf bem sie geboren ward; sie hat auch nach allen übrigen ihre Donner geschleubert, und auf bem gangen welthistorifchen Schauplag ift, feit ihrem Entstehen, faßt fie allein ber Wegenstand ber Betrachtung.

Nur eine Umwälzung mag bieser neuesten verglichen werben, — bie Reformation. Auch diese war bas Kind ber Ibeen einer zur Mündigkeit heranreisenden Zeit, ein Kampf der Freiheitslust und des Lichtes gegen Geistesbeschränfung, gegen anmaßende Selbstsucht, Engherzigkeit und sinstere Tirannei. Auch sie hat den Erdfreis vielfach bewegt, Freunde und Gegner, hier mit Begeisterung, dort mit wilder Leidenschaft, erfüllt, Großthaten und Berbrechen ohne Maaß erzeugt, und durch Berkertsteit vieler Anshänger, mehr noch durch die Reaktion der Feinde, einen dem ursprünglichen Geist sehr widersprechenden Lauf genommen; auch sie endlich ist durch Macht und Hinterlist der Gegner um einen großen Theil der Eroberungen gebracht worden, welche sie früher gemacht hatte, oder zu machen geeignet schien.

Aber bei so vielseitiger Aehnlichkeit der beiden großen Umwäls zungen behauptete jede doch einen eigenen Charakter, und zeigt die französische zumal sich noch gewaltiger im Ramps, schneller im Fortschritt und anfänglichen Triumph, aber schwerer bedrängt im nachgefolgten, zum Theil selbst verschuldeten Umschwung. In der Natur der Triebsedern und des Zeitgeistes hier und bort liegt der Schlüssel solcher Berschledenheit.

### §. 2.

Bergleichung mit ber Reformation.

Beide Revolutionen gingen vom Bolk, von der Masse der Ration aus, nicht von den Interessen Einzelner oder vom blosen Sieg einer Faktion. Revolutionen der lezten Art — mie Sultanensturz und Dynastienwecksel — sind unzählige verzeichnet in den Blättern der Geschichte, deren Spuren die nächstsolgende Zeit wieder verwischt, deren Sturm kaum die Oberstäcke des Bolkselebens bewegt hat. An andern, ob auch tieser gehenden, nahm das Bolk nur leidend, und zwar meist auf ein formige Weise, Theil. Die Reformation der Kirche und des Staats das gegen, welche den Ansang der neuen und der neuesten Zeit bezeichenen, haben ihre Wurzel, ihre bewegende Kraft, so wie ihr Ziel im Bolke selbst gehabt; sie wirken daher beide umfassend, ties und dauernd. Aber daß dieses Ziel hier ein politisch es, dort ein kirchliches war, mußte bestimmend auch sur den Geist, Gang und Ersolg der beiden Umwälzungen seyn.

Eine politische Revolution, wie die frangofische, mare im feche gehnten Jahrhundert unmöglich gewesen. Der britte Stand, ober bie Ration, ermangelte bamals noch ber Enfenntnis, ja ber Ahnung seiner Rechte, auch war der Zustand der Gesellschaft, ob auch rechtlich unbefestigt, boch ber Thatnach exträglich; und felbft bie Bauern, obichon fchwer gebruckt burch bie Laft ber Sorigfeit, maren eben baburch theils auch fnechtisch an Befinnung geworben, theils verschont geblieben von Anforderungen ber Staatsgemalt. Nur religiofe Ibeen - ba fie auf bem Glauben haften, welcher die Gabe auch ber minbest Gebilbeten fenn mag, konnten jene Maffen in Bewegung fegen. Dagegen würden die Intereffen ber Religion ober bes Rirchenglaus bens bie Bolter bes finkenben 18ten und beginnenben 19ten Sahrhunderts fchwerlich in große Bewegung gebracht haben. Dafür aber sprachen jene bes burgerlichen und politischen Zustanbes, verbeutlicht burch bie vorangeschrittene Beistesbilbung und fühlbar gemacht durch bie furchtbar verstartte und rudfichtelofer migbrauchte Regierungegewalt, jest ben Gifer ber Bolfer an.

Doch schwerer bleibt immer, die Masse für ein politisches System zu entzünden als für ein kirchliches. Nur Wenigen ist als Frucht des Talentes und des ernsten Studiums, das Wissen, die sestgewurzelte Ueberzeugung verlieben. Der Allermeisten Theil ist blos das Glauben, und ohne Unterwerfung unter hohere Autorität bleibt jeder Glaube schwankend. Wohl mag gessichen, daß ein ganzes Bolf im Gefühl der Noth übereinstimme, weit seltener aber im Vertrauen auf ein heilmittel.

Bas bie Reformation begehrte, war weit einfacher, naberliegend und zu gemahren weit leichter, als mas bie Revolution. Glaubend = und Gewiffensfreiheit, Reinigung ber Rirche von eingeriffenen Difbrauchen, felbft die Grundung neuer Rirchen, falls bie Berbefferung nicht allgemein gefiel, mar fonnenklares Recht, und mochte ftatt finden ohne Umftaltung bes Staates, ohne Berwirrung staateburgerlicher Berhaltniffe, ohne Berminderung bis. beriger Fürsten : und Abels : Rechte, ohne Storung irgend eines Befigstandes der Privilegirten , jenes ber Priefter ausgenommen, beren Furchtbarfeit jedoch ein glaubiges Bolf vorausfegt, und niemals langer bauern tann als bie allgemeine Furcht. Dagegen erflatte bie frangofifche Revolution ted ben Rrieg, ben Bertilgungefrieg allem hiftorischen und besondern Recht, melthes nicht im Gintlang ftunde mit jenem ber Bernunft und ber Gefammtheit; sie rief in bie Schranten alle Gemaltigen, alle Drivilegirten, alle auf bestehende Ginsezungen, auf Berfommen, auf gelungene Unmagung Pochenden , und erregte alfo wider fich den breifach furchtbaren Bund bes Thrones, bes Altare und ber vielarmigen Aristofratie. Die Willfürherrschaft entsezte fich vor ber Ibee bes Gefezes, ber Stolz vor jener ber burgerlichen Gleichs beit, Borurtheil, Beschränktheit, Lichtscheue vor bem angefundeten Reiche ber Bernunft. Es galt bie Entfagung auf fostbares Erben. gut, auf Machtvollkommenheit, auf Erbehre und Erbgewalt, Kamilienglang, Leibherrlichfeit, auf behaglichen Borempfang ber Gesellschafteguter, auf taufendfaltiges Borrecht und Befreiung von gemeiner Laft. Ja, es mochten bei ben auf Seite ber Revolutionnars fich fruhe zeigenden Spuren von Leidenschaftlichkeit und Uebertreibung, auch mahre Rechte, wohlbegrundete Anspruche, beilfame Einsezungen gefährbet, unter ben Trummern bes bistorischen Reche

tes jeber Besigstand, und mit bemselben Glud und Rube ber Bolfer begraben, es mochten die mangelhaften Gesez burch wilbe Geschlosigkeit verbrangt werden.

Aus folden - freilich meift felbstfüchtigen boch zum Theil auch lauteren - Grunden erflart es fich, daß nicht Einer ber Gewaltigen ober Gelbstherricher Europa's, nicht eine ber bestehenben Regierungen, nicht eine Rlaffe ber Privilegirten fich ber Revolution anschloß, sondern fast alle Machthaber, fast alle Abelichen in gang Europa - bie la fa pette's, Roaille's und ihnen ahnliche vereinzelte Edle abgerechnet — und die Masse der Priefterschaft in allen ganbern ihr feindlich entgegen traten; bag vor bem Sag gegen Reufrantreich alle alten Leibenschaften und Intereffen verftummten, und der Zurtische Gultan, ber Raifer von Rugland und daß ber Romifche Pabft fich bruderlich vereinten gum Sturge ber Republit. Erft fpat, ale biefelbe durch ihre alleis nige Rraft fcon flegreich geworden, naberten fich ihr - meift aus schnober Politit - einige Sofe und folgten allmalig bie übermunbenen, gebehmuthigten, ober auch neugeschaffenen Regierungen ber jest entschieden prapotenten Dacht. Doch hegten, trog ber scheinbaren Ausschnung, alle alten herrscherhauser und ber gebeugte Erbabel fortwährend bittern Groll gegen bie Siegerin , fehnsuchtes woll eines Umschwungs als ber lofung bes Abfalls harrend.

Nicht also in den Tagen der Rirchen werbesserung. Diesselbe hat schon beim Beginnen sich des Schuzes mehrerer Fürsten und der begeisterten Liebe vieler Herren vom Adel erfreut; sie hat Könige unter ihren Kämpfern gezählt, und — man kann es nicht längnen, so wenig erhebend die Bemerkung ist — aus solcher Besfreundung mit den Gewaltigen und mit derselben oft gemein irdischer Politik nicht minder wirksame Mittel des Triumphs, als aus der Kraft der Ideen gezogen. Die Reformation bot den Teutschen Fürsten wilksommene Wassen dar, zur Behauptung der Selbststänsdigkeit gegen den Kaiser. Anderen verlieh sie durch kluge Benüzung Land und Gold. Alle Feinde des gefürchteten Hauses Destreich ehrten sie als Bundeszenossin, und sie bestach überhaupt die Resaenten durch die ihnen dargebotene Kirchengewalt.

Dazu kommt, bag bie ber Reuerung abholden herrscher bamals weit weniger Mittel hatten, fle zu unterdrucken, als jezo. Die

tausendängige und tausendarmige Polizei ist erst eine Ersindung der neuern Zeit, und stehende Heere von einer die ganze Boltstraft überwiegenden Stärke sah man gleichfalls in Luthers glücklichen Tagen nicht. Da mochte sich, was dem Berstand, dem Gemüth, dem Bedürfniß einer Nation entsprach, im Stillen entsfalten und unbemerkt erstarken; wogegen jezo Gefühl und Recht, Heberzeugung und Bedürfniß mit Argusangen gehütet, und jede Lebensäußerung derselben, sobald sie mißfällig ift, geächtet, ja im ersten Keime erstickt wird.

Endlich kam ben Streitern bet Reformation zu statten bie hohere Begeisterung, welche aus religiösen, verglichen mit politischen Ideen, quillt. Der Kampser für keligiösen Glauben hat den him mel, die Seligkeit jenseits des Grabes vor Augen. Darum scheut er naturgemäß; schon aus Selbstliebe, das Opfer des irdischen Lebens nicht, und wird unüberwindlich durch Todesverachtung. Der Vertheidiger eines politischen Spstems hat das irdische Glück zum Zweck, und kann sein Leben wohl aus heroischer Gesinnung, doch nicht aus Selbstliebe hingebeit zur Zweckereichung. Nur große Charaktere also, d. h. nur äußerst Wenige, werden hier zu solcher Hingebung geneigt sehn, während in Religionskriegen auch die gemeineren Raturen dem Schwert und der Flamme trozen.

In einem weichlichen Zeitalter aber gehört zum Leben auch die Bequemlichkeit des Lebens und die Befriedigung der Sinnenlust. Man entsezt sich vor dem Opfer des Vermögens, wie vor jenem des Lebens. Die Unabhängigkeit des Charakters weicht also der Dienstbestissenheit gegen Ieden, der geben und nehmen kann. Sich fügen, um Gunst buhlen, zum Unrecht schweigen gilt für Pflicht des Familienvaters oder der Selbsterhaltung.

**9.** 3.

#### Grundurfache ber Revolution.

Daß nun unter so vielfach nachtheiligen Umftanben und gegen bie Macht aller Gewaltigen bes Erbtheils gleichwohl bie Revolution triumphirte, und baß sie zulezt nur durch die Bermeffenheit ihres

eigenen Hauptes, und burch bas Berhängniß, - nicht burch ber Gegner Starte - ben Untergang fand, zeigt mohl, bag ihr Ursprung tiefer gewesen, als nur die Freimaurerei 1) und bas lofe Schriftenthum, bag namlich die allgemeine Seillo fig teit bes burgerlichen Buftanbes und bas die Ration burchbringende Befühl berfelben fie erzeugt habe. Aber, daß auch beute noch, nachdem fie burch ihren eigenen fchredenvollen Bang fich felbst bei vielen ihrer Freunde um ben Gredit gebracht, nachbem fie die vollenbetste Niederlage erfahren und in Europa ihre sammtlichen Festen und Waffenhäuser verloren bat, gleichwohl bie Berrscher bes Erbtheils, vereinigt in ben furchtbarften Bund, welcher jemale gewesen, die Möglichkeit ihrer Wiederkehr angstvoll ahnen, und, mit hintansetzung aller übrigen bringend geforberten Gorgen und fostbarften Intereffen, nur bierher ihren Spaberblic, ihre Baffenruftung, ihre innere und außere Politit richten ju muffen glauben, bieß ift ein lautes Gingeständnif bes noch fortbauernben-Berberbniffes bes gefellschaftlichen Buftanbes, welchem aber abauhelfen, und somit auch die Quelle ber Revolution gu erstiden, bier die Renntnig ober Rabigfeit, bort ber Bille ju feb-Ien scheint.

Freilich haben neben dem allgemeinen Gefühle der Noth, neben der Unerträglichkeit des alten Zustandes noch andere Ursachen einzewirkt auf den Ausbruch, den Gang und die Richtung der Repolution; so wie einst das anerkannte Berderbnis der Kirche zwar der Hauptgrund der Reformation gewesen, jedoch Erstarkung und Sieg ihr nur durch den Zusammenfluß von mancherlei Rebens umständen geworden sind. Ohne solche Gunst der Umstände häufe sie mögen im Keime erstickt, das Kirchenverderbnis vielleicht für Jahrhunderte besestigt werden.

Die Kenntniß ber Ursachen, welche die große Umwälzung unserer Tage erzeugt, großgezogen, zum Triumph, zur Ausartung und zum Ruckgang geführt haben, sodann die Würdigung ber Hauptbegebenheit selbst, ihres Charakters und ihrer Erfolge im Allgemeinen und Besondern ist vom höchsten, allumfassenden In-

<sup>1)</sup> Mounier, de l'influence attribue aux Philosophes aux Francmacons et aux Illuminés sur la révolution de France, (gegen Barruel).

teresse. Denn an diese mächtige Revolution reiben sich mittelbar ober unmittelbar fast alle neuesten Schickfale und gegenwärtigen Berhältnisse aller Volker auf Erben. Was nicht mit ihr zusammenbängt, kann vergleichungsweis nur einen Seitenblick ansprechen. Die Geschichte der französischen Revolution ist die Welthistorie der neuesten Zeit.

### §. 4.

## Somierigfeit ihrer Gefchichte.

Aber die Darstellung biefer Geschichte bietet Schwierigkeiten bar, wie feine andere im gangen Laufe ber Zeiten. Schon bie ungeheure Maffe ber bentwurdigften, außerordentlichften Ereigniffe und die betaubend schnelle Folge berfelben, verwirrt ben Blid, und ber Rubnfte muß erschrecken vor ber herfulischen Arbeit ihres Sammlens, Prufens, Ordnens, und mehr noch vor ben hobern Forderungen einer, folchen Sachen und Personen als bier zu schilbern find, murbigen hiftorischen Runft. bente fich, - also fprach ein Meister 1) - fcon nach Berfluß nur ber erften amolf Jahre ber Revolution - vom 14ten Juli an bis jum 18ten Brumaire, fo viele berühmte Zage, an beren jeben fich eine volle Geschichte fnupft: Bon jener erften Zusammentunft ber Rotablen an bis auf bas Rumpf. parlament gu St. Cloud alle bie verschiedenen Berfamlungen, Die mit wilder Ruhnheit, vom Parteientampf gerriffen, Ranten aller Art umftrictt, jum Theil unter feindlichem Ranonens bonner an bem gefährlichen Experiment ber politischen Biebergeburt Franfreichs arbeiteten! Die Rriege ber vierzebn Armeen ber Republit, beren jeder fo reichen, fo eigenthums lichen Stoff zu einer Geschichte bietet! Die romanhafte Benbee, fo oft mit Feuer und Schwert und Wellen vertilgt und immer wieder aus ihrem Grabe entstehend! Die Revolutionen von Sols land, helvetien, Mailand, Genua, Benedig, Rom, Reapel! Die Megyptische Expedition, ben Colonials und Seefrieg! Wer fonnte alle die einzelnen Rubrifen herzählen, bie alle Stoff zu einer eigenen Geschichte gaben? - Und mas

<sup>1)</sup> Poffelt. Europ. Annalen. 1802.

ift nun erft bas ungeheure Bange? .... Bas ift es erft jegt, fegen wir hingu, ba feitbem weitere gwangig Jahre Ummalgungen auf Umwalzungen gehauft, und neue Rriege abermaliger Coalis tionen ben fihredlichsten Rampf aber alle gander geführt haben, bas Republikanische Frankreich jum Raiserreich , und sein Gewalts. berricher jum Dittator bes Festlandes geworben, endlich aber bas toloffale Gebaube unter bem Beben bes Erbtheils eingefturgt, und nochmals eine gang neue Orbnung ber Dinge in beiben Belten entstanden ift ?" - "Bann wird ber Mann tommen," fahrt Poffelt fort, "ber biefen langen fchredlichen Rampf ber Deis nungen und ber Waffen, bieß unendliche Gewühl jum Theil nie guvor erlebter Begebenheiten , bieß ben Blid verwirrenbe Gemifch , von heroismus und Barbarei, von wilber Freiheitsglut und feis gem Berfinten einer gangen großen Ration balb unter ben, balb unter jenen Treiber, Diefe aus ihren Angeln geriffene und wieder gang neu gufammengefeste Belt, Die fo ftolg angefunbigten, burch ben fürchterlichsten Rrieg bebattirten, und, dem Ausschlag bes Rriege jum Trog, vernichteten -- ober verzögerten ? - Beftimmungen bes Menschengeschlechts, in Einem befeelten Bemålbe barftellen wirb ?" -

In unterer Zeit wird er noch nicht kommen. Die großen Umwälzungen in der Geschichte, so wie die großen Gegenstände in der Natur können nur von einem entfernteren Standpunkt übersschaut werden. Bon der Rähe gesehen, stellen sich wohl Einzelheisten, nicht aber ihr gegenseitiges Berhältniß, nicht die wahre Gesstalt des Ganzen dar. Ueber die französische Revolution sind die jest meist nur Stimmen der Parteiung, der Befangenheit durch Interesse oder durch Leidenschaft erklungen, noch übertonen sie der Wahrheit leisen Rus. Unermeßlich ist die Aufgabe der Kritik. Biele Zeugen müssen noch abgehört, unzählige Dunkelheiten aufgehellt, Charaktere und Thaten strenger geprüft, zu richtigen Theilgemälsden zusammengetragen, und dann erst die Schilderungen des Ganzen versucht werden. Hiezu ist aber die Arbeit noch mehr als eines Geschlechtsalters nothig, und es müssen vor allem ruh i gere und — freiere Tage erwartet werden 1).

<sup>1)</sup> Diefes wurde geschrieben 1825. Seute in Folge der Julius-Revolution von 1830 erfreuen wir uns der wieder anbrechenden Freiheit. Gleich-

Last und es unumwunden gestehen und beklagen: so reich ber Borrath von Materialien, so hell beleuchtet bereits manche ihrer einzelnen Partien sind, die Zeit ist noch nicht gekommen, in welcher eine getreue Geschichte ber ganzen Revolution & 5 m m te und dürfte geschrieben werben. So lange ber Sturm berselben brauste, brobte Nechtung bemjenigen, welcher bieß: oder je ne seits ihrer Gebietsgrenze gegen sie ober für sie zu schreiben wagte; und als Rapoleon seinen Herrscherstuhl über das euro paische Festland seste, ward selbst das Seuf den ber gehorchenden Doch sammelte sich in ben Parteischriften ber ersten Periode eine Masse historischen Stosses, welcher gegens seitig sich beleuchtend und ber kauterung burch eine freimuttige Rritik empfänglich ist. Ja selbst in der zweiten Periode mochten Bolfer unterbrudt. noch aus Rußland, später wenigstens aus Brittannien, bie Stimmen einer freien Beurtheilung ober boch einer Sposstion erklingen. In der neuest en Zeit aber ward durch Machtgebot über ganz Europa eine politische Doftrin verfündet, alle Geschichte und alle Philosophie bienen soll. Bon jest an besteht die Geschichte unseres Welttheils blos aus officiellen Kunds machungen, aus Deklamationen ber panegyristen, und hochstens aus einigen vereinzelten Aussagen schücktern auftretenber Zeugen. Solche Klage soll keineswegs eine Anfeindung jener positischen Cafmiksis Den Staatenlenkern steht nach ber Doktrin ber Sospublis cisten das Ermessen barüber zu, welche positive Festsezungen die Ruhe ihrer Bolfer heische. Bir sagen blos, baß die Geschichte nicht Dienstmagd seyn könne eines politischen so wenig als eines Firchtiden Firchlichen Systems, und daß "die Mahrheit sich blos auf den Sarg der Könige seze". Gleichwohl wird es einst eine Ge statischte unserer Lage geben; und wenn in Enropa sie nimmer erscheinen darf, so wird Amerika sie schreiben.

wohl möge der Tert unverändert fiehen bleiben, als Bezeichnung bes Charaftens Eharaktere jener traurigen Zeit, worin er ursprünglich geschrieben warb.

### Duellen.

### §. 5.

Borerinnerung. Sammlungen bon öffentlichen Aften und Urfunden. Zeitungen und Journale.

Wurde ber Geschichtschreiber der altern Zeiten vielfach burch Mangel an Quellen ober burch Durftigkeit ber vorhandenen Rachrichten in feinen Forschungen gebemmt; so wird er bagegen in ber neuen und neueften Beit burch ihre Unermeflichkeit in Berwirrung gefegt, ja übermaltiget. Bur Abborung aller Zeugen auch nur für einzelne Jahre mare mitunter bie Arbeit eines Dens schenlebens vonnöthen; es thut baber noth, sich auf bie Saupt-Beugen, und welche bie großeren Partien aufhellen, zu beschranken. Ein Bergeichniß mit blos summarischer Charafteriftit auch nur ber intereffanteren Bucher, Schriften, Sammlungen aller Art über bie Geschichten ber legten 36 Jahre, murbe ein bides Buch fullen. Mit Beziehung auf jenes, mas ichon im Sten Band biefer allgemeinen Geschichte 1) über bie Quellen und hilfsmittel ber neuen Befchichte bemerkt worden; fo wie auf unfere früheren Andeutungen (Einl. S. 4.) über bie Schwierigfeit ber neueften Geschichte ftellen wir blos bie vorzüglicheren und zumal allgemeineren Quellen bier gur leichteren Uebersicht gusammen.

hierher gehören zuvorderst die Sammlungen von Staatssichriften, mit Inbegriff ber politischen Journale und Zeistungen, als:

Gazette nationale ou le Moniteur universel, sast vom Anfange ber Revolution (vom 24ten Rovember 1789) bis auf die neuesten Tage fortlausend, mag als die reichste und in mancher Beziehung anch zuverlässigste — nur wegen ihres ungeheuren Umfangs den Forscher ermüdende — Quelle der Revolutionss geschichte betrachtet werden, eine Aneinanderreihung nicht nur der Grundsäge, Tendenzen und Deklamationen der jedesmaligen Machthaber und Faktionen, sondern auch der Aktenstücke ihres wirklichen Thuns und Wirkens, sonach historischer Monumente

<sup>1) ©. 4 - 6.</sup> 

selbst, ein getreuer Spiegel ber vielfach wechselnden inneren Busstande Frankreichs und seiner Berhaltnisse nach außen, die genaueste Berzeichnung von Daten und Dingen.

Reben biefem wichtigften unter ben Zeitblattern, bieten auch bie übrigen , in fortschreitend vermehrter Bahl erschienenen , theils ber Kahne ber jeweiligen Regierung ober ber Opposition, ober einer befondern Partei folgenden Zeitungen und Journale nicht nur in Frantreich felbst (wo theils in ber frubern, theils in ber jungsten Beit ber Redacteur, bas Journal de Paris, ber Censeur européen, ber Constitutionel, bas Journal des débats ausgezeichnetes Intereffe anfprechen), fondern England (wo bie Times, ber Courier, bas Morning Chronicle u. v. a.) und in andern Staaten (in Teutsch = land vor allen bie allgemeine Zeitung, bann aber burch bie verschiedenen Sofe und Staatszeitungen, welche uns, wenn auch nicht immer getreu über bie Begebenbeiten, boch über ben jedesmaligen Beift ber Regierung belehren) einen unermeglichen Stoff ber Tagegeschichte bar. Diefer Stoff jeboch forbert eine forgfältige Sichtung und Rritit; nicht nur wegen ber, balb aus Parteisucht, balb aus eigener Taufchung, Kahrlagigfeit oder Untunde fliegenden Unguverläßigfeit ber Journalisten; fonbern weit mehr noch wegen ber fortwahrend gunehmenden Befchranfung ihrer Freiheit. Rur England blieb dem herrlichen Grundfag ber Preffreiheit getreu. In Frantreich, ja fchon in bem republifanifchen Franfreich, murbe fie fruber unterbrudt, und unter Rapoleon's tyrannischer herrschaft geriethen bie Zeitblätter aller Reiche, welche unmittelbar ober mittelbar unter feinem Scepter ftunden, in die traurigfte und schmachvollste Abhangigfeit von den Diftaten oder Erlaubniffen ber Regierungen. Berichiebene teutsche Regierungen, die bitreichische jumal, beobachten ichon fruber ben Grundfag, von öffentlichen Angelegenheiten nur foviel und in folcher Darftellung bem Publitum mittheilen ju laffen, als bie Cabinetspolitit für gut fand : boch hat bas Beispiel Rapoleon's ben Drud in solchen Dingen noch unendlich gesteigert burch weit genauere Aufmertsamkeit und ftrengere Sandhabung. Die Geschichte verwandelte fich baber ober follte fich wenigstens nach bem Bunfche Rapoleon's und

jener Cabinete verwandeln — in ein Register von offiziellen Kundmachungen; und die Menschheit, ber man dergestalt die Renntniß der menschlichen Angelegenheiten vorzuenthalten, das Wort der Alage gegen Rechtsbedrückung zu verbieten, den Weg der Apellation an die öffentliche Meinung zu versperren, sich für berechtigt hielt, erschien dadurch als rechtloser Hause von Sclaven oder als verurtheilt zu ewiger Unmündigkeit. Doch ist es un mögelich, daß solch ein Plan in vollständige Erfüllung gehe. Wenn nicht in Tagblättern, so sammelt sich in größern, minder ängstlich bewachten Schriften, oder in jenem, welche das Tageslicht in den einzelnen, freier regierten Ländern, oder auch in gegenseitigen Feindesländern erblicken, ein Schaz historischer Wahrheit.

Unter ben schon im vorigen Zeitraume angezeigten Sammlungen gehört vor allem auch hieher:

de Martens recueil des principaux traités d'alliance, de paix etc. etc. depuis 1761 jusqu'à présant. T. I — VII. 2. édit. Gotting. 1817 spp. und dessettes Supplement au recueil etc. T. I — IV. Götting. 1802 — 1808. Wir bemerten dann weiter:

Recueil des Traités de paix etc. etc. conclus entre la République française et les différentes puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix générale par G. Gebhard. Paris 1803. 4 parties.

Unter den Zeitschriften zeichnen sich aus:

Reuß teutsche Staatsfanglei 1ter bis 39ter Theil. Um, Stettin 1783 - 1800 fortgf. bis 1802.

Die gehaltreiche Minerva von v. Archenholz und nach Ihm von Dr. Bran herausgegeben (feit 1792 jahrlich 3 Bande).

Posselt's europäische Annalen (seit 1795 jährlich 12 Stücke), besonders gehaltreich mahrend des Lebens ihres geists vollen für Freiheit, Baterland und alles Große und Gute glühens den ersten Herausgebers. Doch auch nach dem Lode desselben (1806) bleibt das Journal gediegen. Bon 1821 an treten an die Stelle die in eblem Geist geschriebenen politischen Annalen von Murhard.

Siftorisches Journal von Friedr. Genz. Berlin 1799. 1800.

Geschichte und Politit von Woltmann. Berl. 1802-1805.

Genius ber Beit. Altona 1794 - 1800 und Genius bes 19ten Jahrhunderts. B. A. hennings. 1801.

Saberlin's Staatsardiv. Selmft. 1796 bis 1808. 62 hefte.

E. Girtanner's histor. Nachrichten und politische Betrachtungen über bie franzof. Revolution. Berlin 1791 — 1804 (mit ber Fortsezung von Buch bol 1 17 Banbe.)

Miscellen für bie neueste Beltkunde. Aarau (herausg. von der Meisterhand 3fchotte's) von 1807 — 1813 (an deren Stelle sodann die "Ueberlieferungen" traten.)

Politisches Journal (herausg, von Schirach) Altona feit 1781 jahrich 2 Banbe.

Die Zeiten ober Archiv für bie neueste Staatsgeschichte und Politik von E. D. Bog, angefangen 1805.

Chronit des neunzehnten Jahrhunderts, angefangen von Bre-

Remesis, Zeitschrift für Politit und Geschichte von S. Lu-

Bintopp, ber Mheinische Bund, Iter - 25ter Theil, von 4806 - 1813.

Rluber's Aften bes Biener Rongreffes, 1tes bis 31tes Deft. 8 Bbe.

Desselben Ueberfezung der diplomatischen Berhandlungen bes Wiener Kongresses.

Rluber Staatsarchiv des beutschen Bundes, 1816 und 1817. 2 8be.

### **§.** 6.

### Memoiren.

Collections des mémoires relatifs à la révolution française avec des notions sur leurs auteurs et des éclaircissemens historiques, p. Berville et Barrière. Paris, Baudouin frères 1820 — 1825. 22 livraisons (bis jest).

Collection complémentaire des mémoires relatifs, à la révolution française, avec des notices, sur leurs auteurs etc. Paris, Michaud. 1823. 1824. 3 livraisons.

Mémoires des Contemporains pour servir à l'Histoire de France et particulièrement à celle de la république et de l'Empire. Paris. Bossange frères 1824.

Unter ben theils in biefen Sammlungen enthaltenen, theils gefondert erschienenen Memoiren sprechen jene ber Madame Ros land (ber geiftreichen und ebelmuthigen Gattin bes Minifters Roland - wie Gie ein Opfer ber Schredensmanner -), bann bes Marquis be Ferrières (eines verftanbigen und gemäßigten Ariftofraten), bes gleichfalls febr achtungewurdigen Genoffen folder Gefinnungen, Marq. be Bouilte, bes frivolen B. v. Befenval bes für Freiheit begeisterten, gelehrten und tugenbhaften Bailly, nicht minder jene von Mirabeau, von Dumouries, bann bie bes fraftigen, boch gemäßigten und umsichtichtigen Conventebeputirten Thibaubeau (über ben Convent, bas Direttorium und bas Confulat), bes talt verständigen, gewisseulosen Polizeis ministere Rouch e (wiewohl beren Achtheit ehrenhalber bestritten ward), bes redlichen General Rapp, bes Direftors Gobier (am 18. Brumaire Prafibent bes Direftorums), bes großen Carnet (herausg. von Tiffot); auch jene ber, perfonlich minder bebeutenden, boch nach ihrer Stellung von Manchem wohlunterrichteten Frauen Genlis und Campan u. v. a. ein bobes Intereffe an. Mehrere, auch von minder wichtigen Versonen, mie jene von Honoré Riouffe (als getreuen Malers ber Schredenszeit und vieler ihrer ausgezeichnetsten Opfer) find gleichfalls bemerkenswerth.

Wichtiger jedoch sind:

Bourienne, ber Staatsminister; ober geheime Memoiren über Rapolcon, bas Directorium, bas Consulat, bas Raiserreich und bie Restauration 1r — 6r Thl. 1829. Leipzig bei Rummer. 7r — 10r (lezter Theil) ebendaselbst.

Napoléon in exile, or a voice from St. Helena, by Barry E. O'Méara. (Bundarzt Napoleon's.) Lond. 1822.

Las Cases Mémorial de St. Hélène 8 T. und hiezu bie Suite au Mémorial de St. Hélène, ou observations critiques etc. Paris 1824. (Bon einem Ungenannten).

Als Fortsezung bieses Tagebuches mogen gelten bie Denks würdigkeiten bes Dr. Fr. Antomarchi über bie lezten Lebenstage Napoleon's, 2 Banbe (in teutscher Uebersezung, Leipzig,

Hardmann 1825) nicht nur als zur Charafteristif bes großen Napoleon gehörig, sondern als den Geist der siegenden Parteischildernd, von welthistorischem Interesse.

Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à St. Hélène, par les généraux, qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits, entièrement corrigés de la main de Napoléon. 8 T. (unter den besondern Titeln: "Campagnes" und "Mélanges"), und geschrieben theils von dem General Grasen von Montholon, theils von dem General Gourgaud, (und zwar, wie bei diesem steht: écrits sous la dictée de Napoléon) Paris et Berlin, Didot et Reimer. 1823. (auch in London bei Bossange und Colburn. 1823 und 1824.)

Lauter höchst interessante Berichte so wie die vorigen, wiewohl bie Kritit ben Charafter und die Stellung der Berfasser nie aus dem Gesichte verlieren darf.

Oeuvres complètes de Napoléon. Stuttgardt et Tübingen, Cotta 1822 sp. (Sammlung von Proflamationen, Lagsbefehlen 1c.) Eben so: Recueil de pièces authentiques du Captif de St. Hé lène. (p. Barthelémy et Corréard. Par.)

Fleury de Chaboulon (Rapoleons Rabinetssecretar) Mémoires pour servir à l'histoire du retour et du règne de Napoléon en 1815.

Manuscript de 1814, trouvé à Waterloo. (Bon Baron Fain, Par. 1822. Vie politique et militaire de Napoléon (von Arsnault.) Par. 1824.

Seit der ersten Ausgabe dieser Geschichte sind noch eine Menge anderer Memoiren, meist über Napoleon und seine Zeit, zum Theil jedoch auch über frühere Zeiten, erschienen, von denen jedoch nicht wenige den Stempel der Unächtheit an der Stirne tragen, und ans dere wenigstens verdächtig sind. Inzwischen verrathen manche, troz der Unächtheit der Firma, doch einen kundigen und beachtungswers then Zeugen, dessen mit Borsicht ausgenommene Mittheilungen gleichwohl lehrreich seyn können. Wir wollen einige derselben hier ausschwen: Mémoires du'duc de Rovigo p. s. à l'histoire de l'empereur Napoléon tom. I — VIII. Paris et Leipsic, A. Bossange (vollé.) 1828.

Mémoires d'une contemporaine ou souvenir d'une femme sur les principaux personnages de la république, du consulat, de l'empire. 4 vol. Stuttgart, Hoffmann 1828.

Mémoires d'une femme de qualité sur Louis XVIII sa cour et son règne. Stuttgart, Hoffmann. Tom. I. 1829, tome II — IV. 1830.

Mémorial du colonel Gustavson (Gustave IV Adolphe ancien roi de Suède). Leipsic 1829.

Mémoires de Brissot, membre de l'assemblée législ. et de la convent. nat. sur ses contemporains et la révolution française. Publiés par son fils. Avec des notes et des éclaircissemens histor. par M. F. de Montrol. tom. I et II. Paris, 1830.

Mémoires et révélations d'un Page de la cour impériale de 1802 à 1815, II tomes, Paris, 1830.

Mémorial de Sir Hudson Lowe, relatif à la captivité de Napoléon à St. Hélène. Avec le portrait de l'auteur et une vue de Long-Wood. gr. in-8°. Paris, 1830.

Mémoires de Constant, premier valet-de-chambres de l'empereur sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. 4 vol. 1830.

Napoleana ober Napoleon und feine Zeit; eine Sammlung mertwürdiger Aftenstücke und noch ungedruckter Memoiren. Leipzig. Brodhaus, 1823.

#### S. 7.

# Eigentliche Geschichtwerte,

theils allgemeineren, theils besonderen Inhalts.

Edmund Burke reflexions on the revolution and on the succeedings in certain societies in London. Lond. 1790 (in einem Jahre zwölfmal gedruck!) Gegen Ihn haben James Makintosh, und noch fräftiger Th. Paine in seinem berühmten Werke — Rights of men geschrieben.

n. Rotted Geich, or 86.

Considérations sur la nature de la révolution de France etc. par Mallet du Pan. Lond. 1793 (Genz, mit wohlberechsnender Klugheit Gegenstand und Richtung seiner geistigen Thätigsteit wählend, hat dieses Buch, so wie jenes von Burke, in's Teutsche übersett).

Recherches sur les causes, qui ont empéché les Français de devenir libres etc. p. M. Mounier. Par. 1792.

Untersuchungen über Die französische Revolution, nebst fricischen Radyrichten von den merkwürdigsten Schriften zc. von A. B. Rehberg. 1793.

E. Brandes politische Betrachtungen über die französische Revolution. Hannover 1790. sobann: aber einige bisherige Folgen ber französischen Revolution. Teutschland 1793.

Mounier, de l'influence attribuée aux Philosophes, aux Francmaçons et aux Illuminés sur la révolution de France (gegen Barruel). Resumé général ou extrait des Cahiers de Pouvoirs, Instructions, Demandes, et Doléances remis par les différens Bailliages etc. du Reyaume à leurs Deputés à l'assemblée des états généraux. Par. 1789.

Code politique de la France, ou Collections des Decrets de l'assemblée nationale. Par. 1790.

Mist. de France pendant le 18me Siècle p. Ch. Lacretelle. Fr. Schulz. Geschichte ber großen Revolution in Frankreich. Berlin 1790.

J. P. Rabaud de St. Etienne, Précis historique de la Révolution française. Par. 1793. (ber freiheitliebende Berfasser fiel selbst als Opfer der Revolution, deren Segnungen er begeistert rühmt).

Histoire philosophique de la révolution de France par A. Fantin Desodoards. Paris 1801. 4. edit. 9 vol.

Histoire secrète de la Révolution française p. Fr. Pagés. Paris 1797 — 1801. 5 vol.

Mémorial révolutionnaire de la convention, ou hist des révolutions de France depuis le 22 Sept. 1792 — 26. Oct. 1795 p. G. V. Vasselin. Paris 1796 4 Vol.

De la Révolution de France, par Necker 1797.

History of the french revolution, by St. Perry. Lond. 1797.

Private Memoires relative to the last years of the reign of Lewis XVI. by St. F. Bertrand de Molleville, Lond. 1797. Annals of the french Revolution, by the same, translated by R. C. Dallas. Lond. 1800. 4 Vol.

Histoire de la révolution de France, pendant les dernières années du Règne de Louis XVI. par A. F. Bertrand de Molleville. (Paris 1800 — 1802. 10 Vol).

Schoel, Précis de la révolution française et des guerres que la France a soutenues depuis 1792 jusqu'à l'avril 1810. Paris 1810.

Fr. Geng Betrachtungen über den Ursprung, den Fortgang und den Charafter der frangosischen Revolution. Berlin 1801.

Denkwurdigkeiten der frangosischen Revolution von C. D. H. v. Eggers. Roppenhagen 1794 — 1806. 6 Bbe.

Histoire de France depuis la révolution de 1789, p. Em. Toulongeon. Paris l'an IX. 2 vol. (übersett pon Petri).

Mémoires histor. et polit. du règne de Louis XVI. par J. L. Soulavie. Strasb. 1802. 6 Vol.

3. G. Pahl's Geschlichte bes französischen Revolutionskriegs. Stung. 1799 — 1801. 3 The.

Histoire des principaux évènemens du règne de Frédéric Guillaume II roi de Prusse, et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu'en 1797 etc. p. L. P. Segur l'ainé. Paris, 1800.

Die classischen Werke bes Erzh. Karl: Geschichte bes Feldgugs von 1799 in Teutschland und in der Schweiz. Wien, 1819. 2 Thle. und: Grundsage der Strategie, erläutert durch die Darstellung des Feldzugs von 1796 in Teutschland. 3 Thle. Wien 1813.

Considérations sur les principaux évènemens de la Révolution française (par Md. de Staël. Paris, 1819.) Bailleul Examen critique de l'ouvrage posthume de Md. de Staël, ayant pour titres Mémoires et considérations etc. Paris, 1819. 2 vol.

Histoire politique et morale des révolutions de la France, ou chronologie raisonnée des evènemens mémorables depuis 1787, jusqu'à la fin de l'an 1820. p. M. Bail, ancien inspecteur aux revues. Chev. de la lég. d'honneur. Par. 1821. 2 vol. (Ein vortreffliches, mit Genauigfeit, Gründlichfeit und Ernst geschriebenes Wert).

Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. par F. A. Mignet 2 vol. Par. 1824. (übersett von Bagner und von Beizel) gleichfalls vortrefflich, nach Gehalt und Darsstellung, und besonders ausgezeichnet durch den Scharfsinn und den philosophischen Geist, womit der Verfasser die Ursach en des wechsselvollen Ganges der Revolution entwidelt.

Thier 6, A, Geschichte ber französischen Staatsumwälzung, übersett von R. Mohl 1r — 5r Bb. gr. 8. Tübingen 1825 — 27 Offiander. 1828 ebendaselbst 6r Bb.

Authentische Carstellung ber Begebenheiten in Spanien von bem Ausbruch ber Unruhen zu Aranjuez bis zum Schluß der Junta zu Bavonne, von Don Petro Cevallos. Germanien 1808.

Der Krieg Napoleon's gegen den Aufstand der spanischen und portug. Bolter von H. Zschoffe. Aarau 1813.

Reueste spanische Staatsschriften des Don Joh. Escoiquiz und des Don Pedro de Cevallos. Leipz. 1815.

Mémoires historiques sur la révolution d'Espagne, par M. de Pradt. Paris 1816.

Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812. p. M. le gén. comte de Segur. 2 vol. Paris 1825. und gegen 3hn, Gourgaud.

Histoire de l'expédition de Russie par M. (Marquis, de Chambray) übersett von Blesson. Berlin 1824. (Mit besons berer Borliebe für die Russische Nation geschrieben).

Histoire critique et militaire des guerres de la révolution, par le général Jomini, Aide-de-camp de S. M. l'emp. de Russie. Par. 1822. und des sels en Traité des grandes opérations militaires contenant l'hist. des campagnes de Frédéric II comparées à celles de Napoléon. Par. 1811 et 1816.

Histoire critique du Sénat conservateur, depuis sa création jusqu'à sa dissolution, par R. S. Durdent. Paris 1815. de Pradt du congrès de Vienne. Par. 1815. und viele andere Schriften besselben geistreichen Berfassers über die Zeichen und Ereignisse ber neuesten Zeit.

Benturini, Gefch. bes europ. Befreiungefrieges in ben Jah. ren 1812 - 1814. Leipz. 1815.

De la monarchie française depuis le retour de la maison de Bourbon jusqu'au premier Avril 1815. p. M. de Montlosier. Par. 1815.

Recit historique sur la restauration de la royauté en France, par M. de Pradt. Paris 1816.

Du Gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel, p. F. Guizot. Par. 1820.

Ms allgemeine hilfsquellen mogen die Biographie des Contemporains, Julian's gallerie des Contemporains, bie Biographie nouvelle des Contemporains (von E. Jouy und A. Jai) und die Zeitgenoffen (von 1816 in einer Reihe von heften bei Brochaus in Leipzig erscheinend) genannt werden.

Unter ben Berfaffern allgemeiner Geschichten für bie Revolutionsperiode mogen — außer einigen der schon im vorigen Zeitraum bemerkten — noch die Nachstehenden mit Auszeichenung genannt werden:

Eichhorn, Gesch, ber brei lezten Jahrhunderte, II. Bb., wies wohl gerade biefer Band bem Borwurf ber Flüchtigkeit und Einsfeitigkeit ausgesezt ist.

Den leztern Tabel muß man auch gegen die fonst vielfach los benswerthe, und als Hilfsbuch treffliche, "Allgemeine Geschichte ber neuesten Zeit" von Friedr. Saalfeld und bessen "Geschichte Rapoleon Bonaparte's" aussprechen.

Eine klare Uebersicht und ein gediegenes Urtheil über die Gesschichten biefer Zeit enthalt und gewährt ber 4te Band von Polit vielstimmig und mit Recht gepriesener Weltgeschichte.

Der geistreiche Freiherr Jos. v. Hormayr hat uns in seiner allgemeinen Geschichte ber neuesten Zeit vom Tode Friedrich M. bis zum zweiten Pariser-Frieden (Bien 1818 — 1819. 3 Bde.) nicht eigentlich eine Geschichte, sondern blos eine exaltirte Lobrede auf Destreich geben wollen. Er Selbst hat (in der Borrede) seine Parteilichkeit, die "zu seinem Mart und Blut

gewordene" Parteilichkeit, bekannt für das, weiles gewollt hat, über Alles emporragende Deftreich, dem er aus Pflicht und aus Leidenschaft ewig angehöre... — Gleichwohl vernimmt der Forscher, der da die Hauptmanner aller Parteien zu befragen hat, die Darstellung auch dieses Zeugen mit Interesse und Gewinn.

Schlosser, Geschichte bes 18ten Jahrhunderts, in gebrangster Uebersicht, mit stäter Beziehung auf die Denko und Regierungsweise am Ende besselben. 2 Abth. gr. 8. heidelberg 1823. Mohr.

Einige speciellere Quellen und Hilfsmittel behalten wir und noch gelegenheitlich anzuführen vor.

# **§.** 8.

# Chronologie.

In ber neuen und neuesten Geschichte, worin die Zeitangaben für alle bemerkenswerthen Ereignisse genau, meist urkundlich bestimmt vorliegen, kann nur noch aus Unachtsamkeit mitunter ein Irrthum entstehen, und solcher wird leicht gehoben durch Einsicht ber Quellen. Eine — zwar nur vorübergehende, boch immer besdeutende — Berwirrung entstund indessen durch die Einführung des neuen republikanischen Kalenders in Frankreich. 1) Eine Wenge hochwichtiger Tage und folgenreicher Umwälzungen werden die Bezeichnung beibehalten, die sie ursprünglich nach jenem Kalender erhielten; und es bleibt daher die Kenntnis besselben auch nach seiner Abschaffung 2) nothwendig.

Dieser republikanische Kalender sest den Anfang der neuen Zeitrechnung auf den 22. September 1792 sest, als an welchem Tage die Tags zuvor beschlossene Errichtung der französischen Respublik dem Bolke verkündet ward, und zugleich (um 9 Uhr 18 Minuten 30 Sek. Borm.) die herbstliche Tags und Nachtgleiche — wie eine Hindeatung auf die so eben begründete Herrschaft der poslitischen und Rechtsgleichheit — einsiel. Das neufränkische Jahr ward eingetheilt in 12 Monate von je 30 Tagen; welchen 5 (in Schaltsahren 6) Ergänzungstage nachfolgten. Jeder Monate von dem drei Dekaden getheilt, die Benennung der Monate von dem

<sup>1) 6.</sup> Oft. 1793.

# ießung der heil. Allianz.

pforte und Afien.

Umerita.

Sultan Abbul Bamid feit 1774.

4. Febr. Beschluß bes Comvents über Abschaffung ber Stlaverei.

Mari. Abereirandie in Bestindien. 4. Mari. Ibbn Abams. Prasibent ber vereinigten Staaten. gewordene" Parteilichkeit, bekannt für das, weiles gewollt hat, über Alles emporragende Destreich, dem er aus Pflicht und aus Leidenschaft ewig angehöre... — Gleichwohl vernimmt der Forscher, der da die Hauptmanner aller Parteien zu befragen hat, die Darstellung auch dieses Zeugen mit Interesse und Gewinn.

Schlosser, Geschichte bes 18ten Jahrhunderts, in gebrangster Uebersicht, mit stater Beziehung auf die Dent's und Regierungsweise am Ende besselben. 2 Abth. gr. 8. heibelberg 1823. Mohr.

Einige speciellere Quellen und hilfsmittel behalten wir und noch gelegenheitlich anzuführen vor.

### **S.** 8.

## Chronologie.

In ber neuen und neuesten Geschichte, worin die Zeitangaben für alle bemerkenswerthen Ereignisse genau, meist urkundlich bestimmt vorsiegen, kann nur noch aus Unachtsamkeit mitunter ein Irrthum entstehen, und solcher wird leicht gehoben durch Einsicht ber Quellen. Eine — zwar nur vorübergehende, boch immer besbeutende — Berwirrung entstund indessen durch die Einführung des neuen republikanischen Kalenders in Frankreich. 1) Eine Menge hochwichtiger Lage und solgenreicher Umwälzungen werden die Bezeichnung beibehalten, die sie ursprünglich nach jenem Kalender erhielten; und es bleibt daher die Kenntnis besselben auch nach seiner Abschaffung 2) nothwendig.

Dieser republikanische Kalender sest den Anfang der neuen Zeitrechnung auf den 22. September 1792 sest, als an welchem Tage die Tags zuvor beschlossene Errichtung der französischen Republik dem Bolke verkündet ward, und zugleich (um 9 Uhr 18 Minuten 30 Sek. Borm.) die herbstliche Tags und Nachtgleiche wie eine Hindentung auf die so eben begründete Herrschaft der poslitischen und Rechtsgleichheit — einsiel. Das neufränkische Jahr ward eingetheilt in 12 Monate von je 30 Tagen; welchen 5 (in Schaltsahren 6) Ergänzungstage nachfolgten. Jeder Monat ward in drei Dekaden getheilt, die Benennung der Monate von dem

<sup>1) 6.</sup> Oft. 1793.

# ießung der heil. Allianz.

Pforte und Asien.

Amerita.

Sultan Abbul Hamid feit 1774.

4. Febr. Beschluß bes Convents über Abschaffung der Stlaverei.

Mars. Abererounbie in Bestindien. 4. Mars. Ibbn Abams, Prassbent der vereinigten Staaten.

lem

und Asien.

Umerita.

März. Touffaint Couverture, Dbergeneral.

Dräffbent.

21. Oft. Beinr. Christoph, Pra-

Petion zu Port au Prince. Revolution von Buenos Apres. General Liniers. Bewegungen in Carraccas.

iegserkl. der Pforte Rußland. ikworth vor Constannfezung Selims III.

ba IV.

22. Dez. Allgem. Embargo in den nordamerikanischen Safen.

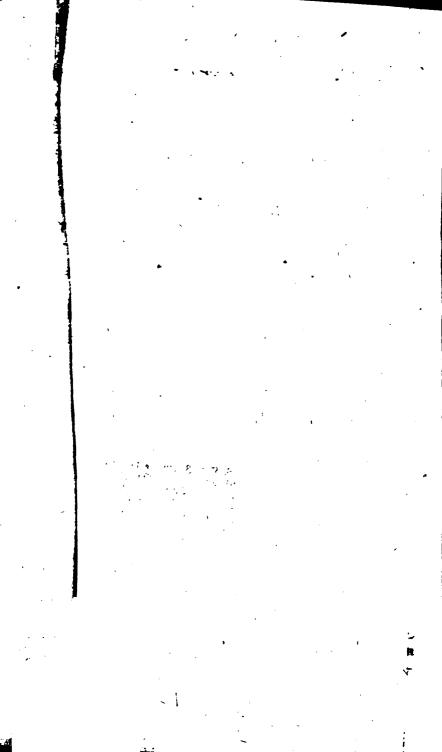

forte und Asien.

Amerita.

Rärz. Refident zu Rio Zaneiro.

24. Aug. Balbington von den Engländern eingenommen. 24. Dez. Friede zu Gent zwischen Rord-Amerika und England.

ihr abei wed

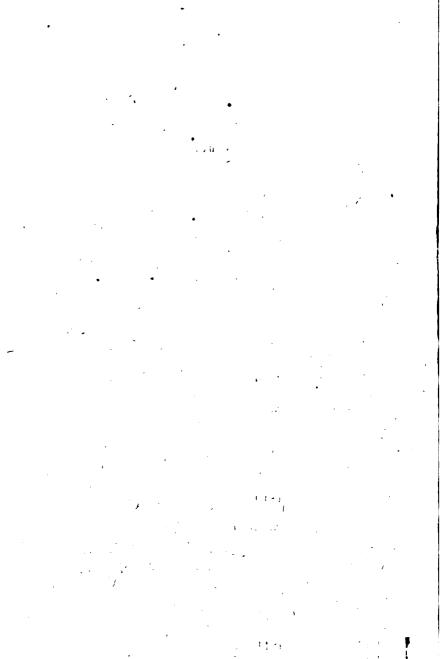

ł

Charafter ber Jahredzeit entnommen (Vendemiaire, Brumaire, Frimaire im Herbst, Nivose, Pluviose, Ventose im Winter, Germinal, Floréal, Prairial im Frühling, Messidor, Thermidor und Fructidor endlich im Sommer), die Tage aber in jeder Destade mit fortlaufender Zahl von 1 — 10 bezeichnet, und nebensbei nach verschiedenen, meist fandwirthschaftlichen oder gemeinsdionomischen Gegenständen benannt. Die 12 Jahre biefes republikanischen Calenders enthalten mehr Denkwürdiges als irgend ein Jahrhundert der europäischen, oder als zwolf Jahrhunderte der sinessischen Geschichte.

Bur Bergegenwärtigung des Syndyronismus bient nebenstehende Tabelle

Summarischer Ueberblick der Revolutionsgeschichte.

**9**. 9.

### Eintheilung.

Diese jungste Periode der Weltgeschichte, beren vorherrschende Erzählungs - Methode die fynchronistische sewn muß, theilt fich nach den Hauptschwingungen der großen Bewegung Frankreichs und der Belt in vier Abschnitte oder besondere Zeiträume, beren jeder wieder in einige Unterabtheilungen naturlich zerfällt.

Die vier Abschnitte find:

I. Die Zeiten bes tonstitutionellen Ronigthums in Frantreich.

II. Die Zeiten ber neufrantifchen Republit.

III. Die Zeiten bes neufrantischen Raiferreichs.

IV. Die Zeiten, die auf ben Sturg Rapoleons folgten.

Ein Grund charakter — ber Kampf bes philosophischen Rechtes gegen hiftorische Einsezungen, ber ewigen Idee gegen zufällige Berhältnisse, biktirt burch Willtur, Berkehrtheit ober Gewalt, ber offentlichen Meinung gegen bie öffentliche Macht — waltet zwar burch die ganze Periode und gibt ihr vor allen früheren eine ganz eigenthümliche, imposante Gestalt; aber das Glud, die Ausdehnung, die Ergebnisse dieses Kampfes wechseln vielsach, und eine Unermessichteit der Folgen geht aus

jedem großen Schlage hervor. Ueberhaupt find es nicht langer Die Rabinetsbefchluffe, Die biplomatischen Rante und ber Golblinge · fchulgerechte Taftit allein, welche ben Strom ber Begebenbeiten und bie Schicfale ber Bolter bestimmen : bas leben biefer Boller felbst erwacht und tritt, schwer angefeindet boch furchtbar in die Weltgeschichte ein; fie fangen an - jum Entsezen ber Minis fter und ber Privilegirten - für Etwas gezählt zu werben. Dan taft fich berab, die offentliche Deinung zu beachten und führt, wo man fich ihr nicht befreunden will, beftigeren Rrieg wider fle als ehevor wider ben gefürchtetsten Tobfeint. Richt mehr gilt's im Rrieg blos die Erwerbung ober Behauptung einer Proving ober die Aufrechthaltung bes abgenügten Syftems vom eur o paifden Gleich gewicht. Es handelt fich um Fortbestand ober Untergang, um Staatsform und Gelbstftanbigfeit, um Triumph ober Unterbrudung politischer Doftrinen, um die Freiheit ober Sflaverei ganger Belttheile, um bie bochften Bestimmungen ber Renfcheit. Gine neue Rriegsfunft, neue Berwaltungsfusteme fommen auf, alle Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens werden mefents lich verandert. Unermeglich nach Tiefe und Umfang find die Eroberungen ber Biffenfchaft, Die Theilnahme an berfels ben verbreitet sich durch alle Rlaffen bes Bolfes. Die Strablen ber Aufflarung bringen in bie bisber buntelften Raume, bas Selbfe urtheil ftellt fuhn fich ber Autoritat entgegen. Aber bie Berirrum gen biefes noch ungeläuterten Gelbsturtheils, mehr noch bie Ausschweifungen der Leidenschaft und die zahllosen Berbrechen ber Selbstfucht, unter bem entweihten Panier ber Freiheit begangen, geben ber Autoritat und ben in ihrem Schatten rubenden Rlaffer hier ben fcheinbaren Grund, bort ben willfommenen Bormand gur Unfeindung und Berfolgung bes jedenfalls unbequemen Lichtee. Die Redaftion aber erzeugt neue Uebertreibungen und neue Ber brechen auch auf ber Gegenseite; aus bem Schoof ber Revolutios fetbit fteigt bie Enrannei empor, und zerftort beren ebelfte Kruchte; Die Gegenrevolution übernimmt die Rolle der Befreiung. Aber ber Streit ber Pringipien febrt fcnell gurud; naturliches und hiftorifches Recht, verbundet im Rriege gegen ben Belttprannen, erneuern ihren unfeligen Rampf. Ber foll ihn fchlichten? Die Babrheit fann nicht nachgeben, die Gelbstfucht will tein Opfer bringen, die Leidenschaft verrückt den Standpunkt jedes Urtheils. Mehr und mehr entfremden sich die Gemüther, die Bahn der Wahrsheit und des Rechts, so klar die unbefangene Bernunft sie zeichnet, wird mehr und mehr verlassen; die Forderungen der Liberalität und der Legitimität erscheinen als schlechthin unvereindar, man entschließt sich — "die Ruhe des Welttheils kann nicht zu theuer erkauft werden" — zum verzweislungsvollen Bersuch der Unterdrückung aller Ideen, welche das Prinzip der Revolution gewesen, zum trostlosen Rückgang in eine längst begrabene Zeit. Da schwingt der Genius der Freiheit sich über's Meer nach der neuen Welt, um von dannen einst entweder segnend zurückzukehren nach dem europässchen Land, oder Blicke des Mitseids und der Berächtung auf den entarteten Erdtheil zu senden.

#### §. 10.

Erster Abschnitt der Revolutionsgeschichte. Das konstitutionelle Königthum.

Der er te Zeitabich nitt, nicht mehr als vier Sahre entbaltend, stellt ben Ausbruch ber Revolution, ihren anfangs erfreulichen und hoffnungereichen, bald aber fich verdufternden Lauf bis jur Abschaffung bes Ronigthums in Frankreich, bann auch bie erften Schlage bes außern Rrieges bar. Außerorbentliche Beichen hatten gleich beim Beginnen ber Ummalzung beren eigenthumlich großen Charafter verfundet; ahnungsvoll blickte Europa nach bem Rrater bes neugebornen Bulfans. Die große Dehrheit ber Bohlgesinnten in allen ganbern, soweit überall eine 3ber von burgerlichen und Menschen-Rechten bammerte, erklarte fich laut, ja mit Begeisterung, für die Grundfage fur die erften Erfolge ber Revolution, die da den Rrieg anfundete, allem Borurtheil, allen Migbrauchen und allem Unrecht, die allen Bedrückten Seil, allen Bofemichtern Entlarvung, aller Tyrannei bas Ende verhieß, und durch ihre erften, glanzenden Thaten die Erwartungen recht Dagegen erhoben die Beschranktheit, die Gelbstsucht ihre tadelnden Stimmen, die aristofratische Unmagung, die ministerielle Willfur und die priefterliche Seuchelei. Auch vernahm man die dus ftere Warnung einzelner Beifen, welche - nicht eben aus ben neuen

Grundfagen, wohl aber aus dem Charafter des frangofischen Bol- tes und aus dem Geifte ber Opposition - Uebles weiffagten.

Leiber trübte sich nur zu bald die anfangs lachende Ausschet. Auf die ersten Erhebungen der reinen Freiheits, und Baterlandstiebe, welche einen 14. Juli und 4. August erzeugten, folgten allmälig Faktionsgeist, Leidenschaft und fanatische Wuth. Underfriedigt mit dem Triumphe des Nechts verlangen die Freiheitsstifter Herrschaft und Glanz für sich selbst zur zerfaken in seindsselige Parteien, deren kühnste und selbstsüchtigste den Pobelhausen sich verdündet zum Schuz und Truz. Auch die Gemäßigteren, durch die Umtriede der Aristokraten erbittert, geängstigt, zur Nochwehr gezwungen, nehmen ihre Zustucht zum wilden Pobel. Das Königthum, theils durch eigene Nathlosigkeit, theils durch die Berschwöseung verwegener Feinde, wird erniedrigt, und es tritt jezt Gesezlosigskeit an die Stelle der Freiheit, rohe Gewalt an die Stelle des Nechts, schuldloses Blut sließt auf dem entweihten Altar des Baterlands.

Dit ungweibeutigen Bugen erscheint bereits unter ber erften Rationalversammlung, welche man die fonstituirente beißt, folche unheilschwangere Richtung. Doch noch weit ent schiebener wird fie unter ber gweiten, - welche - nach int eingeführter Ronftitution - unter bem Ramen ber gefeggeben ben, ben schwachen Ronig mit ihrer prapotenten Gewalt nieber brudt. Berlaffen von ber Schaar bev Soflinge und bes Abets, bie ba ins Austand geflohen, ja, von ben eigenen Brubern ver laffen, in zusehende fteigender Bedrangnif, fieht er nicht nur feine Soheit in Trummer finten, fondern felbft fein Leben bedrott. Bas ibn retten foll, bie angefunbete Silfe bes Auslandes, befchles nigt fein Berberben. Der nahende Fußtritt frember Goldlinge fet bie Patrioten in Buth; bie ersten Siege, bie Drohungen bes Reindes erwiedern fie mit bem ploglichen Umfturg des Konigehums. Am 10. August 1792 unter taufenbfachen Graueln geschieht ber große Schlag. Der Konig, mit Muhe ben Morbern entronnen, wird suspendirt, und balb barauf (21. Sept) von der nemer wählten britten Bersammlung, die fich ben Rational. Convent nennt, Franfreich jur Republit erflart. Die begeifterten Beere berselben werfen alsogleich bie Feinde über bie Grenzen bes Freis ftaates jurud.

# S. 11.

# 3 meiter Abschnitt.

Die frangöfische Republik. Der Convent

In bem zweiten Abichnitt, welcher bie Geschichten ber Renublit enthalt, feben wir guvorderft in ben Zeiten bes Ras tional. Convente (vom 21. Sept. 1792 bis 26. Oft. 1795) Die Revolution in der wildest schaumenden Gahrung, bas frangofische Bolt auf bem bochften Puntte ber Exaltation, Bunder bes Bervismus und ber Barbarei, ber erhabensten Tugend und ber vollendet ften Ruchlofigfeit in gleich reichem Maage erzeugend, ein einziges Schaufpiel in ber gangen Geschichte. Riemals fonft und nirgenbe ift eine fo furchtbare nationalfraft erschienen, wie jene ber neugeborenen frantischen Republit, und unerreichbar für alle Folgezeit mirb der National-Convent bleiben an Großthaten wie an Graneln. In ihrer erften Sigung hatte biefe Berfammlung gemein burgerlider Perfonen ben vierzehnhundertjahrigen Scepter bes Monarchen Frankreiche gebrochen, und beffen weites Gebiet, 11,000 Duadras meilen Landes mit 25 Millionen Menfchen, in eine Republit vermandelt. Bald barauf sprechen fie bas Tobesurtheil über ben Rachfolger bes beiligen Ludwig, und forbern alfo in bie Schrans fen alle Ronige bes Welttheile. Sa fie erflaren ben meiften ber felben zuvorfomment ben Rrieg, und feben imerschüttert, außer Deftreich und Prenfen und Sarbinien, welche ichon fruber bas Schwert ergriffen, jest auch bas gewaltige Brittannien, Solland, Spanien, Portugal, Reapel und bas teutsche Reich wiber fich in Baffen. Gelbft bas ferne Rufland brant. Und mabrend faft gang Europa feine Donner wider fie fendet, mis ihre eigene Geeredmacht, neugeschaffen, an Allem Mangel leibent, ohne berühmte Führer, burch Unerfahrenheit und Berrath ftunblich gefahrbet, in zehnfachem Rachtheil erscheint gegen bie trefflich gerufteten, von gefeierten Gelbherren, jum Theil von Boglingen Friedrichs des Großen geführten Feinde; da erhebt fich, noch praffelnd auf vaterlandischem Boben bie Flamme bes schreck lichften Burgerfriegs, und wird Franfreiche Beft und Gut jum weiten Grab für bie republikanischen Streiter. Der Convent aber

zagt nicht. Die ganze Nation ruft er in die Waffen und verfügt burch Begeisterung und Schrecken über ihre Habe, wie über ihre Kraft. Ueberall ist er noch stärker als der Feind; er wirft ihn zurück, er zerschmettert ihn. Die Festen den Nord grenze wersden den Destreichern, Zoulon den Engländern wieder entrissen, das bedrängte Landau befreit, die Spanier über die Pyrenäen gejagt, der Boden Frankreichs völlig von Feinden gereinigt, das belgische Land, das teutsche üblig von Feinden gereinigt, das belgische Land, das teutsche linke Rheinufer, das reiche Holland im Sturmschritt erobert, im Innern aber das mächtige Lyon gebändigt, und der Bulkan der Bendee, wo nicht gesöscht, doch zeitlich bedeckt. Ein einziger Feldzug hat Frankreich mehr Triumphe und mehr Helbennamen gegeben als Ludwigs XIV. glanzumskrahlte, mehr als halbhmsbertjährige Zeit.

So unerhorte Thaten vollbrachte ber Convent, während er bie Verfassung ber neuen Republik erbaute, zersteischt in seinem Innern von wüthender Parteiung, und tagtäglich den Verschwörungen seiner Mitglieder preis oder den Stürmen des Aufruhrs in der tobenden Hauptskadt. Er vollbrachte sie unter dem forts währenden Oräuen der Guillotine, welcher die Häupter der verschiedenen Fäktionen abwechselnd zum Opfer sielen, und demselben Terrorismus unterthan, welcher, seinem Schooße entstiegen, ganz Frankreich 18 Monate lang mit Blut und Thränen tränkte.

Endlich ermattete die beispiellose Wuth. Robespierre, der Burger der Menschen, siel selbst dem Henker anheim; der Jasto bin er Allgewalt ward gebrochen. Zwar noch wiederholte Sturme kamen, doch mit allmalig sich vermindernder Heftigkeit, bis endslich die weiseste, beharrlichste und eben dadurch glücklichste Partei das neue Constitutionswerk vollendet, zur Ausführung bringt, und dabei für sich selbst den Fortbesiz der Macht gleich kühn als klug erstreitet.

Auch Friedensverträge mit dem Ausland hatte bereits der königsmörderische Convent geschlossen. Tostana, Preußen, heffeukassel, auch Spanien erkannten dadurch die Rechtmäßigkeit seiner Gewalt und den völkerrechtlichen Bestand der gefürchteten Republik. Das eroberte holland trat mit derselben in einen innigen Bund. Die Coalition wird also gerriffen.

Einigen Erfag für fo viele Verlufte - freilich noch unrühmlicher als alle Niederlagen — gab die in berfelben Beit vollendete Theis lung Polene. Schon im Sahr 1793 riffen Rugland und Preugen, nachdem fie fruber die edlen Bestrebungen Polens, feine Berfassung zu verbeffern, theils liftig vereitelt, theils gewaltthatig niedergeschlagen, weite Provinzen bes unglücklichen Landes an fich - jur Erftidung bes 3 a fobinismus, wie fie erflarten. -Gine legte, helbenmuthige Erhebung ber beispiellos mighandelten Nation unter bem großen Rodziusto gab ben willfommenen Unlag zur britten und legten Theilung (1795). Deftreich und Preugen, in der Bertheidigungefache bes teutschen Bater. Landes lau ober entzweit, vereinigten fich abermale in Frieden jur Berreigung Polene; und Rugland, bas Theilungegeschaft burch fein Machtwort fordernd, vollendete baburch bas entfegliche auch, trog bes augenblicklichen Gelingens, bennoch unbeilichmans gere Werf.

#### §. 12.

#### Die Direktorialregierung.

Mit entschiedener Ueberlegenheit sezte bie neuerrichtete Direttorialregierung (die zweite Gestaltung der frankischen Republik). den Kampf fort wider die noch übrigen Feinde, wider England und Destreich sammt der Halfte des teutschen Reichs, wider Sardinien und Reapes sammt anderen it aslischen Staaten. Im Jahr 1795 hatte der äußere Rampf bis gegen den Herbst geruht, und war der Rheinübergang, welchen die Republikaner endlich versuchten, durch Elerfant's Heldenarm blutig gerächt worden. Dagegen hatte Hoche das Heer dussgewanderten auf der Halbinsel Quiberon vernichtet und durch diesen großen Schlag den wiederaufgeloderten Brand der Ben des gedämpst. Das Direktorium vollendete jezt die Beruhigung des bluttriefenden Landes, und ließ die Haupter des Ausstandes hinzrichten. Hiedurch gewann es ungetheilte Kraft wider das Ausstand, zu deren vollen Entsaltung ein neues Papiergeld, die Mans

<sup>1)</sup> Bom 28. Oft. 1795 bis 9. Nov. 1799.

baten genannt, ber machtige Bebel marb. Best naberte ber Rampf fich ber Entscheidung, und zwei große Manner gumal befestigten Frankreiche Glud. Doreau mar es, und ber meteor gleich emporstrebende Rapoleon Bonaparte; ber erfte zmar nach ben glanzenbsten Erfolgen wieder gurudgebrangt burch De ft. reiche foniglichen Belben, ben Erzberzog Rarl, boch auch im Rudjug bewundert; ber andere, bas Schoosfind bes Glude und bes Ruhms, nicht blos Sieger, sondern Zerftorer ber Reinde. Seinen schweren, blizichnell aufeinander folgenden Schlagen erlag Sarbiniens, erlag auch Deftreiche mohlgeführte, wiederholt bergeftellte Baffenmacht, offneten fich alle Feften ber Lombarbei, offneten sich die Alpenpasse und bas Berg von Destreich. Er fcuf einen neuen italifchen - cisalpinifchen - Staat, gernichtete die alte Republit Benedig, branbichatte die gange Salbinfel, beraubte ben Dabft, und biftirte bem ftolgen Deftreich ju Leoben und Campo Formio bas Befeg bes Friedens.

Diefer hier glorreich errungene, bort feufzend angenommene Friede, welcher Belgien, die Lombardei und die Salfte des venetianischen Gebiete in Frankreichs Gewalt ließ, aub bemfelben bie Aussicht auf ben Fortbesit bes teutschen Canbes auf dem linten Rheinufer öffnete, mar nur Baffen fille fand. Der Rampf gegen England bauerte fort, und bie eine beimische Bermirrung ber Republik ermunterte bie Bestegten m neuen hoffnungen. Auch gab bie herrschgier bes Direktoriums und feine nimmerfatte Raubluft Grund genug jum Rrieg. rend des Congreffes ju Raftatt, welcher ben Frieden mit bem Reiche ju Stand bringen follte, sammelten fich die Elemente bes neuen Rriegs. Die frankische Republit ober die Revolu tion ichien unbefestigt, fo lange nicht fie allein fo machtig mare, als bas übrige, monarchische Europa. Daber bie fuchung - ja, bei ber unverfennbaren Gefinnung ber Gegner, vielleicht die Rothwenbigfeit - noch weiterer Bergrößerungen burch Lift ober Gewalt. Auch fchien ber fleggefronten, belbenreichen Republik bas Rubnste erreichbar. Aber bie schams lofe Rechteverachtung, welche bei Durchführung folcher Plane bie Saupter Franfreichs fund thaten, emporte die Gemutber after Bohlbenkenden und bereitete ben Fall ber Direktorial-Regies rung. Nicht eben die mahrend des verfündeten Waffenstillstandes begangenen Feindseligkeiten gegen den teutschen Reichsboden, worunter die Eroberung von Mainz — indem geheime Verträge mit Destreich denselben den Schein des Rechts liehen — desto mehr aber die Revolutionirung der harmlosen, und ob auch im Innern verderbten, doch um Frankreich hochverdienten Schweiz, so wie jene Roms, dann die Wegnahme Maltae und der kunde Zug nach Neg ypten, die Eroberung Piem onte und Reapel's, endlich die täglich übermuthiger klingenden Forderungen der Rasstatter Friedensgesandten überzeugten Europa von der Unversmeiblichkeit eines erneuten allgemeinen Kampses.

Gine zweite Coalition trat alsowider Frankreich in's Feld. Rußland und die Pforte waren Theilnehmer des monstrofen Bundes. Hauptkampfer blieben Destreich und England, jenes durch Gisen, dieses durch Gold die vordersten im Streit. Relson's großer Seesieg bei Abukir galt als Borzeichen des Triumphs.

Much fronte ein überrafchendes Glud die erften Anftrengungen ber Berbündeten. It alien marb von ihnen erobert (1799), glor-reich am Ober-Mhein gestritten, Die Schweiz zur Sälfte befreit. Die innere Gabrung Franfreiche verhieß noch vollständigern Umschwung. Denn bas Direktorium, obgleich es schon vor bem Frieden von Campo Formio burch einen gelungenen Gewaltsftreich (am 18. Fruttibor) feine verhafte herrschaft gegen bie Plane ber Royaliften behauptet hatte, fant jest burch bie gehäuften Unfalle feiner heere in taglich tiefere Berachtung. Der Rampf ber Parteien, auch ber Burgerfrieg in ber Benbee ermachten wieber, bie vielfach gebrochene Berfaffung brobte ben Ginfturg. Da lanbet Bonaparte - aus Megypten mit vermehrtem Belbenrubme gurudfehrend - ploglich an Franfreiche Rufte, eilt nach Paris, übernimmt ben Dberbefehl über Die bewaffnete Dacht, ichafft tumultuarisch bas Direktorium und beibe geseigebenbe Rathe ab 1), und grundet unter bem Titel ber Confularregierung bie Dittatur, Der staatefluge Siepes hatte ju fo großer Ummaljung ben Dlan gezeichnet.

<sup>1) 18.</sup> Brumaire (9. Nov. 1799.)

#### §. 13.

#### Die Consular: Regierung.

Die Confular : Regierung 1), die britte Gestaltung ber Republif, rettete Frankreich und bie Revolution gegen ben außern Reind und beschwor die bringenbsten Gefahren im Innern. Sie bilbet ben Zeitraum ber ftrahlendften - acht romifchen -Große ber Republit. Die neue Berfaffung, einen erften Conful für 10 Jahre an die Spize bes Staats stellend, naherte fich wies ber bem Suftem ber Monarchie, und gab, ohne ben Bolfe willen bes gesetzgebenden Organs zu berauben, ber vollziehenden Bewalt bie nothige Rraft gurud. Das Direftorium, gu febr eingeengt burch bie geseggebenden Rathe, hatte nur burch Ueberschreitung ber Constitution, ben jum Sandeln erforberlichen Raum gewonnen. Der erfte Conful, burch bie weit größere Gemalt, bie ihm ertheilt warb, durch bie entscheibende Rraft feines alleinigen Bortes, mehr noch burch die auf feiner individuellen Perfonlichfeit ruhende Ueberlegenheit bes Beiftes und bes foldatifch fuhnen Bils lend, mochte, wie ein romischer Diftator, wohltbatig bie Freiheit für eine fturmerfüllte Beit beschranten, ohne beren Princip für bie Folge zu gefährden. Alfo hoffte man, und alfo ging wenige ftens jum Theil in Erfüllung. Denn alfogleich fronte die Unternehmungen bes Rriegs ein glanzender Erfolg. Der erfte Conful mit ber ichnell erichaffenen Referv : Urmee bringt über bas Alven. gebirg in bas verlorne Stalien, und entreift durch bie unfterbliche Schlacht von Marengo 2) ber Coalition die Frucht von aman gig Siegen. Früher ichon hatte Maffena bie Ruffen in ber Schweiz geschlagen (25. Sept. 1799) und mar der combinirte Angriff ber Englander und Ruffen auf Solland gescheitert. Jest trat Raifer Paul in einer Anwandlung übler Laune von ber Coalition jurud, modurch Deftreich blos gestellt marb ben Streichen bes übermachtigen Reindes.

Denn gleichzeitig mit Bonaparte's italischen Triumphen geschah Moreau's zweiter helbenzug burch Schwaben nach

<sup>1)</sup> Bom 9. Nov. 1799. bis 18. Mai 1804.

<sup>2) 14.</sup> Juni 1800.

Baiern, und dießmal noch über die bstreichische Grenze. Sein Sieg bei Sobenlinden (3. Dez. 1800.), der ihm das herz der öftreichischen Länder öffnete, führte noch unmittelbarer als jener von Marengo jum Frieden.

Derfelbe ward zu Lüne ville geschlossen ). Er überließ Bels gien und das linke Rheinufer und Oberitalien bis an die Etsch — der siegenden Republik. Die Fürsten des linken Rheinufers, auch jene von Toskana und Modena, sollten auf dem noch übrigen teutschen Boden auf Unkosten der geistlichen Länder und der freien Stäte ihre Entschädigung nehmen. Das teutsche Reich gab seufzend seine Einwilligung.

Biele andere Friedensschlusse folgten biesem ersten nach; mit Reapel, mit Portugal, mit Rugland, mit der Pforte, mit Algier und Tunis, endlich auch zu Amiens?) mit dem stolzen Brittannien. Dasselbe, so glorreich es zur See und in fernen Belttheilen gestritten, bequemte sich jezt, verlassen von seinen Bundesgenossen, zum Bersprechen der Zurückgabe seiner köstslichsten Eroberungen, und blieb ohne des Rennens werthe Bergrosperung, wahrend sein Rivale so unermesslich gewonnen.

Nur den westindisch en Krieg beschwor Bon aparte nicht. Seit dem Anfang der Revolution brannte daselbst die von regels loser Freiheitsglut entzündete Flamme. Ihr furchtbarster Herd war St. Domingo. Eine mächtige Ausrustung, welche ber erste Consul dahin gesendet, verunglüdte. Selbst Loussaint Louversture's Ermordung trug nur schlimme Früchte.

Der Stifter des Weltfriedens beruhigte gleichzeitig auch das eigene Reich. Mäßigung, Beisheit und Kraft bezeichneten ans fangs seine Berwaltung. Bertranen und Eintracht kehrten wieder; die Friedenskunste blühten empor. Die Revolution schien beendigt; Ihm, dem starken, glücklichen Sohn und Erben derselben, war gegeben, die Hoffnungen Frankreichs, die Hoffnungen der Welt zu befriedigen — wosern er wollte. Aber leider! wollte er nicht; und leider! war, als Folge der langen Revolutionskumpse, eine Abspannung in das Franzosenvolk gekommen, welche es gleich ungeneigt als unsähig machte zur Behauptung der Freiheit. Nur

<sup>1) 1801. 9.</sup> Febr.

<sup>2) 1802. 27.</sup> März.

v. Rotted Gefch. gr 28b.

der sold atische Geist war noch übrig geblieben, welcher gleich gute Anechte als Despoten bildet; der republikanische entwich. Die Franzosen selbst crkannten, daß ohne Tugenden, ohne Selbst verläugnung keine Freiheit möglich sen, und daß ein entartetes Bolk eines Meisters bedürfe, welcher es zügle. Aus Sehnsucht nach Ruhe — wie die Römer in Augustus Zeit — nahmen sie willig das Joch auf sich, welches der vermessene Fremdlingssohn ihnen bereitete.

Denn in seinem Uebermuth hatte dieser Kriegsmeister ben Plan entworfen, die Früchte der Revolution, welche zu Frankreichs heil und zu jenem der Welt hatte gereichen mogen, ganz allein für Sich und für Sein haus zu ärndten. Seine eitle Selbsts sucht verlangte den Thron, seine Unersättlichkeit den Welte Thron. Diesem selbstschied verlangte den Kation, welche vertrauend sich ihm in die Arme geworfen, den mühsam errungenen Weltfrieden und alles öffentliche Recht.

Der sogenannte "Erhaltungsfenat" ward das Wertzeug, wodund er die kostbarsten republikanischen Institute allmälig einsiss oder zum Dienst der Einherrschaft umstaltete; wiederholte Berschwörungen, theils von Freunden des Königthums, theils von personlichen Feinden oder vom Ausland gestiftet, dienten zum Auslass oder zum Borwand der stufenweisen Gewaltsvermehrung, der thrannischen Strenge, der blutigen Frevel, endlich der Errichtung des erblich en Kaiserthrons.

Noch vor ber Bollendung fo glänzenden Baues war ber enge lische Krieg von Reuem entbraunt; ber Same und Zunder eines nochmaligen allgemeinen Krieges.

# S. 14.

## Dritter Abschnitt.

Die Zeiten des Raiserthums. Geschichte bis zur Eroberung Mostau's.

Der dritte Abschnitt der Revolutionsgeschichte, die Zeiten bes französischen Kaiserthums umfassend 1) wird durch

\_1) Bom 19. Mai 1804. bis 11. April 1814.

ben Brand von Mosfau in zwei sehr kontrastirende Gemalde gestheilt, beren eines ben wunderahnlichen Fortschritt bes neufrantisschen Diktators zur Weltherrschaft, bas andere ben erschütternden Fall besselben, und den verhängnisvollen Sieg der Gegenrevoslution barftellt.

Gegen den vom Pabft gefronten Raifer Rapoleon, nunmehr auch Ronig von Stalien (b. h. von ber efevorigen cisalpinischen Republit), und schon fruber Bermitte ler ber Schweig, bilbete fich - mobl ermuntert burch England, boch allernachst erzeugt burch ben Impuls selbstiftanbiger Intereffen und Leidenschaften, eine britte Coalition, beren Sauptglieder bie drei Großmachte, Brittannien, Rugland und Deftreich, waren, welcher aber auch Schweben und Reapel fich beiges fellten. Aber Rapoleon fubrt von Boulogne bas Landungs. heer, bas er allba gegen England aufgestellt, mit Bligesichnelle nach Gubteutschland, überfallt bie, ben Ruffen voran, über Baiern und Schwaben fich ergießende oftreichifche Rriege. macht, erbrudt, zerftreut fie, und nimmt in UIm ben Rern bes Beeres fammt bem Dberfeldherrn, Dad, gefangen. Diefer nieberichmetternbe Schlag mar bie erfte berbe Frucht von Baierns, Burtemberge und Babene Uebertritt auf die Seite Frants reiche. Die teutsche Sache mar verloren von Stunde an. England und Europa jedoch gab einigen Eroft ber gleichzeis tige Seefieg bei Trafalgar, Relfon's legte, überherrliche That. (21. Oft. 1805.)

Rapoleon walt ben Krieg jezt über ben Inn nach Destereich, schlägt die allzuspat erschienenen ruffischen hilfsvoller, treibt die Trümmer beider heere vor sich her, zieht siegreich in Wien ein, überwindet bei Austerliz ) die vereinigten heere beider Kaiser, und endigt also, zwei Monate nach Eroffnung des Feldzuge, glorreich den Ramps. Denn gleich nach der Schlacht geht Destreich, alle hoffnung aufgebend, einen Wassenstüllstand und bald darauf den Frieden zu Presburg (27. Dez. 1805.) ein; Kaiser Alexander aber zieht seine Schaaren nach Rußland zurück.

<sup>1) 2.</sup> Dez. 1805.

Destreich, seine italischen Staaten, bann Tyrol, die fostliche Bormauer, und alle ich mabifchen Beffgungen, überhaupt an 1000 Quadratmeilen und 3 Millionen Menschen an Frantreich oder beffen Bundesgenoffen in dem harten Frieden abtretend, babei bie Souveranetat Baierns, Burtembergs und Babens, sonach die Auflösung der Reichsverfaffung anerkennend, fant also in traurige Donmacht. Rapoleon aber erfchien als Gebieter bes Belttheils. Er befretirte und vollzog ohne Wiberftand bie Einnahme bes Ronigreichs Reapel, gab biefem Reich ben einen feiner Bruder und bald barauf Solland einen andern jum Ronig; feste ben Bergogthumern Cleve und Berg feinen Schwager Murat jum Rurften, und schuf endlich an die Stelle bes umgestürzten teutschen Reiches ben ihm ale Protektor unterworfenen Rheinbund. Da legte Raifer Frang bie bedeutungs los gewordene Krone nieder (6. August 1806) in der furz zuvor angenommenen erblichen öftreichifchen Raifermurbe ben Er fag fuchenb.

Schwere Strafe erfuhr jest Preußen fur feine schwantenbe Politit und fur die ichadenfrohe Berblendung, womit es Deft reiche Ralle jugesehen. Der Gewaltsherricher Frankreiche duldete neben fich feine felbstständige Macht. Alfo fiel er - nicht långer mar Schonung nothig - über bas zu fpat erwachenbe Prengen, und fturgte es nieber mit einem Schlag. Rorbteutschland gehorchte nach ber Schlacht bei Jena (14. Oft. 1806.) bem Sieger, und nur turge Zeit machten bie ruffifchen Beere ihm folche Dittatur noch ftreitig. Rach einigen blutigen Schlachttagen gewährte Napoleon zu Tilfit 1) bem Rönige von Preußen ben Frieden gegen Abtretung ber Salfte feines Landes und feiner Unterthanen. Gin neues Ronigreich, Beft phalen, fur Rapoleone jungften Bruder erschaffen, und ein unter dem Ramen Großbergogthum Barfchau wiedererftebendes Dolen, unter Sach fens Scepter, gehörten ju ben Fruchten biefes preufischen Rrieges.

<sup>1) 7.</sup> und 9. Juli 1807.

#### S. 15.

#### Kortsezung.

Nach Destreichs und Preußens Fall gab es auf dem Continent neben Frankreich keine Großmacht mehr, außer Rußland. Der entscheidende Zusammenstoß dieser beiden drohte dem Welttheil Zerstörung; aber gleich verderblich für ihn ward ihre zeitliche Eintracht. Napoleon, den ruffischen Krieg auf gelegenere Zeit sich vorbehaltend, trug listig Alexandern die Theilung der Weltherrschaft an, erlaubte, daß derselbe das kostdare Finnland den Schweden, die Moldau und Wallachei den Türken entreiße, wogegen er Rußlands Beitritt zum Continentalspstem wider England, und für sich selbst freie Hand in den spanischen und portugiesischen Dingen gewann.

Senes Continentalfpftem, gefeiert als Befreiungsmittel bes europäischen Festlandes von der brittischen Sandelsdespotie, im Grund jedoch blos eine verzweifelte Rriegsmagregel gegen ben burch Flotten und Gold überlegenen, von landheeren nicht erreichbaren Reind, mard eine neue Delle ber Bolferbedrudung; fo wie hinwieder England unter bem Bormand, die Belt von Frantreich & Jod ju befreien, allen ganbern burch Rante und Gewaltthat schwer fiel. Die civilisirte Belt gerieth in Erstaunen und Schreden über die tobenden Defrete, welche Rapoleon und Georg wider einander, und, um fich gegenseitig mehe ju thun, miber die Rochte und Freiheiten aller Bolfer erließen; fie gerieth in Trauer über die Barbarei, womit ber beleidigte Dreigat das schmache Danemart für beffen Unterwürfigfeit gegen Rapoleon's Machtgebot strafte. Dennoch verhinderte er ben Beitritt aller übris gen Staaten (Schweben und bie Pforte ausgenommen) ju bem verhaften Continentalfpftem nicht; felbft Deftreich trat ibm zeitlich bei.

Daffelbe System ward Anlaß ober Borwand zur Eroberung Portugal's burch ben unersättlichen Raiser, und mittelbar zur Entwicklung seiner frevelhaften Plane auf die ganze Halbinsel. Wenig so freche, allem Bolterrecht so entschieden Hohn sprechende, ben Uebermuth der Gewalt so schamlos verkundende Unternehmungen, wie jene Napoleon's gegen Spanien, hat die Ges

schichte zu erzählen; aber auch wenig erhebendere durch Großthaten ber Begeisterung für Baterland und Freiheit, und durch die trosstenden Spuren einer waltenden Nemests !). Die Eroberung Spaniens, dessen Thron er seinem Bruder schenkte, scheinbar die Bollendung von Rapoleon's Herrschergröße, ward der erste Reim zu seinem Berderben. Dieser spanische Krieg ermuthigte Destreich zu einem nochmaligen Kampf gegen den übermächtigen Sieger, und wenn jenes darin auch unterlag, so gewann es doch einen starken Berdindeten, Bonaparte aber einen surchtbaren Feind an der offentlichen Meinung. Derselbe Feind war es, welcher in dem nachfolgenden russischen Krieg Rapoleon schwerer bedrängte als die Todeswassen der Herre und des Winters Buth.

Bei dem Krieg von 1809 schienen Destreich und Frankreich ihre Rolle gewechselt zu haben. Jenes stritt, wie seine Berkündungen lauteten, für die Freiheit der Bölker, und dieses rang nach Gewaltsherrschaft. Auch stund dießmal Destreich ganz allein; die Coalition war mit Frankreich. Selbst die tentsschen Fürsten, ehemals Unterthanen des Raisers, selbst Rußland, sein natürlichster Bundesgenosse in diesem Krieg, bekämpsten ihn. Aber das Berhängniß begünstigte Destreich in dem edlen Streite nicht. Ein wohlgelenkter ungestümer Angriff zerschmetterte seine, in Baiern vorgedrungenen Heerschaaren, und der glorzeiche Sieg, welcher bei Aspern der tapfere Erzherzog Karlüber den bisher Unüberwundenen errang, wurde unmitz gemacht durch Rapoleon's Triumph bei Wagram.

Auf den Gipfel der Macht und des Ruhmes erhob fich Ras' pole on durch den Frieden von Schonbrunn oder Bien 2), welcher Destreich abermal 2000 Quadratmeilen mit vierthalb

<sup>1)</sup> Die schnelle Unterwerfung Spaniens im Jahr 1823 durch den Herzog von Angrulème hat freilich die früher so hoch gefeierten Ebaten der Spanier gegen die Napoleon's che Heeresmacht ihres Rimbus beraubt. Sie erscheinen und jezt als das Produkt, mehr des dummen Nationalstolzes und des durch die Mönche enksammten Fanatismus, als der edlen Begeisterung für Freiheit und Baterland. (Anmerkung zur Sten Ausg.)

<sup>2) 1809. 14.</sup> Det.

Millionen Menschen entrif, und burch die bald nachgefolgte Bermahlung mit feines fo fcmer gebemuthigten Feindes Tochter, Marie Louise. hiedurch murbe bie Onnastie bes Sohnes ber Revolution mit ben alten legitimen Ronigehaufern Europa's in innige Berbindung gebracht 1), Deftreiche bleibende Allianz gewonnen, und ber welt gebietenbe Thron auf taum mehr erschutterlicher Grundlage befestigt. Außer bem herrlichen Frantreich bis zum Rhein gehörten noch gang Stalien - feitbem er auch ben Rirch en ft a at mit bem frangofischen Reiche vereinigt hatte -(1809. 17. Mai), bann bas neugeschaffene illyrische Reich, Solland, und die Schweiz, fast gang Teutschland und bie Salfte von Polen fein ober feinem Saufe ober feinen tributpflichtigen Unterfonigen. Danemart und Schweben, Preußen und Deftreich buhlten um feine Bunft, Rugland bezeugte ihm Freundschaft. And einen Erbpringen schenkte Rapo. leon das in feiner Suld fur Ihn unerschopfliche Glud. Wie berrlich, wie fegendreich, wie beglückend fur die fpatefte Rachwelt hatte er mirten mogen! - nur ber fpanifche Rrieg mar noch eine eiternde Bunde, und ber auch ben brittifchen Baffen einen gunftigen Rampfplag gab. Doch hatte wohl auch hier ber Sieg mogen gefeffelt, und Brittanniens Streitfraft endlich burch entscheidende Schlage gebrochen oder burch einige Mäßigung beschwichtigt werben. Aber Maßigung lag nicht in bem Charaf. ter bes Uebermachtigen. Wahrend er aus bem Rampf wiber England ftete neuen Bormand ju weiterer Bergroßerung nahm, mabrend er unter fo fchnodem Titel holland, dann bie Sanfecftabte und alles land um bie Mündungen ber Ems, Befer und Elbe mit feinem Riefenstaat vereinte, mahrend er alle ibm verbündeten Ronige mit Ruffen trat und bas Mark ber Bolfer mit-nie gefättigter Gier verschlang, burch Wiebereinführung ober neue Grundung bespotischer Ginsezungen ben Genius ber Freis heit, durch Machtgebot und eiserne Gewalt die Stimme bes Rechts verscheuchte, durch Preszwang und tyrannisches Dittat endlich felbst die Geifter niederbrudte, entschloß er fich, um den Bau ber Weltherrichaft ju vollenden, jum vernangniffvollen Rriea miber Rugland. 2)

<sup>1) 1810.</sup> Apr.

Auch auf biefem Bug lachelte ihm anfange bas Blud. Gein Machtgebot hatte neben ben heeren Frantreiche und feiner Bafallenstaaten, insbesondere Staliens und bes Rhein . Bunbes, auch bie Silfeschaaren Destreiche und Preußene, und viele taufend von Biederherstellung traumende Polen, in Bewegung gefeat. Rugland batte nur bas ohnmachtige Schweden jum Berbundeten; Brittannien, mit welchem es fich fo eben erft ausfohnte, und welches bereits fein bestes Blut auf ber pyrenaifchen Salbinfel versprigte, tonnte wenig Silfe reichen. Das furchtbarfte heer, welches jemals bie Welt fab, fuhrt jegt Rapoleon über Litthauen in die ruffifchen Buften, unaufhaltfam, prablent, bes Sieges gewiß: er wirft nieber, was ihm fich entgegenstellt, erstürmt Smolenet, eilt an bie Mostwa, fchlagt allba mit ungeheurem Berluft bas große Mostowitische Beer, und gieht als Sieger in die alte Sauptstadt bes Reichs und in ben Rrem I, bie fefte Burg ber Czaaren, ein 1).

#### **9.** 16.

Bom Brande Mostau's bis jum zweiten Pariferfrieden.

Aber bas Berhangnif fprach: "bis hieher und nicht meiter!" Die Eroberung Mostau's mar ber Wendepuntt von Bonaparte's Glud. Und noch schneller als er gestiegen, und fchredlich tief, jur Freude, jum Erstaunen, jum Entfegen ber Welt fiel ber Großmachtige. Die Flammen Mostau's, welche die furchtbare Entschlossenheit ber ruffischen Ration verfunbeten, und bie fruhe Strenge bes Mintere, bie mie Gottesgericht über bie ftolgen Beerschaaren hereinbrach, maren bas Beginnen ber Bolterbefreiung. Der Rudzug Rapoleon's, ber Untergang bes großen Seeres, gab bas Zeichen bes Abfalls ober ber Borbereitung jum Abfall. Preußen zuerft, auch Destreich, gudten bas Schwert, bas fie fo eben noch fur ben Dranger geschwungen, jest wider benselben, und er-, tampften, vereint mit ber heeresmacht ber Ruffen und Schwes ben, in ber Riesenschlacht bei Leipzig ben entscheibenbsten Sieg 3.

<sup>1)</sup> Gept. 1812.

<sup>2) 18.</sup> Oft. 1813.

Napoleon, gegen welchen jest auch die Fursten bes Rheins bunbes aufstehen, eilt mit ben Trummern seines zweiten großen heeres zurud über ben Rhein; befreit von bem frankischen Dits tator ist die teutsche Erbe.

Roch hatte er durch einen billigen Frieden fich Gelbft und Franfreich retten mogen. Roch lebte ber Schreden feiner früheren Siege, und man tannte Franfreichs Furchtbarteit im Bertheibis Daber that man ju Frantfurt febr gemäßigte Borfchlage. Aber neue Erfolge, jumal die Eroberung Sollands bie völlige Befreiung Spaniens und der Abfall Murat's von feinem bartbebrangten Schmager, ermuthigten die Berbunbeten gur Fortfegung bes Rampfes; und Rapoleon, von feinem Berhangniß fortgetiffen, verwarf die harteren Untrage, welche allerlegt von Chatillon aus an ihn ergingen. Schon schlug bie Stunde feines Falles. Mit Beeredmaffen, wie feit den Rreuggus gen der Belttheil feine gefeben, maren bie Berbundeten uber Frants reich gestürzt, und hatten endlich ben Lowen, ber gwar noch wieberholt mit harten Schlägen bie Rabenden traf, übermältigt. Die Abtrunnigfeit Tallepranb's und bes feigen Genates einst Rapoleon's bienstwilliges Wertzeug, jest ben gurudfehrenben Bourbonen fich hingebend - und die gleiche Befliffenheit einis ger Marschalle, welche ber Raifer groß gemacht, bewirften im Berein mit ben Baffen bes Auslandes feinen Sturg und die Bieberherstellung bes legitimen Königthums in Franfreich. 1) Rapos I e on flieg von ben Thronen Franfreichs und Italiens herunter, und empfing ftatt bes halben Europa, bas er beherricht hatte. bie Infel Elba gum Fürstenfig.

Die Allierten, in ihrer Herzensfreude über den Triumph der Legitimität, vergaßen die Unbilden, welche sie von Frankreich erfahren, so wie der Ersahorderungen der Rationen und der Sicherstellung für die Zukunft. Sie bewilligten dem gedemüthigten Feind einen Frieden, 2) welcher ihm die volle Gebietsausdehnung, die er vor dem Ausbruch des Revolutionskrieges (namentlich am 1. Janner 1792.) besessen, zusprach, und ihm weder Ersa irzgend eines begangenen Raubes, noch Genugthuung für zugefügte

<sup>1)</sup> Apr. 1814.

<sup>2) 30.</sup> Mai 1814.

Mißhandlung, noch eine Gewährleistung für die Zukunft auflegte. Außerhalb Frankreich sollte alles, so viel möglich, in den Zustand vor der Revolution zurückkehren, die näheren Bestimmungen über die im Sinn solcher Restauration und im Interesse der großen verbündeten Mächte zu geschehende neue Anordnung der Dinge aber auf einem Congresse um Wien gegeben werden.

Mit Verlangen und Hoffnung blickten die Bolter, vor allen bas Teutsche, auf diesen erlauchten Congrest. Aber ein feindseliger Stern waltete über seinen Berathungen, und neues Kriegsgelarm zerstäubte ihn vor geendetem Geschäft. Napoleon hatte ben französischen Boden wieder betreten, fast ohne Begleitung, aber start durch das Gewicht seines Namens, durch die Anhänglichseit ber Nation und durch die verkehrten Maaßregeln der Bourbonen. Sein Marsch von Cannes 1) nach Paris war eine schnelle Reise, und ein Triumphzug; die Bourbonen flohen, 2) das Kaiserreich, das Symbol der Nevolution, war wieder hergesstellt.

Da gingen die Könige und ihre Machtboten in bestürzter Eile auseinander, und fluteten abermals die Gewaffneten aus Rußland, Destreich, Preußen und Teutschland, aus England und Riederland herbei, um den Furchtbaren zu erdrücken, und es ward in den Gesilden von Belle Alliance, oder Waterloo, 3) durch Wellington und Blücher die Schlacht gewonnen, welche über die kunftige Gestalt der Welt entscheiden sollte. Napoleon sah den Untergang seines Heeres, sah den abermaligen Abfall seiner Großen, dankte ab, sloh, ergab sich den Engländern, und wurde von diesen auf den verlornen Inselfelsen St. Helena gebracht, um allda sechsjährige Dual zu dulden und endlich durch seinen Tod die Gewaltigen der Erde zu beruhigen.

Die Schlacht von Water loo hatte ben zweiten Parifers frieden ') zur Folge, worin zum Theil nachgeholt ward, was man bei dem ersten versaumt hatte. Frantreich mußte zur Zuruchgabe der geraubten Kunstschäe, zur Bezahlung von Entsichädigungsgelbern, und zu einiger Gebietsverminderung, ins

<sup>1) 1815. 1.</sup> Marj. 2) 19. Marj. 3) 18. Juni. 4) 21. Rov. 1815.

besondere zur Abtretung der Feste Landau, endlich zur Untershaltung eines verbundeten hecres auf seinem Boben für funf Jahre sich bquemen. Die bffentliche Meinung erlangte hiernach wenigsstens einigen Sieg.

# S. 17.

Charafteriftit ber Gefdichte nad Rapoleon's Sturg.

Rapoleon's Stury 1) anderte ploglich alle Berhaltniffe ber Politif und des öffentlichen Rechtes. Die Revolution, deren freilich unwürdiger, entarteter - Reprasentant er gewesen, mar übermunden; bie Gegenrevolution mar vollbracht. Gine heillose Begriffeverwechelung trug jest, schlau, verblendet ober gebantenlos, den Saß, welchen die Welttyrannei verdient hatte, auf bie Revolution uber, welcher ber Welttyrann entstiegen; das natürliche, ewige Recht, das Pringip diefer Revolution ward mit einbegriffen in die Mechtung, und bas bistorische Recht, unter bem unflaren Namen ber Le gitimitat, ward gum-Pringip des europaischen Staatenlebens erhoben, vorbehaltlich ber Modifitationen ober Anerkenntniffe oder Deutungen, welche die Bewaltigen des Erdtheils darüber ju verfunden fich bewogen fanden. Bumal mar bie Diftatur in europaischen Dingen, welche Rapoleon ausgeubet, ale eine Erbichaft oder ale Rriegebeute bes trachtet, welche baber jezo ben Siegern zustunde. Die Großmachte, unter beren Auspicien ber frangbfifche Raifer gestürzt morben, ergriffen jezt felbst den Berrscherstab über Europa, b. h. über die civilisirte Welt. Nur bie Perfonlichteit, nicht aber bie Bewalt, nur die Richtung, nicht aber die Unfpruch e, find geandert worden.

Indessen bewirkte boch anfange bas Gefühl bee ben Boltern gebührenben Dankes für bereft belbenmuthige Erhebung und hochs herzige Treue, ober auch bie Scheu, biese tiefbewegten Bolter burch harte jum Unmuth ju reigen, und baburch ben Triumph

<sup>1)</sup> Wiewohl wir die ausführlichere Geschichte mit diesem Sturze Napoles on's schließen, so sen und bennoch erlaubt, wenigstens den summarischen Ueberblick bis auf die neuesten Lage fortzuführen.

ber Gegenrevolution, ben gludlich errungenen, wieder ju gefahrben, wenigstens einige Gewährungen, einige Annaherung an ben Zeitgeift. Ludwig XVIII. nahm an, ober wie man fluglich fagte, perlieb aus foniglicher Gnade bem eroberten Franfreich eine constitutionelle Charte, beren Gagen bas Anertennts nif ber toftbarften Menfchen, und Burger, Rechte jum Grunde liegt, und welcher, um beilbringend zu fenn, nichts mangelt, als - bie Beobachtung. Den Bolfern Teutschlands aber ward ftatt bes verhaßten rheinischen ein teutscher Bund in vielversprechenden Ausbruden jugefagt, auch allen Staaten bef felbent eine landstandische Berfaffung verheißen. das einst mighandelte Polen befam die Formen einer folchen Berfassung, nicht minder das neugeschaffene Ronigreich Riebers land; und es fehlte allenthalben nicht an hoffnungereichen Buficherungen, an Worten ber humanitat und ber Achtung ber Bolferechte.

Aber leiber gab es noch viele Menschen, machtige, einstußreiche Menschen, welche während der langen Stürme der Revolution und durch dieselben "weder etwas vergessen, noch etwas
gelernt hatten," und welchen jede Berbesserung ein Gräuel war,
jede Befreundung mit dem Volt und mit dem Zeitgeist, jede von
der alten Diplomatie abweichende Richtung eine Unnäherung zur
Revolution schien, und welche den Sturz des Welttyrannen
blos zur Wiederherstellung der jenigen historischen Rechte benügen wollten, aus deren Oruck die Revolution ihren Ursprung
genommen.

Dem Einfluß biefer Menschen ist es zuzuschreiben, daß der Wiener. Congreß, auf welchen alle Mohlgesinnten Blicke der Liebe und der Hoffnung warfen, die ebelsten Erwartungen täuschte, die großen Interessen der Menschheit, deren Schlichtung in seine Hände gegeben war, und die Machtverhältnisse, die jenem zur Bürgschaft dienen sollen, nach Grundsägen gemeiner Cabinetspolitik — welche nur das Eigenthumsrecht regierender Häuser, nicht aber die Personlichkeit der Bölker wurdigt — bestimmte, ja selbst das nahe liegende Interesse des Gleich gewichts übersah oder zurückseze, der Vergrößerungslust befreundeter Häupter oder schnoden Gegenempfanges willen.

Daher geschah es, daß man den ruffisch en Riesen noch weiter vorschreiten, daß man ihn einen Fuß über die Weich sel seich sel sezen und also den ganzen übrigen Welttheil mit Unterjochung bedrohen ließ. Ein noch mögliches Gegengewicht ware ein start tes Frankreich, oder ein start es Teutschland gewesen. Aber jenes mußte bestraft werden, da die Revolution von ihm ausgegangen; und Teutschland, anstatt verstärft zu werden durch die Spolien Frankreichs, ward vielmehr selbst vertheilt unter die europäischen Mächte, Niederland, England, Danemark, Preußen und Destreich, also daß dem schwachen Ueberrest — einer Anzahl im Innern souveraner, nach außen aber den Großmächtigen unterwürfiger Bundesglieder, auch eine zweite und dritte polnische Theilung unabwendbar bevorsteht, sobald zwei oder drei der Großmächte sich darüber vereinbaren.

Bu einigem Troft mochte gereichen die Berheißung reprafentativer Berfassungen für alle Staaten bes Bundes, ein treffliches Mittel zur Erhöhung der moralischen Kraft, eine lezte Schuzwehr gegen die physische Ueberwucht der Großmächte. Aber ward einst nicht den Polen verboten, solche Schuzwaffe sich zu bereiten, und brach nicht die Zerstörung herein, als König und Bolf zu so eblem Bersuch sich erhoben? —

# **§.** 18.

### Der heilige Bunb.

Rann zur Verscheuchung so busterer Ahnung der heilige Bund genügen? — Er ist nach seinem kundgemachten Inhalt ein imponirendes Denkmal der religiösen, acht christlichen Gesinnung seiner erhabenen Stifter, doch, als unmittelbar von der Personlichkeit dieser erlauchten Häupter ausgehend, kein Gegenstand einer freien Beurtheilung. Wo Ehrsurcht den Tadel verbeut, erscheint die Lobpreisung als Schmeichelei; überhaupt aber bleibt beides vermessen, so lange man die geheimen Artikel des Bundes nicht kennt. Ersreulich zwar und eine kostdare Gewährsleistung darbietend ist immer die Verpflichtung, zu welcher die

Monarchen sich feierlich betennen: bei ihren politischen Berhand lungen "nur bie Borfdriften ber Gerechtigfeit, ber driftlichen Liebe und bes Friedens gur Regel gu neb Aber möglich mare, daß traurige Irrthumer barüber obwalteten ober entstunden, mas eigentlich Roth thue, ba mit ber Frieden erhalten werde. Die tugendhaftesten, die weis feften Monarchen find feineswege ber Gefahr bes Grethums, ja noch weniger ale Privatmanner, entruckt, und ein einziger Grethum, für welchen zwei Millionen Gemaffneter ftreiten, tann bas Grab werben fur alle hoffnungen ber Menschheit. Achtberflarung, Die ein fo gewaltiger Bund aussprache, vermoche teine andere menschliche Rraft, weder physische noch moralische, fein Bunfch, fein Bedürfniß ber Bolfer, feine 3bee, fein Licht und fein Recht aufzufommen. Gelbft bas Chriftenthum, bie Reformation, alles mas jemals machtig in's Bolferleben eingriff ober bie Menschbeit voranführte, mare schon im Reime erstickt worden burch bas Veto eines fo gewaltigen Bundes. Werben, follen ober burfen bie Bestimmungen bes Menschengeschlechts, bie Bege feis ner Entwicklung, fein ganges Wohl ober Webe anheimgestellt fenn bem gefetgebenden Billen, dem freien Ermeffen von brei oder vier Sauptern, ober mohl gar ben Ginflufterungen ihrer Rathgeber ? -

Babrend mit folden und andern Betrachtungen benfende Belts burger und Bateriandefreunde auf Die Entstehung des heiligen Bundes bliden, traten bie vom Bienertongreg verheißenen I and ftånbifden Berfaffungen in mehrereu teutichen Staaten, gumal in den fublich en, in's leben, die Theilnahme von gang Europa in Unspruch nehmend. Die Bohlgefinnten, Die treuen Freunde der Fürsten wie der Bolter, freuten fich liebend folcher Pflegerinnen ber edelften Rrafte und der Tugenden, folcher treffe lichen Suterinnen des Rechts und ber Freiheit , folcher Pflangichus len verdienstvoller Burger und Staatsmanner. Rnechtische wie bef potische Gemuther bagegen entsezten sich vor der Idee der dem Bolfswillen verliehenen gablenden Stimme, Die Privilegirten vor jener bes gleichen Rechtes, die engherzigen ober vom bofen Bemiffen geangligten Reinde bes Lichts vor der Deffentlichkeit ftanbischer Berhandlungen und vor ber Freiheit ber Presse. schritte bes constitutionellen Lebens in Teutschland, fo wie

schon früher in Frankreich, fanden bald mächtige hemmung, und es schlang sich durch alle Länder die furchtbare Rette der gegen die Forderungen des Zeitgeistes verbündeten Feinde. Das gegen achteten auch die Freunde der Freiheit, in allen Ländern, ohne Berabredung, sich als natürlich verbündet, die Genossen derselben Interessen, derselben Hoffnungen und derselben Furcht. Sanz Europa, soweit überall ein öffentlicher Geist dammerte, durchdrang jezt die Parteiung. "Liberale" und "Ultra's," so bestig als einst Protestanten und Katholiten (oder Gibellinen und Guelphen), brachten Entzweiung in die Bölker, Gemeinden und Familien; das traurige System der Reaktion machte den Sieg der Gegenrevolution verhaßt, und streifte die schönsten Bluten eines bessern Zustandes ab.

Um unverhohlendsten und entschiedensten geschah solches in E pasnien, auch in einigen it a lisch en Ländern, und selbst im Mutsterland bes reineren Repräsentatiospstems, in bem, jest ben Leisbenschaften ber zuruckgekommenen Emigranten und ben wiederholt wechselnden Ministerien und Hof-Intriguen preisgegeben, Frankerich.

Ein neuer Monarchenkongreß hatte sich in Aachen (1818. Oftob.) versammelt. 1) Die Bolker thaten Gelübbe. In ihrem Zustand jedoch ward wenig verändert. Dagegen ward Frankreich — als worin nunmehr das legitime monarchische Princip befestigt erschien — in den engern Bund der Großmächte aufgenommen. Fünf große Haupter zählte jezt der weltherrschende Bund. Alle kleineren Staaten verloren das Recht einer zählen den Stimme.

Ungeduld, Migverständniß, Engherzigkeit und Uebertreibung nahrten den weitverbreiteten Brand. Fortwährend aufgeregter wurden die Gemüther; immer mehr entfernte sich die Hoffnung des Bergleiches. Beruhigung des Geistes, der in den Bolkern lebte, war blos durch Gewährung ihrer billigen Forderungenmöglich, man wollte dieses nicht; also blieb nur Ertobtung übrig. Zum Vertilgungskrieg gegen die schuldlose Freiheit gab

<sup>1)</sup> L'Europe après le congrès d'Aix la chapelle p. M. de *Pradt*, Par 1819.

aber ein Berbrechen ber Schmarmerei und eines der Buth ben mißbrauchten Litel.

Sofort zogen düstere Wolfen sich zusammen und wurden für Teutschland durch die Beschlüsse von Carlebad, welche der Bundestag zu Franksurt am 20. Sept. 1819 gesezgebend verstündete, für Frankseich aber durch erneuten Preszwang und durch ein verändertes Wahlgesez (1820. 12. Juni) die Bedentung des constitutionellen Lebens zernichtet. Was man davon übrig ließ, war theils todte Form, theils willsähriges Wertzeug zu weiterer Zerstörung des verhaßten Baues, und wo auch Gutes zurückblieb, doch nur prekaire Berleihung ohne alle Garantie und Selbständigkeit.

#### §. 19.

#### Reueste Beltlage.

Kast zu gleicher Zeit, als in Teutschland und in Frankreich fo fchwere Schlage auf Die Freunde ber Constitution fielen, feierten bie Liberalen in' Spanien und balb auch in Reapel, nicht minder in Portugal, einen überraschenden Triumph. war in Spanien, allwo boch blos die Freiheitsfreunde Kerbinanben VII. ben Thron erhalten, bas bespotische Gyftem gedieben, bag felbst bas Seer, fonft naturlich ber Berrichergewalt befreundet, fie hier unerträglich fand und gegen ben Ronig fich emporte. 1) Die Constitution ber Cortes, unter beren Panier bas spanische Bolt sich ber Napoleon'schen Unmagung erwehret, und die fich damals ber ausbrucklichen oder stillschweigenben Anerkennung ber wiber Franfreich verbundeten Machte erfreut batte, murbe von neuem verfundet, und vom Ronig beschworen. Die Revolutionnairs gingen maßig, schonend, mit gemiffenhafter Rechtsachtung ju Berte. Gang Gpanien, obne einigen bedeutenden Widerspruch, und fpater auch Portugal, nahmen constitutionelle Formen an. Daffelbe geschab in Reapel aus abnlicher Beranlaffung und auf abnlich fchnelle Beife. bier ward bie Constitution der Cortes beschworen von dem Ronig.

<sup>`1) 1820, 1.</sup> Jänner.

Piemont folgte nach mit einem fühnen Bersuche, und Mais

Boll Bunder und voll Erwartung blidte Europa auf biefe Borgange. Die Rolle, die einst bei ber firchlichen Reformation ber Rorden des Welttheils gespielt, schien jegt bei ber burgerlichen, von bem fatholischen Guben übernommen, und bie Bolfer beiber Salbinfeln, bes Enthusiasmus schon burch klimatische Barme empfänglich, und herangereift mahrend ber Revolutions. -friege in ber Schule ber Leiden und ber Erfahrungen, mochten hoffen, bas tuhn Unternommene wurdig ju vollbringen. Aber es mangelte vorerft bie Einheit ber Richtung, die Entschiedenheit ber Magfregeln, die Genialitat ber Saupter. Much war bie Masse bes Bolles noch nicht ergriffen von bem, was mohl die gebildeteren Rlaffen und bie besonderen Berbindungen machtig burchdrang; ber zahlreiche Pobel Reapels mar feig und niedertrachtig wie immer, ber fpanifche aber bigott und geistesbeschränft, ein leicht migbrauchtes Bertzeng in tucifcher Vfaffen Sand.

Dazu fam die Ungunst der Machte, die durchaus unvermeidliche nach dem ergriffenen System und nach der Weltlage. Nicht nur besorgte Destreich, zumal von der Revolution Reapels, die Brandstiftung im eigenen it alischen Reich, sondern es schienen an und far sich die Formen der Umwälzung eine Watastung der Legitimität, und die Grundstäge der Cortes-Bersassung allzugefährlich dem monarch ischen Prinzip. Also verssammelten sich die verbundenen Monarchen abermals theils perssonlich, theils durch ihre Bevollmächtigten zu Troppau, zu Laibach, zu Berona, in emstger Berathung die Donner der reitend, welche die Rubestörer zerschmettern sollten. Und man sah von neuem Destreich seine Gewassneten in den Kampssähren wider eine politische Dottrin, uneingedenk der schrecklichen Wendung, welche vor 30 Jahren der ähnliche Kamps der Pillsnizers Consoderation wider das revolutionäre Frankreich ges

<sup>1)</sup> Bergl. Bignon du Congrès de Troppau. Par. 1821. Desselben les cabinets et les peuples depuis 1815 jusqu'à ce jour. (3nie édit.) - Par. 1823. und den gesitreschen Aufsaz: "Europa im J. 1823." in Murhards allg. polit. Annalen. 10r Bd. I. und II. Heft.

v. Rotted Geich. gr Bb.

nommen, ober derselben nur gedenkend, um besto furchtbarer sich zu ruften. Auch ward der Beweis der legitimen Lehre durch des Siegers Schwert sehr nachdrücklich auf den Rücken der neapolitanischen Memmen geschrieben, worauf der Henker das Werk der Beruhigung vollendete.

Aber damit auf's Deutlichste erscheine, der Cirkel der Revolution sen geschlossen, mußte dasselbe Frankreich, welches im Beginnen des Freiheitstraumes so zürnend die Einmischung des Auslandes zurückgewiesen, und die Heere Europa's, die da getommen waren, ihm das Gesez zu geben, so glorreich zerschmettert hatte, nunmehr selbst seine Streiter ausseuden, um die nämliche Gewaltthat an Spanien zu üben; es mußte das Blut seiner Sohne versprizen zur Bertilgung derzenigen Grundsze und berzenigen Bersassungen, zu deren Behauptung es ursprünglich die Wassen ergriffen. Wahrlich! in dem Triumph des Bourbonischen heeres über Spanien mochte das französsische Bolt, wie einstens das römische in jenem, welchen Cäsar über Cato und über die Söhne des Pompejus feierte, den Triumph über sich selbst erblicken. Der Siegesjubel dieses Heeres verkündete Europa: die Revolution sen zernichtet.

Bahrend aber bie europäischen Dinge im Allgemeinen fich alfo jum traurigen Rudgang, Die Freiheiteibeen jur Erstarrung binneigen, und was bavon noch hie und ba in fleineren Stage ten jurudblieb, angftlich ber Mechtung burch Machtgebot entgemie fieht, mahrend felbst in bem gepriesenen England nur lautere Unflange berfelben Ideen ertonen, erhebt gleichwohl in Griechenland fich eine belleuchtende Rlamme, vielleicht um ju verfunden, daß bas beilige Feuer ber Cultur niemals völlig in unferem Erbtheil erlöschen merbe, vielleicht auch blos bas legte - Auflodern beffelben, einer langen allgemeinen Racht bervorgehend. In Amerita bagegen bereitet bie Freiheit fich in rafchem, fiege gefrontem Boranschreiten ein unermegliches Reich. neuen Welt, wenn fie von ben Reffeln bes hift orifchen Rech tes frei, und belehrt burch bie leibensgeschichte ber alten Welt, bie Thorheiten, die Schwachen und die Laster meidet, von wels den feit Jahrtaufenben unfer Unglud und unfere Schmach ge fommen.

# Erstes Rapitel.

Ursachen der französischen Revolution.

### §. 1.

Grundursachen: Berderbnif des gesellschaftlichen Buftandes und vorangeschrittene Intelligen.

Wenn wir als Grundurfachen ber Revolution einerseits bas bis zur Beillofigfeit gestiegene Berberbnif bes gefell. fchaftlichen Buftanbes, und andrerseits bie vorangeschrittene Intelligeng bes Boltes, woraus ein lebhafteres Gefühlfeiner Leiden sowohl als feiner Rechte und feiner Rraft bervorging, angeben; fo find wir boch weit entfernt bavon, diefen beiden Urfachen einen gleich magigen Untheil baran gugufchreiben, ober auch, wie freilich Biele gethan haben, ber gegenfeitigen Begiebung und Wechselwirfung jener Urfachen bei ihrer Beurtheis lung zu vergeffen. Bohl bat es noch troftlofere Lagen ber burgerlichen Gesellschaft gegeben, als jene, welche in Frankreich ber Ummalgung voranging (- man gebente bes romifchen Raiferreiches, ber eifernen Zeit des Faustrechts, ber völligen Leibeigenschaft und ber hilbebranderei, man gedente bes jezigen wie bes frühes ren Buftanbes ber meiften afiatischen Reiche -); und bennoch find feine Revolutionen ber frangofischen ahnlich aus ihnen ber-Getankenlos, ber Nothwendigkeit etwa unter leifem Seufzer fich fugend, oft einen beffern Buftand nicht einmal abnend, trugen bie Nationen Jahrhunderte bindurch und tragen noch alle Burbe und alle Schmach ber Tyrannei, ahnlich ben Thiergeschlechtern, welche gufrieden oder bantbar bas farge Futter aus der hand tes herren nehmen, dem fie angehoren, und ber nach Gefallen fie benügt, verzehrt und fchlagt. Wenn Revolutionen uber folche Bolfer hereinbrechen, fo find ce entweder außere Sturme - wie die Bolfermanderung über Rom - ober, wofern innere, blos gufalliges Freiwerben, hier thierifcher Wildheit ber Maffe, bort vermeffener Leibenschaft Gingelner,

hochstens ein Rampf gegen bie Tyrannen, niemals gegen bie Tyrannei.

Allerdings kann also ein Bolt gedrückt werden und bennoch gehorsam seyn. Doch kann auch das Schmerzensgefühl seine Wuth aufregen, der Trieb nach Behaglichkeit es ermuthigen zur Abschüttlung des Joches; ja es kann, wenn es dumm ist, zur Empörung gebracht werden selbst gegen seine Wohlthäter. Wenn aber das Gefühl des Rechtes und das Erkehnen seines Rechtes in ihm aufgekommen, dann fordert es die rechtmäßige Bersbesserung seines Zustandes und findet unerträglich, was es früher verschmerzte. Denn zum physischen Webe gesellt sich dann noch die Aufreizung der moralischen Natur und das Gesühl der Besleidigung. Glücklich, wenn es, vorangeschritten in Erkenntnis, sich deutlich gemacht hat, nicht nur was ihm noth thue, sondern auch wie man dahin gelange; zehnmal glücklich, wenn es bei seinen Häuptern gleiche Erkentniß sindet und bereitwillige Gewährung!

Dagegen kann die Aufklarung all ein niemals Urfache einer Umwälzung sehn. Bielmehr wird sie dieselbe verhindern so lange solches heilsam ist; sie wird den Staat in Frieden retten, wenn man nur ihr nicht hohn spricht und ihre Dienste nicht verschmäht.

Die Aufflärung nieberbruden, um vor Revolutionen zu sichern, ist bemnach so weise und so redlich, als sich wehrlos machen, um in Frieden zu bleiben, oder dem Mündel die Arithmetif untersfagen, damit er von dem Bormund niemais Rechnung fordere.

Wahrlich! Hatte nur die Erkenntnis allge meiner geherrscht in Frankreich, und hatte sie den Stab geführt bei der Revolution, dann wäre diese ein leicht vollbrachtes Werk und ein rein wohthätiges gewesen. Was sie so schwierig, gefahr, und leiden, voll, endlich zerstörend und welterschütternd machte, das war die Wangelhaftigkeit der Einsicht, selbst bei ihren Häupstern, die Unlauterkeit der Gesinnung bei Andern, die Rohbeit der Renge, die Frivolität der Ration, gepaart mit wilder Leidenschaftlichkeit, die weit verbreitete Immoraslität, Irreligiosität und schnöde Sinnlichkeit, zumal in den höhern Rlassen und vor allem andern die unversöhnliche, leich ränkevolle als gewaltthätige Opposition der Aristokraten, nd hofe Partei und des Auslandes.

#### S. 2.

Die Opposition. Betrachtungen barüber.

Diese heillose Opposition, welche ber, nicht nur in Frante reich, fondern in allen edleren Bolfern bes Belttheils emporftrebenden Idee ber burgerlichen und politischen Freis beit vermeffen und frevelnd entgegentrat, mar es, welche ber gangen Revolution - bie fonft rein mobithatig batte fenn mogen, ihren bosartigen, gerftorenden, unbeilbringenden Charafter verlieh. Sie mar es, welche zuerst die Bertreter bes Bolkes zwang, zu Abwendung bes ihnen angebrohten Berderbens bie Silfe ber Maffe in Anspruch zu nehmen; fie mar es baber, welche bie Entfestung ber roben, gefeglofen Rraft bes Pobels bemirtte und damit die Budfe Pandorens auffchlof. Boggeffunte aller Farben benügten, lenften, migbrauchten fofort frevelhaft biefe milben Rrafte, und die Leidensgeschichte Frankreichs begann. Nicht langer berrichte die Stimme ber Beisheit, bes Rechtes, Mäßigung in den Nationalversammlungen. Enthuffaften ober herrschsüchtige Faktionsmanner fuhrten barin bas entfcheis benbe Bort. Bofewichter, burch einen verblendeten oder lafterhaften Pobel emporgetragen, bemachtigten fich ber Gewalt. aufhörlich wiederkehrende Rante und Berfchwörungen der Arifiofraten, endlich ber offene Rrieg im Innern und von außen, ents gundet burch ebendieselben , fteigerte die Erbitterung bis gur Buth, und in dem unabwendbaren Bertilgungstampf erschien fein Mittel ju hart, fein Opfer ju groß, feine Strenge ungerecht gur Rettung bes Baterlandes, ber Freiheit, und ber gwischen Sieg und Tod gestellten Revolutionshäupter. Daher ber Terrorismus.

Daß aber auch nach bem Sturz ber Schredensmanner weber Gerechtigkeit, noch Friedensliebe, noch selbst Freiheitsachtung das Steuerruder der Republik ergriffen, kann denjenigen nicht bestremben, der da bedenkt, daß ein System vortrefflich, und gleiche wohl die Menschen schlecht seyn können, die es aufstellen, oder unter seinem Panier sich sammeln. Eine Phrase, ein Glaubensbekenntniß ändern den Sinn des Menschen nicht. Charakterlose

Menschen folgen bem Impuls bes Augenblick, selbstfuchtige ber jeweils Gewinn verheißenden Sache. heuchler und Schurfen werden unter jeder Kahne gefunden, und bie Sophistit ber Leibenschaft ober bes Eigennuzes versobnt bas wiedersprechenbste und schandlichste Thun mit ber entgegengesezten Berfundung. Die Chriftuereligion hat ben Gunben ber Beiben fich ans paffen muffen; unter ben Reformatoren und beren Boglingen find Kanatiter, Berfolger, felbst Obscuranten gemefen; mas Bunder, bag auch bem Schoofe ber Republit Despoten, Inrannen und Knechte entstiegen? - Auch begunftigten die Umstände fortmabrend bie Umtriebe ber Bofen, Reine Berfaffung tonnte fich befestigen ober zu eblen Frudten reifen unter bem um aufborlichen Sturm; eine Urt von Diftatur - ob von Mehreren ober von Einem ausgeübt - erschien ftete nothwendig gur Beschwörung ber bringenoften Gefahr. Die Freiheit blieb eine Berbeißung fur eine funftige Beit, welche niemals herankam. Die Dpposition hat auch biefes lebel verschuldet.

Nicht minder sind die Schrecken des au Beren Krieges, die Berwüstung so vieler Lander, die Mishandlungen der Nationen und ihrer Haupter, der Umsturz oder die Herabwürdigung der Thronen, endlich die furchtbare Welt-Tyrannei und das gähnende Grab aller Hoffnungen der Menschheit — meist ihr Wert gewesen. Sie hat den Krieg angefacht, verlängert, wieder entstammt, allgemein gemacht; und sie hat zugleich die einzigen Mittel ihn glücklich zu führen vernachläßigt, verschmäht, ja emsigst hintanzgehalten.

Richt das englische Gold, als welches blos Beihilfe gab, nicht aber anregte, sondern die Aristokratie hat die Coalitionen erschaffen, welche nacheinander die Republik befehdeten. Sie hat die Ministerien und die Monarchen in der unverschulichen Stimmung wider die Revolution erhalten; sie hat dadurch der Republik theils gerechten Grund, theils willkommenen Borwand zu immer weiterem Umsichgreisen gegeben. Aber sie hat auch dem Feinde den Sieg erleichtert durch ihren täglich bitterern haß wider die liberalen Ideen, durch ihre Berachtung der Bolksstimme und der Bolksinteressen, durch immer strengeres Festhalten an altem Unzecht und altem Wahn. Also wurden die Gemüther der Regierten

ben Regierenden entfremdet; ja es fühlten die Bolker sich geneigt, bie Franzosen als Befreier zu achten, und wurden ihres Irrthums nicht eber gewahr, als bis es zu wat war.

Die meiften Regierungen maren hierin bie Mitschulbigen ber Ariftofratie, aus Unlauterfeit, Berblenbung ober Schmache. Leicht mare es gemefen, ben Feuerstrom ber frantischen Eroberungen ju bammen burch Entfernung bes Bunbstoffes im eigenen Land, b. h. burch Befreundung mit bem Zeitgeift, burch Befriedigung ber rechtmäßigen Buniche ber Nationen, burch Gintracht unter fich felbft, burch Entschloffenheit und gehörige Rraft. anftrengung, endlich burch ein Bertheibigungefpftem, welches jenem bes feindlichen Angriffes entsprochen hatte. Aber man vertraute blod bem ftebenben heer und ber veralteten Taftif, man scheute bie Boltebemaffnung ober achtete fie nur ale legtes, verbachtiges Nothmittel, man vernachläßigte ober flieg von fich bie edleren moralifden Rrafte, jog bie Geburt bem Berbienfte vor, und fuchte in ben abgenugten Ranfen ber alten Diplomatie fein Seil. Endlich behielt man bei ber gemeinen Befahr, unter bem Gepraffel einer einfturgenben Belt, bie enghergigen Sonderintereffen und fleinlichten Rivalitaten bei, lachelte schadenfroh jum Untergang ober jur Demuthigung bes Alliirten, und hielt fich fur geborgen, wenn man burch fchwere Opfer einen trüglichen Baffenstillstand erfaufte. Man nahm halbe Maagregeln, man fchlog Bergleiche, felbft Freundschaftsbundniffe mit bem Tobfeind, ja man wetteiferte in Ergebenbeit, in Schmeis chelei gegen ihn.

Dagegen benüzte die revolution are Regierung emfig und klug alle Hilfsmittel, welche der Enthusiasmus einer zahlreichen lebensvollen, für Freiheit und Baterland, für den Ruhm und vor allem für soldatische Ehre glühenden Nation ihr darbot. Sie sezte alle Kräfte in Thätigkeit, alle Talente in die schicklichste Anwendung, von Allen Alles als Bürgerpflicht fordernd und sedem Berdienst den gebührenden kohn gebend. Die Revolution hatte den Geburtsunterschied aufgehoben, die Bahn der Ehre allen Bürgern aufgethan. Tausende aus den untersten Klassen, ehedem zur Riedrigkeit verdammt, schwangen jezt mit Ablerstügeln sich empor zu großen Feldherren und Staatsmännern, durch ihr Genie —

Biele noch als Junglinge - die Welt in Erstaunen sezend. Sieburch allein ich on mar bie Ueberlegenheit ber Republit ents Sie ftritt mit ben Beiftesfraften einer Ration, Die Monarchen meift nur mit jenen einer Rafte. Bur Rraft und Beharrlichkeit gesellten bie republikanischen Saupter - mas freilich ibr Andenten schandet - auch noch Gemiffenlofigfeit, Sinterlift und Sarte; fie opferten Recht und Menschlichkeit, Leben und habe ber Bolfer, bie "Mernbten ber Bergangenheit und bie Sagten fur die Bufunfte ber Erreichung ihrer ehrgeizigen 3mede. Ihre beispiellosen Erfolge werben erflarbar hiedurch. Beife geschab, bag, mas Rom einft in Jahrhunderten bewirfte, binnen eben fo viel Jahren durch die frankische Republit erreicht mard - die Beltbeherrichung. Aber es geschah auch wie in Rom, bag bie Weltherrscherin ihrer Siege wenig Gewinn batte, sondern bie Stlavin ward ihres gludlichsten und fühnften Generals. Derfelbe General aber bereitete burch Uebermuth und Unersättlichkeit fich und seinem Reiche ben Untergang.

Dieses sind in Rurze die Ursachen, aus welchen die Revolution entstund, erstarkte, die Richtung jum Argen nahm, den Erdtheil verwüstete, statt der Freiheit, die sie verhieß, eine Weltherrschaft und Soldatendespotie erzeugte, endlich theils erschütternd, theils schmachvoll erlag. Die Revolutionsgeschich theils erschütternd, theils schmachvoll erlag. Die Revolutionsgeschich te selbst, durch Darstellung der auseinander folgenden und auseinander hervorzgehenden Ereignisse, wird zugleich das umständlichere Gemälde jener Ursachen und ihres Mits und Ineinander Wirkens von Anfang bis zum Ende seyn.

Aber ist ihr Ende wirklich gekommen? — Soviel ist gewiß: Der monströse Bau, welcher durch Napoleon's Bersmessenheit und Gluck dem Boden der Republik entstieg — ihrem ursprünglichen und natürtichen Geiste fremd — hatte einstürzen mogen ohne Zerstörung, ja möglicher Weise zum Gewinn des liberalen Systems. Der Fall des entarteten Sohnes der Nevoslution mußte nicht auch der Mutter den Tod bringen. Die Ideen, von welchen sie ausging, die klare Erkenntnis von bürgerlichen, politischen und Menschenrechten, welche durch sie über alle Volker Europa's und über alle Klassen der Gesellschaft verskreitet ward, die großen kehren, die wichtigen Erfahrungen, um

welche sie uns reicher gemacht, die Lebenstrafte der Bolter, die sie geweckt, endlich die Befreiung von historischem Unrecht, die sie, wenigstens in ihrem Mutterland, zum unschäzbaren Gewinne des Boltes bewirft hat — können nicht weggewischt werden aus der Geschichte, nicht vertilgt aus der Masse der Bestimmungsgründe unseres künftigen Zustandes. Der Zustand vor 1789 kann nie mehr zurücktehren. Man wird also entweder den Forderungen des Zeitgeistes nachgeben und die Hauptideen der Revolution anerkennen und ins Leben führen, oder man wird alse Gesift, alle Erinnerungen, alle edlen Gesühle ersticken, statt des lebensträftigen Voranschreitens todtähnliche Erstarrung hervorrusen — aus Europäern Assen machen müssen.

#### **S.** 3.

#### Despotismus in Frankreich.

Die eigentliche Grundursache ber Revolution, das Berberbniß ber Gefellschaft und bespotische Bebrüdung bes Bols fes, rührt ichon von Ludwig's XIV. hochgepriefener Regierung, ober vielmehr ichon von jener feines Borfahrers gud wig's XIII. ber 1). Der Rarbinal Richelien, ale er feinem Ronig bie uns umfdrantte Gewalt erstritt, und die Freiheiten ber Nation bis auf ben Grund vertilgte, hat ben Samen des Unheils geftreut, welcher muchernd unter bem XIII., XIV. und XV. Ludmig emporftieg, die bitterften Fruchte fur's Bolf in fteigender Rulle trug, endlich aber bem unschuldigen Erben jener Despoten, bem gutmuthigen Lubwig XVI. bas Berberben brachte. Derfelbe Richelieu und berfelbe Ludwig XIV., welche bie Despotie errichteten, hatten gleichzeitig ben gefahrlichsten Feind berselben, die Auftlarung und die Wiffenschaft, groß gejogen , bie Fundamente bes eigenen vermunschungswerthen Baues, freilich ohne Uhnung folder Folge, baburch untergrabend. richt handelt, wer ba ein Bolf unterdrucken will, und bennoch

<sup>1)</sup> Paillet, droit public français, ou histoire des institutions politiques. Par. 1822. Sodann die meisten Geschichtschreiber der Revolution in mehr ober minder umftändlicher Aussubrung.

bie Flamme der Erkenntnis dulbet oder pflegt. Was einigermassen noch geschehen konnte in Augustus Zeit, da Wahrheit und Wissenschaft — der tausendstimmigen Heroldin, der Bücherpresse ermangelnd — das Eigenthum nur einer beschränkten Zahl versblieben, das ist völlig unmöglich geworden, seitdem durch jene allgegenwärtige Lehrerin das wo immer flammende Licht schnell in alle Klassen der Gesellschaft dringt. Bon nun an muß der Despot, will er nicht selbst seine Allgewalt gefährden, offenen Krieg der Bertilgung sühren wider die Wissenschaft und wider den edleren Gesstedschwung. Ein erleuchtetes Volk wird wohl ein treues und gehorsames, aber nimmer ein Sklavenvolk sepn.

Bir haben in den fruberen Geschichten (Bd. VII. und VIII.) ben traurigen Fortgang und die beillofen Meußerungen ber bes potischen Ronigsmacht in Frankreich gesehen, zumal die muthwils ligen, Geld und Menschen freffenden Eroberungefriege Lub wig's XIV. neben beffelben schrankenloser einheimischer Berschwenbung und uppiger hofpracht, burch beides aber bie Ausfaugung bes Bolfes, die Zerruttung ber Finangen, und die Unhäufung einer erdrückenden Schuldenlaft; hierauf unter bem Bergog Regenten und unter Lubwig XV. Die Fortbauer und Steigerung berfelben Gunden - bie Eroberungefriege abgerechnet, ju mel chen jest die Rraft, wenn auch nicht die Lust entschwunden nach Fleurn's Tod einen Wechsel meist gewiffenloser oder vers achtlicher Minister, endlich eine gang unverschleierte Maitreffenregierung und überhaupt einen vollendeten orientalischen Despotismus, mit allen feinen Greueln, feinen Schandlichs feiten und feinem alles Bolksglud todtenden Sauche; bagu ein unerhörtes Sittenverberbnig, vom hofe allernachft in bie boheren Rlaffen, von diefen aber auch in die niedern ausgehend und die Grundpfeiler der gesellschaftlichen Ordnung gernagend.

Der Zustand Frankreichs in Ludwig's XV. legter Zeit nach Allem dem war gleich schmachvoll als unglücklich. Die Willfürherrschaft des Königs oder seiner Minister, schrankenlos in allem Walten, sprach schon in der sultanischen Schlußformel der Berordnungen: "Car tel est notre plaisir" sich aus. Die Begwerfung und Schmeichelei aller derer, die mit dem Hof in rührung oder demselben leichter erreichbar waren, kannte keine

Grenzen mehr. Den Aeußerungen jedes Freiheitsgedankens, jedem auch nur mißfälligen Thun oder Lassen drohten die Schrecken der Bastille und die lettres de cachet. Ueber solche Stlaverei mochten die Hosperren und der ganze Abel sich trösten durch ihre eigene Erhabenheit über das hiedurch zehnsach gestränkte, gedrückte und niedergetretene Volk. Sie waren die Gesnossen der Despotie mehr als deren Opser, und von den Bohlsthaten der bürgerlichen Gesellschaft nahmen sie den besten Theil hin, sast ohne Beitrag zu deren Lasten. Sie allein gelangten zu den edleren Aemtern und Ehrenstellen des Krieges und des Friedens; sie verzehrten in Bohlsust und Uebermuth das Mark der Ration, welche sie durch ihre Laster ärgerten; sie verdarben selbst das Ausland durch das heillose Beispiel, das von ihnen ausging.

Hiezu kam eine ahnliche Schwelgerei bes hohern und eines Theils selbst bes niedern Elerus, verbunden mit fast allgemeiner Engherzigkeit, Fanatismus, Herrschsucht und heuchelei. Den Ertrag der ausgedehntesten und köstlichsten kandereien, den Zehent von den übrigen, viele andere Einkunfte des Reichs und der Nation verschlang die Kirche, und gab dem Staat dafür statt angemessener Steuern meist nur karge freiwillige Gesich en ke.

Ueberall im Bolke — die privilegirten Stande und einige Günstlinge des Gluds, einzelne schlaue oder rauberische Spekusanten abgerechnet — nur Druck und Berarmung. Die Ungleichseit der Bermogensvertheilung auf den höchsten Grad gesteigert, ganze Distrikte in Elend versunken, das Landvolk zusmal in bitterster Noth, während Grundherren, Finanzpächter, große Staatsgläubiger den Ertrag der Provinzen an sich rissen und in der überreichen Hauptstadt verpraßten.

Bu allem bem eine schlechte Berwaltung fast in allen 3weigen bes offentlichen Dienstes. Willurlichkeit, harte, Berstäuflichkeit ber Justiz und ber Alte ber Abministration — mit eine Folge ber Berkauflich teit ber Aemter — Bernachlässigung ober üble Richtung bes öffentlichen Unterrichts, Ayrannei ber Polizeigewalt, Erpressungen, Unterschleise ber Finanzpachter und vielnamigen Steuererheber, förmlicher Krieg zwischen

Schleichhandlern und Zollwächtern, überall ungerechte Beschränstungen, die zur Uebertretung einluden und empörende Harte in der Bestrafung, endlich Fahrläsigkeit, üble Ordnung, Unredlichskeit und Bergeudung vorherrschend im gesammten Staatshaushalt.

#### S. 4.

Fortsezung. Bon bem Finanzwesen.

Das unerträglichste Uebel jedoch, und welches am wirksamssten den Ausbruch der Revolution beförderte, war die ungleiche Bertheilung der Staatslast. Idealen Interessen ist die Bolts Masse nur wenig, wohl aber den physischen Bedürsnissen zugewendet. Ein hungerndes Bolt ist immer bereit zur Empörung; es kann auch ein Bolk nicht hungern — in Jahren des Friedens und der Fruchtbarkeit — ohne der Staatsverwaltung unverantwortlichste Schuld, zumal ohne die — freilich allgemeinste, und eben der Allgemeinheit willen minder auffallende oder erskannte — Schuld der ungleich en Belastung.

Zwar fehlt es nicht an spiksindigen Berechnungen 1), welche bie Ueberlastung des Bolkes gegenüber den Privilegirten bis zur unbedeutendsten Summe, die zu jährlichen 3 Millionen herabstezen wollen. Allein die Irrthümer, die Einseitigkeit, die Bersblendung, woraus solche Rechnungen fließen, sind den Unbefanzenen klar. Doch spricht die hochwichtige Sache eine nähere Bestrachtung an.

Für's erste dürfen nicht blos diejenigen Steuern, von welschen Abel und Geistlichkeit durch das Gesez direkt und als solche befreit waren, in die Berechnung kommen, sondern auch die aus der Katur gewisser Steuerarten nothwendig oder von selbst, unmittelbar oder mittelbar, hervorgehende geringere Beslastung nicht nur des Adels und der Geistlichkeit, sondern übershaupt der Reichen in Bergleichung mit den Armen. Sodann mussen neben den eigentlichen Staatssteuern auch alle übris

<sup>1)</sup> Bergl. v. Bormanr, allg. Gefch. ber neueften Beit. B. 1. G. 44.

gen Lasten bes öffentlichen Rechtes, ober welche, ob auch spater ins Privatrecht übergegangen, bennoch bem Ursprung und Charakter nach dem öffentlichen angehören, in Anschlag gebracht werden, und zwar nicht nach dem pekuniären Werth, der Leistung für den Staat oder überall für den Empfänger, sondern nach deren wahren und wirklichen Schwere für den Leisstenden. Endlich gab's in Frankreich neben den privilegirten Standen auch noch privilegirte Provinzen, Bezirke oder Stadte, wodurch die Belastung der übrigen erhöht ward.

Wahr ist's, daß eine ausdrückliche Befreiung des Abels, der Geistlichkeit und der königlichen Beamten nur von der personslichen und gemischten Taille — nach ihrer Eigenschaft theiss eine Kopfsteuer, theiss eine Bermögenösteuer der Gemeinen — und von den Straßenfrohnden statt fand. Aber die 91 Millionen, welche die erste ertrug 1), wurden, wenn man sie nach dem Bermögen vertheilt hatte, den armen Unprivilegirten wenigstens zur Halfte entnommen worden seyn; und die 20 Millionen Frohndarbeit (also geschät nach dem Werth für den Staat) lasteten wohl schwer wie hundert Millionen auf den tyrannisch herbeigetriebenen, Zeit, Mühe und Vorauslagen an dem schlecht geleiteten Werk verschwendenden Pflichtigen.

Zwar an 55 Millionen Livres (und nach einer 1782 verordneten Erhöhung noch weitere 21 Millionen) wurden unter dem Titel der Vingtiemes als Grund steuer von allem liegenden Grund ohne Unterschied des Besigers erhoben, und auch die sogenannte Capitation, welche 41 Millionen ertrug, lag gleichmäßig auf Abelichen wie auf Gemeinen. Aber das Grundvermögen war vielfach unrichtig und ungleich, meist zu Gunsten der größeren Besiger angeschlagen, und die Grundrenten, die 3ehnten, die Lebens und Leibeigenschafts ab gaben, die öffentslichen und Privatrenten blieben ganz oder größtentheils frei. Die Geistlich feit zumal, für ihr unermeßliches Besigthum an liegenden Gründen, an vielnamigen firchlichen und bürgerlichen Einkunsten und für den Zehnten (d. h. wohl für den fünften

<sup>1)</sup> Bergl. Necker de l'administration des Finances de la France. T. I.

Theil bes reinen Ertrags aller gemeinen Grunde) zahlte nicht mehr als 11 Millionen Livres.

Beitaus ber größte Theil ber offentlichen Gintunfte beftund jeboch aus inbiretten Steuern, aus Bollen und Mauthgefallen, manderlei Confumtionefteuern, aus bem Ertrag phantastischer Regalien (wie jener bes Galges, bes Tobacks, ber Post u. a.) und welche Erfindungen fonst noch die Raubgier ber Finangmanner gemacht hatte. Ihr Betrag flieg auf mehr als 300 Millionen, und es ift flar, dag hieran ben groß. ten Theil ber Arme theils birett, theils indireft ju gablen hatte. Denn bie gemeinere Bergehrung richtet fich nicht nach bem Bermogen, fondern nach dem Bedurfnig, und manche folder Kaften find, welche theils dem Bauer (wie die Salzsteuer), theils bem Gewerbsmann (ber bie Bergehrung auch feiner Arbeitege hilfen zu bestreiten hat) ober bem Bater vieler Rinder trog ihrer Durftigfeit in größerem Maaß als bem Reichen, Rinberlofen ober Mußigganger aufliegen, und andere find, welche rudwirfent (durch Beschränfung bes Berbienftes oder burch Berminderung bes reinen Arbeits : und Sachen : Preises) bie Roth bes Armen erhoben, überhaupt vampprartig ibm ben Lebensfaft ausfaugen.

Budem herrschte bie abenteuerlichste Berschiedenheit ber Steuerfusteme von Proving zu Proving. Es gab welche - um nur ein paar Beispiele anzusubren -, worin ber Centner Salz mit 8 ober 9, mit 16 ober mit 25, und andere, worin er mit amei und fech gig Franten bezahlt marb. Gin Berhaltnif, welches nebenbei bie to ft fpieligste und tyrannischste Regie erbeischte, jum Schleich handel einlud und dadurch jahrlich mehrere bundert Burger auf die Galeeren brachte. Bei ber Schagung ber Grunde diefelbe bunte Berfchiedenheit von Proving ju Proving. Auch zahlten mehrere, ohne spezielle Ratastrirung, blod eine Pauschsumme. Ginige waren befreit vom Tobackeregal, vom Stempel und von andern irdireften und bireften Steuern, andere gahlten dafur eine Abfindung. Dergeftalt gechah es, baß in einigen Distritten (Rennes, Strafburg) auf ben Ropf ein idhrlicher Steuerbetrag von nur 12 ober 14 Livres, in ans bern von 26 bis 30 (Chalons, Orleans, Lyon), ja in Iste be France von 64 Livres fiel. Die Stadt Paris

allein aber ertrug dem König gegen 80 Millionen mehr als das Gesammteinkommen der Kronen Sardinien, Schweden und Danemark.

Zwar Paris mochte solche Summe wohl zahlen, da es selbst den Reichthum der meisten Provinzen verschlang, und von seinen Steuern einen beträchtlichen Theil (zumal der Zollgebühren) durch den Berkauf seiner Waaren wieder hereinbrachte. Doch auch in Paris drückte die Last verhältnismäßig mehr den Armen als den Reichen, und noch auffallender geschah solches in den Provinzen, und vor allem beim Landvolk.

### S. 5:

Belaftung der Gemeinen, insbesondere der Bauern.

Denn biese ungluckliche Menschenklaffe trug neben ber unmittelbaren Staatslast noch die gleich schwere, vielleicht schwerere Last ber Lebens - oder Grund - und Leibherrlich feit; eine schmachbolle Burbe, die in ben Zeiten bes Kaustrechts und ber Unarchie den niedergetretenen Colonen aufgelegt, burch ben Uebermuth der herren gelegenheitlich gesteigert, und beim Boranschreiten ber Rultur verhaltnigmäßig noch brudender geworden mar. Privat-Sorigteite, zum Theil auch veralterte offentliche Last fortbestehen ju laffen, nachdem man die Pflichtigen als Staatsburger erflart, und gleich ben herren, ja noch in höherem Maag und jum Theil ausschließend ben neu aufgekommenen Staatssteuern, so wie der Milizpflicht unterworfen batte. mar graufamer Unfinn. Alfo entrichtete ber Bauer, neben allen Abgaben an ben Staat, noch ben Bebent vom Brutto-Ertrag feiner Grunde (b. h. menigstens den fünften, oft aber ben britten Theil ober die Balfte, mitunter %,0 bes reinen Ertrags 2) an ben geistlichen ober weltlichen Zehentherrn, eine welche - was immer Berblendung, Schlendrian ober verfappte Raubluft bagegen einwenden mogen - allein schon über die Gebühr den Landwirth beschweren murbe, nach

<sup>1)</sup> Bergl. Necker.

<sup>2)</sup> Bergl. Landständisches Archiv. Karleruhe 1819. B. I. meine Abhandlung: "über Zehentlaft und Zehentrecht."

ihrer Natur nicht eigentlich Grundsteuer, sondern Brandschazung der Arbeit und des Betriebskapitals, in einer barbarischen Zeit als Surrogat aller andern Leistungen vielleicht erträglich, in Zeisten der vollkommenern und konspieligern Kultur aber und neben den vielnamigen Geldsteuern eine wahre Leibeigenschaft, eine Zersnichtung des personlichen wie des Eigenthumsrechtes.

Nächst dem Zehent tamen dann die Herren frohnden, der grellste Ausdruck und die erniedrigenofte Last der gehässigsten Knechtschaft, sodann unzählige Abgaben an Geld und Gut—theils Grundzinse und Gulten mit wenigstens möglicher weise rechtlichem Ursprung, theils aber handgreislicher Raub — unter den nichtswürdigsten Titeln, oft ohne Titel durch blose Gewalt oder Anmaßung aufgelegt, meist Borstellungszeichen oder Bernügungsweisen des dem Herren eigenen Leibes der Bauern.

Und dieser beraubten und mishandelten Klasse der Nation (der Grund masse und Erhalterin aller übrigen), nachdem man sie wie ausgeschlossen hatte von den Wohlthaten des Staates, ward erst noch die Bertheidigung desselben vorzugsweise zugemuthet. Zwar alle Gemeinen (Roturiers) waren in der Negel milizpsslichtig vom 16ten bis zum 40ten Jahr. Aber viele einzelne Privilegien und Befreiungen kamen dem Städtebürger zu gut; während die Sohne des Landes, allen Arten der Knechtschaft versallen, auch Kriegsknechte zu seyn verdammt waren, wenn das unabwendbare jährliche Loos sie tras. Der Abel und die Borsnehmern überhaupt waren frei vom Zwangs-Kriegsbienst; doch nahmen sie als freiwillig Dienende die Ofsiziersstellen fast aussschließend in Bestz.

### **§.** 6.

### Das Defizit,

Wir tehren zu den Finangen gurud. Ihr Gystem, mangelshaft und verderblich in gewöhnlichen Zeitläufen, ward zweifach heillos in Zeiten ber Roth ober bes außerorbentlichen Bedarfs. Entweber man machte Schulben, welches, von bem Leichtsinn verantwortlich migbrauchte, Mittel theils bas Staatsvermogen

ben Wucherern, theils jenes ber gutmuthigen Privaten dem Hofe preis gab, überhaupt aber ben laufenden Jahresbedarf durch den anwachsenden Zinsenbetrag mehrte; oder man verordnete Steuers zuschläge, welche, der ungleichen Vertheilung der schon bestehens den Steuern folgend, das Misverhältnis der Belastung fortwähs rend unleidlicher machten.

Daß diefe Finanglage, bag bas fteigenbe Defigit jum Ausbruch der Revolution entscheidend mitwirkte, ift hiernach wohl begreiflich; wiewohl Diejenigen, welche blos ben bemofratischen Lehren foldes Unbeil jufdreiben, foldes Defigit von etwa 125 Millionen, als ein leicht zu hebendes Uebel betrachten. 1) Allerdings mar Franfreich wohl im Stande, ben Mangel in ber Einnahme ju beden; aber bie armere Rlaffe bes Boltes war es nicht. Dieselbe trug jest schon weit über Bermögen; ihr noch Mehreres aufzuburden, war unmöglich und mußte zum Aufstand führen. Die Rettung alfo mar nicht auf ben bisher betres tenen Wegen, fie mar blot in einem vollig abgeanderten Rinanginftem, b. b. in Uebermalzung ber Laft von den Schultern der Armuth auf jene bes Reichthums, zu finden, mas, bei bem Widerstreben ber Privilegirten und bei ihrer herrschaft über ben Sof, nur durch die außerordentliche Autoritat ber allgemeis nen Reiche ftanbe, und, wenn biefe fich entzweiten, blos burch jene bes entfesselten britten Standes geschehen fonnte.

### S. 7.

Aufklärung. Die Encyclopädisten und Dekonomisten.

Dieser britte Stand nun, überhaupt die Nation, war gleichmäßig, wie mehr und mehr gedrückt, so auch empfangslicher geworden für die Idee der Selbstbefreiung, und allerdings war dieses die Frucht der Lehre, welche sie über die Quellen des Uebels wie über die Mittel der Ubhilse erleuchtet, und mit der höhern Geistesbildung auch Bewußtsen des eigenen Wersthes und der eigenen Kraft ihr verliehen hatte.

<sup>1)</sup> Bergl. v. hormanr.

v. Rotted Geich. or Bb.

Schon unter Lub wig XIV. hatte solche Erlenchtung begonnen burch einen Chor geistreicher und geschmackvoller Schriftsteller, welche durch das Berguügen, das ihre Werke gewährten, Reigung zum Lesen einslößten, und die Bahn zum helleren wie zum freieren Denken eröffneten. ') Sie wirkten veredelnd und erleuchtend fort, auch nachdem ihre goldene Periode vorübergegangen, und erhielten Rachfolger, die, wenn auch minder vortresslich, doch immer verzbienstvoll waren. Der im Allgemeinen schon aufgeklärten, wenigstens der Aufklärung sich nähernden Nation übergab sodann in der Mitte des 18ten Jahrhunderts der Tiesbenker Montes quien sein gediegenes Buch "über den Geist der Gese," eine Riederlage ächter politischer Weisheit und wohlgeprüfter Freiheits, prinzipien, zwar nicht vollkommen verstanden und gewürdigt von seinen Zeitgenossen, doch ein Boden zum allmäligen Anbau, ein Fideikommiß zum Frommen der Zukunft.

Bald nach ihm traten bie zwei berühmten Schulen ber Ency clopabiften und Defonomiften auf, die eine geiftreich und gewandt, mit Baffen bes Berstandes und Scharffinnes alle Erre thumer und Borurtheile - freilich mitunter auch ehrmurbige Deis nungen und heilfame Bahrheiten - befampfend, liebenswurdige Dialektifer mehr als Weltweise gablend, bie andere voll ebler Begeisterung fur Menschenwohl und Burgerglud, freimutbig, fühn, alles Unrechts, aller Tyrannei entschiedene Reindin, boch verführt vom Systemgeist und nicht felten mehr phantasiereich als grundlich; beibe von weit machtigerem Ginfluß auf die öffentliche Meinung, als noch jemals eine philosophische Schule errungen. Diberot, bas haupt ber Encyclopabiften, mit feinen ausgezeiche neten Freunden oder Geiftesvermandten, Daubenton, Dar montel, D'Alembert, Mably, Condillac, Mercier, Rannal, helvetius; fodann ber Doftor Queenan, Ur. beber bes phyfio fratifchen ober ofonomistifchen Susteme, mit feinen eifrigen und beredten Unhangern, Du Pont, I e Eroene, be la Rivière und Mirabeau (bem alteren), lehrten ihre Nation über politische und firchliche Dinge mit Rubnheit urtheilen. nach Freiheit in beiben Spharen fich febnen und von der Abge-

<sup>1)</sup> E. Bd. VIII. Rap. 6. §. 5. ff.

schmadtheit und Thrannei der Geseze, von der Berkehrtheit ober Beschränktheit der Machthaber die Berufung an das Tribunal der Bernunft und des natürlichen Rechtes einlegen.

Bergebens war es, daß die aufgeschreckte Despotie zur Besschränkung der Presse, zur Bestrasung freisinniger Schriftsteller, zu Bücherverboten und Bücherverbrennungen schritt; sie verstund nicht oder wagte nicht, solche Maaßregeln mit Rachbruck zu handshaben, und was in Frankreich nicht gedruckt werden durste, ward es im Ausland (vorzüglich in den vereinigten Riederlanden), und kam, troz aller Berbote und Mauthlinien, in die Hand der franszössischen Leser.

### **9.** 8.

#### Boltaire. Rouffeau.

Aber noch eindringlicher, noch allgemeiner als die beiden merfmurbigen Schulen wirften zwei einzelne Manner, unter fich unverbunden, ja feindselig entzweit, und bennoch berfelben Sache gleich erfolgreich, nur jeber auf eigene Beife, bienend: Boltaire und Rouffeau. Der erfte, beffen glangenbes Genie ale Stern ber erften Große am Sorizont nicht nur ber frango. fifchen, fondern ber europaifchen Literatur erfchien, ein reicher Beift an eingebornen wie an errungenen Schagen, beffen Talent und Ehrgeig alle Gebiete bes Wiffens unterwarf ober ansprach, und ber burch ben Bauber feiner Berebtsamfeit, feiner Phantafie, und vor Allem burch bie unerschöpfliche Fulle feines Wiges, leuchtend und fengend wie ber Blig, in Die buntelften und bestvermahrten Regionen bes Aberglaubens, bes Bahnes, ber Unmagung und bes auf alten Bestand pochenden historischen, Unrechts brang, bas Rachtgevogel burch verhaften Lichtglang in Bermirrung fegte, ben Schimmer manches erborgten Rimbus erbleichen machte, und allen Rlaffen ber Lefewelt bas Gefeg bes Denfens und Urtheilens - wenigstens bes Meinens und Rache fprechens - gab. Schabe, bag ber schone und helle Geift ber boheren Beibe, welche nur die Tugend verleibt, ermangelte. Uebermuthig durch bas Gefühl feiner Rraft, trunten von feinem

Ruhm und dahingerissen von Leidenschaft, Eitelkeit ober Laune, vermischte Boltaire allzuoft in seinen Angrissen das Heilige mit dem Unheiligen, die Gebrechen, die Berunstaltungen der Gesusschaft mit ihren Grundpseilern, verderblichen Irrthum mit tröstendem, himmelwärts leitendem Glauben, kindischen Wahn mit veredelndem Gefühl. Er hat nicht nur mitgewirkt zum Ausbruch der Revolution, sondern mehr noch zu dem unseligen Charafter, welchen sie allzubald annahm.

Dagegen bereitete ber gemuthreiche, tieffühlende und barum allen fühlenden Seelen theure Jean Jacques Rouffeau auf bem Bege ber ernften, murbigen Lehre feine Zeitgenoffen ju ber tommenden Umwalzung vor. Sein golbenes Buch "von bem Befellich afte Bertrage , ift nicht frei von Grrthumern; aber es enthält den Reim der Wahrheit und eröffnet die Bahn ihrer fol genreichsten Entwicklung, und mas noch mehr ift, es haucht Gefinnungen und Tugenden ein, durch welche allein der Menich fahig und werth ber Freiheit wird. "Er ftellte ber Berehrung ber ftolgen Gemuther und der Liebe der gefühlvollen jene Freiheit bar, beren Ibol er im Bergen trug. Er schilderte ihre Reize, ihre machtige Begeisterung, aber auch die heilige Strenge ihrer Gefege, und die immerwährenden Opfer, welche fie gebeut. Rie trennte er fich von der Tugend, ohne welche fie nur ein flüchtiger Traum ift." - (Raband be St. Etienne.) Der Beift Roufe fe a u's war's, ber in ben ebleren Sauptern ber Revolution mehte und maltete.

### . **S.** 9.

Ludwig's XVI. erfte Beit. Der amerikanische Rrieg.

lleber das also niedergetretene und also unterrichtete französische Bolt ergriff 1774 Ludwig XVI., des langiahrigen Bedrückers von Frankreich, Ludwig XV., Enkel, doch dem Großvater unähnlich und darum von der Nation als Retter ersehnt, den Scepter, ein Prinz von wohlwollender und redlicher Gesinnung, und obschon nicht glanzenden doch liebenswürdigen und Gutes verheißenden Gaben, aber wenig selbstständig in Urtheil und Entschluß, ohne

Butrauen auf sich selbst, und bennoch wankend im Bertrauen auf Andere, allen Einstüfterungen und bosen Ranken Preis, geeignet wohl zum harmlosen Privatleben, nicht aber zur Lenkung des Staatstuders in sturmbewegter Zeit, das vom Berhängniß erkorne Opfer für der Borfahren Schuld.

Bu seinem ersten Minister wählte er den Grafen von Maure pas, einen gewandten höfling, boch keineswegs Staatsmann, gleich ungeeignet als ungeneigt zur durchgreifenden Reform. Der Kinanzminister Turgot, ein aufgeklarter Physiokrat, und für's Sute begeisterter Mann, war beides wohl; aber was vermochte ein Mann gegen die Berblendung, Frivolität und Ueppigkeit eines hoses, den er zu einiger Ordnung und Sparsamkeit zurücksühren wollte, und gegen den haß aller reichen und mächtigen Privilegirten, deren gemeinschädlichen Unmaßungen er den Krieg angekundet?—Selbst die Königin, Marie Antoinette, welche allzubald das Gift dieses verderbten hoses in sich gesogen, Marien Therefiehen, ihrer vortrefsichen Mutter wohl an Geist und Schönheit, doch nicht an Charakter gleich, war Feindin dieses tugendhaften Ministers, welcher demnach nicht lange seinen Plaz behauptete.

Ihm 'folgte in der Berwaltung der Finanzen der Banquier Recker, ') Gen fer von Geburt und Protestant, aber troz dieser mißfälligen Umstände durch den Ruf seiner Talente und seisner Redlichkeit zu solcher Erhebung empsohlen, ein wohlgesinnter, Bolksfreiheit und Bolksgluck liebender, auch kenntnißreicher Mann, doch dabei eitel, von seiner Popularität berauscht, und, weil nach dem Beisall Aller strebend, nothwendig schwankend in seinen Maaßregeln und mit sich selbst uneins. Im Allgemeinen forderte Necker wie Turgot, daß der Auswand des Hoses beschränkt und daß bas Steuerspstem verbessert werde; in beiden erfuhr er benselben Widerstand und konnte nur Weniges bewirken.

Der amertanische Krieg, welcher unter seinem Ministerium entbrannte, vermehrte die Berlegenheit der Finanzen, wies wohl er den Ruhm Frankreichs und seinen politischen Einsluß wieder erhob. Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Bergennes, Maurepa's Freund, welcher den Konig zu

<sup>1) 1776.</sup> 

biesem Kriege bewog, war ein einsichtsvoller Mann, von gemas figter Gefinnung, beffen politischen Unternehmungen meift nur ber nachbrud fehlte, welchen die Erfchopfung bes Staates bens felben ju geben unmöglich machte. Er hatte ben Dath, ber bftreichischen Partei im Rabinet von Berfailles, bemnach ber alles vermögenden Ronigin felbft, ju widersprechen, nahm fich, wiewohl nur burch wenig fruchtbeingende Unterhandlungen, ber Earten wiber bie Ruffen, auch ber Belgier und ber Sollanber in ihrem Streben nach Freiheit an, fat jeboch leidenb ber Theilung Polens ju, und zeigte mabre Energie nur in ber ameritanischen Sache. Der Saß gegen England mochte freilich hiezu ber hauptgrund feyn. Auch ift nicht zu laugnen, baß - wie ber vielstimmige Tadel lautet - bie Unterftugung ber nordameritanifchen Rolonisten und Freiheitsfreunde für einen Staat, welcher felbft Rolonien befaß (mas jedoch zehnmal mehr Spanien trifft), und für ein bespotisches Reich, wie Krantreich, gleich untlug als intonsequent erscheint. Aber auf Bergennes haften folche Bormurfe nicht. Die ftrenge Ronfes queng murbe allguoft bie Regierungen hinbern, einen guten Entschluß zu faffen; und einige Ronfequeng, namlich bie Berfolgung bes jebesmaligen eigenen Bortheils, bleibt ertenn bar bei allem Wechsel ber ibealen Intereffen, bie man jes besmal vorschutt ober zeitlich aboutirt. Wenn ber Konig von Frantreich einst bie Drotestanten, Die er im eigenen Reiche verfolgte, in Teutschland und Rieberland emfig unterftugte, wenn er gleichzeitig ben legitimen Unbangern bes Saufes Stuart in England und ben Rebellen in Ungarn bie Sand reichte. wenn ber große Ronig Friedrich von Preugen, welcher Polen theilte, Die Integritat Baierns vertheibigte, alles uns beschadet bem Ruhm einer guten Politif; fo mochte Bergennes feiner Berfchulbung gegen bie je nige Ronfequeng, welche in ben Rabinetten herricht, gezeiht werden. Auch wird ber Beltburger und wird die unbefangene Rachwelt nicht fragen : welche von ben beiben Ginmischungen Frankreichs in Angelegenheiten ber fremden Staaten, Die Theilnahme am Befreiungsfampf ber enge lifchen Roloniften in Rordamerifa gegen bas Mutterland, er bie Wieberberftellung bes Absolutismus in Spanien, mar

Fonsequenter? sondern welche war gerechter, humaner und heilsamer? —

Uebrigens ist volltommen wahr, daß dieser amerikanische Rrieg machtig beigetragen hat zum Ausbruch — obwohl nicht zum unseligen Verlauf — der franzosischen Revolution. Allerdings hat die heroische Erhebung Nordamerika's auch die Sohne Frankreichs erhoben zum Verlangen nach Freiheit; allerdings war jener unsterdiche Krieg für die franzosischen Hischaaren eine Schule der patriotischen Begeisterung und der brennenden Freiheitsliebe. Nur Schade, daß nicht die ganze Nation solche treffliche Lehren in sich aufnahm, daß zumal die Privilegirten meist unerwärmt blieben von dem heiligen Feuer, welches in Amerika brannte! — Eine Revolution, wie sie im Sinn der achten Zöglinge Washington's und Franklin's, wie sie im Sinn eines edlen La Fayette lag, würde der Menschheit nur Heil gebracht haben.

### S. 10.

### Die Versammmlung der Notablen.

Bur Deckung ber außerordentlichen Ausgaben, welche der amerikanische Krieg veranlaßte, hatte Reder meist zu neuen Unleihen seine Zuslucht genommen. Auch konnte er nicht ans ders, da das verkehrte Steuersystem, welches in Frankreich herrschte, ihm den Zugang zu den Geldern der Reichen verschloß. Aber die Zinsen der neuen Schulden vermehrten das Desizit. Neder's Rusen nach Resormen ward jezt dringender, daher auch der Haß der Hospartei wider den Minister geschärft, was densels ben bewog, seine Stelle niederzulegen und das Reich zu verlassen. Durz vorher hatte er den berühmten Compte rendu au roi herausgegeben; jezt schrieb er das Buch de l'administration des Finances de la France, durch welche beide Werke die bisherigen Finanzgeheimnisse enthült und Reders Popularität ers höht ward.

Unter bie wohlthatigsten Ginrichtungen Neder's gehören bie

<sup>1) 1781.</sup> 

von ihm für die Provinzen, die keine besonderen Stände hatten, angeordneten Provinzialversammlungen oder Lanbe de Deputationen, welche zwar wegen des Widerspruchs der Parslamente anfangs nur in einigen wenigen, spater aber durch das Ansehen der Notablenversammlung in allen eingesett wurden.

Die Rachfolger Recker's im Ministerium, Joly de Fleury und d'Drmesson, welchen das öffentliche Bertrauen fehlte, beshaupteten sich nicht lange. Calonne aber, welcher nach ihnen auftrat '), trozte der Bolksstimme wie der allgemeinen Roth, mit gesteigertem Leichtssinn das Mittel der Anleihen mißbrauchend, um das lausende Desizit zu becken und die Berschwendung des Hoses zu unterhalten. Aber endlich überwältigte ihn die Last. Mit zwölfhundert und fünfzig Millionen hatte die Regierung binnen den lezten zehn Jahren die alte Schuldenmasse vermehrt; das Jahresdesizit stieg jezt auf 140 (oder 125) Millionen Livres. Calonne sah ben Abgrund zu seinen Füßen, und erklärte dem König die Nothwendigkeit einer durch greisen den Reform, zu deren Bewirkung aber die Berufung einer Notablen Bersssam zu dare. ')

Die Rotablen, ein Reichstag im Kleinen, aber meist nur ans ben Bornehmsten ber Geistlichkeit, bes Abels und ber königslichen Beamten bestehend, auch vom Könige selbst gewählt, was ren seit 1626 nicht mehr versammelt worden. Auch den Schatten einer Nationalrepräsentation scheut die despotische Gewalt. Jest berief sie der milde Lud wig, welcher Alles, was man ihm als heilsam für sein Bolk darstellte, mit Liebe ergriff. Er berief 146 Männer, 8 Erzbischöffe, 8 Bischöffe, 26 Derzoge, 8 Staatsräthe, 4 Provings Intendanten, 24 Municipalbeamte, sämmtliche Generalprokuratoren, sämmtliche Präsidenten der Parlamente und einige Deputirte der Provinzialstädte nach Versastles, um mit ihnen über die Mittel der Rettung des Reichs zu rathschlagen. Sie wurden in sieben Bureau's vertheilt, deren jedem eine Euriatsstimme zukam.

Die Notablen 3) erfüllten meder die Erwartungen ber Regies

<sup>1) 1783.</sup> 

<sup>2) 1786.</sup> 

<sup>) 1787, 22</sup> Febr. bis 25. Mai.

rung noch jene der Nation. Zwar stimmten sie den königlichen Anträgen wegen Abschaffung der inneren kandzolle, der vershaßten Salzsteuer, der Straßenfrohnden und der Gestraidesperre bei; aber die neuen Steuern, mit welchen der Minister jezt vortrat, eine Stempeltare und eine allgemeine Grundssteuer, sanden heftigen Widerspruch von Seite der Privilegirten, zumal der Geistlichkeit. Die Notablen griffen jezt das bisherige Berwaltungssystem an, forderten Abstellung der Mißbräuche, vor Allem des Rechnungswesens, nöthigten den König zur Entlassung seines Ministers und diesen zur Flucht. An seine Stelle trat der Graf von Brienne, Erzbischof von Toulouse, ein eitler, charakterloser Weltmann, geschickter Hösling, aber durchaus schlechter Minister.

Obschon die Bersammlung der Notablen also den Hauptzweck ihrer Berusung versehlt hatte, wurde gleichwohl durch sie viel Gutes gestiftet. Sie zog die geheimen Gebrechen der Staatsverswaltung an's Licht; die Nation erkannte jezt deutlich den Siz und den Umfang des Uebels, welches sie drückte. Auch erschien jezt klar— ans dem Schooß der Notablen selbst erklang solche Stimme— die Nothwendigkeit der Berusung der allgemeinen Reich klan de. Bald könte über das ganze Neich das laute Berslangen nach diesem lezten und einzigen Heilmittel.

Der Hof indessen, um der dringenden Finanznoth zu steuern, legte dem Parlament die neuen Steuerediste, welche die Notablen verworfen hatten, zur Eintragung in seine Register vor. Das Parlament aber verweigerte dieselbe, die Erklärung der Notablen, daß nur die allgemeinen Reichsstände die Steuern bewilligen könnten, wiederholend. Da befahl der König die Eintegistrirung in einem sogenannten lit de justice, und verwied das dagegen protestirende Parlament nach Tropes.

### S. 11.

### Die Parlamente. Cour plénière.

Die Rolle, welche das Parlament hier spielte, unterlag einer sehr verschiedenen Beurtheilung. Der Ration, welche ber Hofs

<sup>1) 5.</sup> August.

bespotismus erdrücke, war jede Opposition bagegen willommen, als Ausbruck ihres eigenen Unmuths, als kund werdende Kraft eines etwa möglichen Widerstrebens. Sie nahm daher auch jene bes Parlaments mit Liebe und Dank auf. Desto heftiger zürnte barob ver Hof, und nicht ohne Grund, da das Parlament dabei offenbar seine Besugnisse überschritten. Aber auch die Weiseren im Bolk erkannten, daß das Parlament nicht aus lauteren Antrieben, nicht im Interesse der Nation, sondern in jenem der privilegirten Stände, und zumal der selbsteigenen Herrschsucht, gehandelt. Die Folge machte bald dieses Allen klar.

Wir haben schon in ben früheren Geschichten 1) ben ursprüng. lich fehr beschränkten Wirkungefreis ber frangoffichen Parlamente, als hober Gerichtsbofe, burch berfelben Unmagung und burch Gunft der Zeiten erweitert, fie jum politischen Rorper, jum Reichestanb, jum Stellvertreter bes Reichetages, ja jum felbstständigen Reich erath erhöht, fobann wieder burch Riche lien und Magarini, am entschiedensten burch Lud mig's XIV. bespotischen Willen gebemuthigt und zur ursprünglichen Bedeutung gurudigebracht, und, einzelne, geringfügige, ober burch hoheren Einfluß bewirfte Lebensaufferungen abgerechnet (wie in ber 3 anfeniftischen Sache und in jener bes Bergoge Regenten von Dr. Ieans), in biefer unterwurfigen Stellung verbleiben seben. Tyrannei und Schwäche ber Regierung in Ludwig's XV. und Lubwig's XVI. Zeit ermuthigte fie gur Bieberaufnahme ibrer alten Anspruche, und fie behaupteten dieselben jum Theil mit fo viel Ruhnheit und Beharrlichkeit, als vertheibigten fie die gerechtefte und beiligste Sache. Die Formalität ber ihnen zustehenben Einregistrirung der foniglichen Geseze gab ihnen eine wohlbenugte Baffe; aber fie wehrten bamit gleich oft bie gerechten und gemeinnuglichen als die schädlichen Berordnungen ab. ber Rangler Meaupeau 1771 alle Parlamente in Franfreich (es waren ihrer viergehn, worunter freilich jenes ju Paris bas ansehnlichste, einflufreichste, und wohl die Salfte bes Reichs ju feinem Sprengel gahlende) durch einen Gewaltstreich aufgehoben und neue eingesegt, welche völlig abhangig vom Ronig waren.

<sup>1)</sup> Siehe insbef. Bb. V. Abschn. 3. Kap. 1. §. 10. Bb. VI. Abschn. 3. Rap. 1. §. 10. Bb. VII. Kap. 6. §. 20. Bb. VIII. Kap. 2. §. 2 u. a.

Lubwigs XVI. aber, auf Meaurepas Rath, stellte bie alten Parlamente wieder her (1774 und 1775); Eifersucht gegen ben Hofabel, Shrgeiz und zum Theil auch Patriotismus stimmten sie von da an zur Opposition.

Der Erzbischof Brienne, welcher bas Parlament nach Tropes verwicsen, unterhandelte nachher mit demselben und rief es zuruck, nach scheinbar wiederhergestelltem Frieden. Allein es protestirte abermal degen die Einregistrirung einer Anleihe von 450 Millionen, welche der Prinzipalminister vorgeschlagen, und der König, persönlich in der Sizung anwesend, gefordert hatte. Der Herzog von Drleans, an der Spize der Pairs, protestirte zuerst. Schon jezt erschien seine Feindseligkeit gegen den Hof, der ihn mehrfältig beleidigt hatte. Auch der Herzog ward jezt verwiesen und einige Parlamentsräthe verhaftet. Das Parlament zagte nicht. Es sezte seinen Widerspruch fort und verlangte dringend die Bersammlung der allgemeinen Reichsstände.

Da fasten, Brienne und Lamoignon, der Große Sies gelbewahrer, den Entschluß, mit einem Hauptschlage die Parslamente zu erdrücken. Auf ihren Rath erließ der König in einem lit de justice ein Edikt <sup>2</sup>), wodurch die ganze Parlamenteversfassung abgeschafft, die Gerichtsbarkeit und Zahl der Parlamente beschränkt, sogenannte souverane Justizhöse an die Stelle der aufsgehobenen gesezt, endlich alles bisherige politische Recht der Parlamente, insbesondere das Recht, die königlichen Verordnungen zu registriren, einer Cour plenière, die aus den Prinzen des Hauses, den Pairs und einer Anzahl hoher Staatsbeamster bestehen sollte, übertragen ward.

Gegen dieses Ebift, und zwar schon vor bessen Kundmachung, faßte das Parlament, meist durch den wackern D'Espremenil in Feuer gesezt, einmuthig einen höchst merkwürdigen Beschluß, worin die Maaßregeln des Hoses für despotisch, dagegen das Recht der Nation, die Steuern durch das Organ der Neichsstände zu bewilligen, die besonderen Provinzialversassungen, das Recht der Parlamente, die königlichen Verordnungen, wenn es sie übereinstimmend mit jenen ersunden, zu registriren, auch das heilige Necht jedes Bürgers, nur von seinem ordents

<sup>1) 19.</sup> Nov.

lichen Richter gerichtet und biesem jedesmal gleich nach ber Berschaftung überliesert zu werden, für unverlezliche Grundgeseze ber frauzösischen Monarchie erklärt, und für ben Fall, daß das Parlament durch die Gewalt sollte unterdrückt werden, die Behauptung aller jener Rechte den allgemeinen Reichsständen sammt und sonders empsohlen wurde.

Bergebens suchte ber Hof ben Gehorsam burch Schrecken zu bewirken, vergebens wurden D'Espremenil und Grislard de Montsabert aus dem Parlamentssaal in den Kerker geschleppt. Das Bolk von Paris erklarte sich laut für die Parlamente, und aus den meisten Provinzen tönten gleich laute Klagen wieder; in einigen, zumal in Bretagne und Dauphine, brach offener Aufstand aus. Miswachs und Theurung, die in eben diesem Jahre eingefallen, vermehrten die bedenkliche Gährung. Da gab der Hof zagend nach. Der Staatssekretär Breteuil, welchen das Bolk haßte, ward entlassen, alle harten Maaßregeln wurden zurückgenommen, die Cour plévière außer Thätigkeit gesetzt, und die Zusammenberusung der allgemeinen Reichsstände auf den 1. Mai des künstigen Jahres versprochen.

Der Prinzipalminister Brienne, welcher biese Berheißung that, sah jedoch fast gleichzeitig sich genothigt, eine Art von Banquerot zu erklaren. Die Bezahlung der Zinsen und Leibrenten sollte zu zwei Fünstheilen in Creditscheinen geleistet und die Heimzahlung der Kapitalien auf ein Jahr ausgesezt seyn. I Neue heftige Bewegungen entstunden über diese Erklarung, worzauf der König, der allgemeinen Stimme gehorchend, Brienne und Lamoignon verabschiedete, und den Liebling der Ration, Recker, von Neuem an die Spize der Finanzen und auch in den Staatsrath rief.

## §. 12.

Vorbereitungen zum Reichstag. Neder. Anfang der Revolution.

Neder hob fur den Augenblick durch kluge Verordnungen und mehr noch burch seinen Credit die Verlegenheit des könige

<sup>5 8.</sup> Aug.

lichen Schazes. Auch wurde die Cour plenière jezt formlich abgeschafft und die Verheißung des ersehnten Reichstages noch bestimmter erneuert.

Bon der Zusammensezung und Form diefes Reichstages hing Franfreiche Bufunft ab. Billig machte man beibes jum Gegens stand forgfältiger Berathung. In vielen Drudichriften theilten bie Gelehrten - vom Staatsrath hiezu eigends aufgefordert - ihre Ibeen und Borfchlage über bie große Sache mit. Gang Frantreich gerieth in Bewegung, ber öffentliche Geift erwachte mit aller Starte, aber nicht minder ber Beift ber Parteiung gwischen ben verschiedenen Ständen und Ordnungen bes Reichs. Seit 1614 war tein Reichstag mehr gewefen. Ronnten die alten Formen noch paffend fenn, nachdem alle Berhaltniffe ber Rultur, bes Reichthums, der Macht, alle Privat : und offentlichen Intereffen, und bie gegenseitige Stellung aller Stande fich fo mefentlich geans bert batten ? - Solches vermeinte zwar bas Parlament; auch ber Abel und die Geiftlichkeit, ihren ftarren Geift und ihre Unem. pfanglichfeit fur die Ideen einer vorangeschrittenen Zeit hiedurch beurfundend. Aber Reder bachte großer, und hielt bie Forbes rung bes britten Stanbes, bag ihm eine feiner Bahl, feiner gegenwärtigen Beiftesbildung, feinem Ginfluß auf bas Staats. wohl entsprechende, baber gewichtigere Reprasentation als in den Tagen ber Barbarei ftatt gefunden, muffe verliehen werben, für gleich gerecht als politisch gut. Dennoch wollte er nicht felbst entscheiben, ober dem Ronige folche Entscheibung in ben Mund legen, fondern er bewog biefen, bie Rotablen abermal zu verfammeln, 1) eigens gur Berathung über bie Form bes funftigen Reichstages.

Dieser lezte Schritt, wie viele früheren, ja wie der ganze Hergang der Dinge, seitdem das Bedürfniß außerordentlicher Hilfse mittel zu Tage lag, das Schwanken des Hofes zwischen Glimpf und Strenge, zwischen Ersuchen und Fordern, das Anrusen mehr oder weniger populärer Autoritäten oder Mittelmächte — als der Notablen, des Parlaments, ja selbst der Cour plenière, endslich aber der allgemeinen Neichsstande, — alles zur Berhüllung der Milturherrschaft oder zur Sanktionirung der Regierungsbe-

<sup>1) 6.</sup> November.

fchluffe - zeigt, bag bie Despotie in Frantreich, fo gehäfig und brudent fie in ihren Wirtungen auf Gingelne feyn mochte, bennoch im Bangen minder vollständig gewesen, ale fie in ber neuesten Beit, gumal burch Rapoleon's Suftem geworden, daß vor ber Revolution bas Bolf ober bie Ration wenigstens noch etwas gegole ten, ihre Stimme, eber ihr Begehren ober ihr Recht noch einige gahlende Rraft gehabt, bag man die offentliche Deinung für eine zu respektirende Macht gehalten habe. Die Souverainetat nach Rapoleon'schen Grundsagen, abnlich berjenigen in Afien, ja biefe an Runft und Energie weit übertreffend, gebt einen viel fürzeren Weg. Der Thron ist hiernach alles, ber Souverain ift Mues, auch die tiefgehenden Reformen, die Bernichtung bestehender Proving . und Staats . Berfassungen , die Errich tung neuer, die völlige Umtehr aller Gefeze und Rechte, die Forberung ber boch ft en Opfer an Gut und Blut von allen Rlaffen im Staat - alles bieg wird verordnet und rechtsfraftig blos allein burch bas tonigliche Bort. Die volle Gewalt ber volonte genérale, nach ber fühnsten Idee berfelben, ist übergegangen an ben Ronig. Rein Recht und feine Ginrichtung im Staate bestebt an bere als burch feinen Willen. Die Rheinbunbeperiode gut mal gab bavon ben Beweis. Daber fonnen auch viele ber neueften Schriftsteller nicht begreifen, wie burch eine Finang Derle genbeit eine Revolution mochte bewirft werben. Ein Befehl bes herrn, im Kalle ber Roth noch bie Aufstellung einiger Regis menter, reichen bin gur Giltigfeit jeber burchgreifenden Daagregel und jebes' Steueredifts.

Die Notablen, welchen Recker die mit großer Umsicht ents worsenen Fragen über Zusammensezung, Wahlart und Instruktion des Neichstages und der dahin Abzuordnenden vorlegte, beantworteten sie meist im engherzigen Sinne der Aristokratie und des faktischen Besizkandes, uneingedenk der königlichen Erklärung, daß er diesenigen Grundsaze der Gerechtigkeit, welche kein Datum, keine Epoche und kein Aushören kennen, beobachtet wünsche. Der Neichstag von 1614 sollte das Muster seyn. Wie dort sollte jeder Stand eine gleiche Zahl von Deputirten erhalten, und nach Ständen, nicht nach Köpfen, gestimmt werden. Nur der Graf von Provence, nachmals Ludwig der XVIII., des

Ronigs altester Bruder erklarte fich mit bem Bureau, worin er ben Borfig führte, für die doppelte Zahl der Deputirten des britten Standes.

Desto lauter erklang aus den Provinzen — abermals leuchtete die Dauphine den übrigen voran — diese offenbar billige Forderung, und Necker unterstützte sie im Staatsrath mit solchem Feuer und Nachdruck, daß er den König zur Beisstimmung bewog. 1) Hier war es, wo Necker's Geist und Charakter im höchsten Glanz erschien. Welches immer seine früheren oder späteren Fehler oder Schwächen sepen, dieser einzige Tag würde ihm Unsterblichkeit sichern. Ein wahrhaft volksfreundlicher, den idealen Interessen, dem edleren Zeitgeist, der Nationalsreisheit und dem Nationalgluck mit Begeisterung zugewandter Minisster. Wo sinden wir Seinesgleichen? — Selbst Snlly reicht von sern nicht an ihn. Nur großmüthiger Bohlthäter des Bolskes war und verlangte Sully zu seyn, nicht achtungsvoller Freund; nur Diener des Herrn und nicht der Nation...

Die Rebe, welche Reder bei biefer ewig benfmurbigen Gelegenheit an den Ronig hielt, sprach bie reinften Grundfate ber constitutionellen, insbesondere ber burch Demofratie gemäßigten Monarchie aus, und forberte ben Ronig gur Entfagung auf feine bisherige unumschrantte Macht, gur Theilung berfelben mit ben Reprafentanten ber Nation, bemnach jur Umformung bes Staats, oder, wenn man will, jur Bieberherstellung von beffen ursprünglicher und eblerer Form auf. Der Konig alfo, welcher benfelben Tag noch offentlich erflarte, "baß er bie Grundfate und Abfichten feines Finangminifters ju feinen eigenen gemacht habe," und gleich barauf bie Berufungefchreiben bes Reichstages, welcher aus 1200 Deputirs ten, jur Salfte aus bem britten Stand, jur Salfte aus jenen bes Abels und ber Beiftlichfeit , bestehen follte, erließ , gab baburch ber Revolution ben Unfang. Bon jest an - fo mahr Mannes = und Ronigs : Bort nicht bedeutungelofer Schall , fonbern rechtlich verbindlich find - ftund nicht mehr in seiner Macht gurudzufehren gum alten Billfur - Spftem , und ber Ration mie-

<sup>1) 27.</sup> Dei. 1788.

ber zu entreißen, was er ebelmuthig ihr verliehen. Nur kam ihm zu, was nicht allzuschwer war, durch Weisheit und Treue sich als Regenten — nicht mehr als Herrscher zu behaupten, und baburch ber Nevolution einen heilbringenden Gang zu sichern. Daher liegt auch ungeheure Berantwortung auf den heillosen Rathgebern, die ihn, tuckisch und tollkuhn, zu seinem und des Staates Berderben, auf entgegengesezte Wege lenkten.

# Zweites Kapitel.

Die Zeiten ber constituirenden Berfammlung.

## §. 1.

Eröffnung des Reichstages. Sienes. Mirabeau.

Die Abgeordneten der drei Stände versammelten sich in Berfailles. Auf den 27. April 1789 waren sie einberusen worden, aber erst am 5. Mai geschah des Reichstages seierliche Eröffnung. Die Rede des Königs, so wie jene des Siegelberwahrers, Barentin, und Necker's bekräftigten auf's neue die schon früher kund gemachte Berheißung, daß "daß allgemeine Wohl auf seiner geheiligten Grundseste, der Freisheit, solle erbaut werden; daß an die Stelle der willkfürlichen Gewalt eine durch's Gesez beschränkte treten, und die Ration alles erhalten solle, was man von dem König, als dem ersten Freunde des Bolkes, nur immer begehren könne."— Zwar auch das "monarchische Prinzip" wurde darin aus drücklich gewahrt; aber eben dadurch anerkannt, daß dasselbe keisneswegs im Widerspruch stehe mit jenen zeitgemäßen und dem Bernunstrecht entsprechenden Berheißungen.

Richt minder lag vor Augen, daß die Berheißungen allernächst, und ganz vorzüglich dem dritten Stande, d. h. der Masse der Nation, gemacht waren; nur hiedurch erhielten sie Bedeutung nd Zweck. Die Bedrückung dieses dritten Standes, so wie

bie gemeinschablichen Borrechte ber beiben andern Stande, und hiernach ber preisgegebene Buftanb bes Bolfes maren ja ber alleis nige Grund alles Digvergnugens und aller Gahrung. Die bespotische Gewalt des hofes lastete nicht über dem Abel und ber Beiftlichkeit als fol chen (vielmehr fanden biefe baran ihre fraftigfte Stuge), fondern nur uber bem Bolte. Rur biefes beburfte ber Wiebererhebung. Bon folcher Ueberzeugung und Anertenntniß mar auch offenbar bie Berordnung ausgegangen, welche Die Berdopplung ber Deputirten-Bahl bes britten Standes befahl. Sie mare finn's und zwedlos gewesen, hatte fie nicht biefen britten Stand gegen bie beiden andern ftarfen wollen. Die Befchrantung ber Monarchie, Die politische Wiedergeburt bes Staates, beren Nothwendigfeit jum Beil ber Nation man anerkannt hatte, fonnte baher nicht andere ale in bemofratifchem Beifte gefcheben. Abel und Geiftlichkeit fonnten babei nicht als Bevorrechtete, nicht ale über bem Bolt ober bemfelben gegenüber ftebend, fondern blos als Gelbit auch Bolts-Glieber in Betrachtung fommen.

Diese seine gunstige Stellung und den ganzen Umfang seiner auf Bernunft und Geschichte gebauten Ansprüche erkannte der dritte Stand auch wohl, besonders seitdem der staatstluge Abbe Siepes durch seine meisterhafte Schrift: "Qu'est que ce le Tiers Etat?" das hellste Licht auf den allzulange durch Borurtheil und Anmagung, Tyrannei und Anechtssinn in Dunkel gehülten Punkt geworfen. Laut kundete er seine Forderungen an. In vielen "Cahiers," (wie man die für die Bolksdeputirten entworfenen Instruktionen nannte) athmete ein lebenskräftiger, demokratischer Geist.

Dagegen rüsteten sich die Höflinge und mit ihnen der Abel und die hohe Geistlickeit zur Vertheidigung ihrer gewohnten Allgewalt und ihrer einträglichen Borrechte gegen die Einsprache des gleich gehaßten als verachteten dritten Standes. Schon vor der Eröffnung des Reichstages, mehr noch nach seinem Beginnen, thaten die Zeichen solcher Erbitterung sich kund, und eine große Frage rief sofort die Parteien zum Kampf auf. Sollte nach Stande nie ehedem, sollte nach Köpfen gestimmt werden? Im ersten Fall war die doppelte Zahl der Deputirten des dritten Standes unnut, im zweiten das Uebergewicht desselben entschieden.

Die Gemeinen, um den Bestzstand zu erringen, luden die beiden anderen Stände ein, 1) die Bollmachten aller Glieder des Reichstages in einer allgemeinen Bersammlung zu untersuchen. Abel und Geistlichkeit schlugen dieses Begehren ab. Langwierige Unterhandlungen folgten. Endlich erklärte der bereits durch den Nebertritt mehrerer Glieder der niedern Geistlichkeit verstärkte dritte Stand 2) auf den Antrag des Abbe Siepes sich zur National versammlung; ein großer Schritt, das erste imposante Erscheinen der neuen Ordnung der Dinge.

Große Freude im Bolt, aber auch große Bewegungen unter bem Abel und ber' Geistlichkeit, große Unruhe am Sofe maren bie Folgen des fühnen Befchluffes. Den beiden höhern Ständen fchlug ein herr von Moutesquion vor, fich fofort gum Dberbaus ju constituiren; aber es fehlte ber Muth jum offenen Rampf. Intriguen am Sof follten jum Biele führen. Auch zeigte fich bas felbst nur zu balb bie ben Gemeinen abholbe Stimmung. fonigliche Sizung ward angefundet, und bis dahin ber Stande Aber die Deputirten - unter ihrem ersten Dra faal geschlossen. fibenten Bailly, welchen die allgemeine Sochachtung zu folcher Stelle erhoben, versammelten sich einmal in bem Ballhaus, bas anderemal in der Rirche des heiligen Ludwig 3), und schwuren, vereint zu bleiben, bis die Diedergeburt bes Staates vollendet mare. In ber legteren biefer Sigungen trat ber großere Theil ber Geiftlichfeit ju ben Gemeinen über. Mebrere Diefes Standes hatten es ichon fruher gethan.

Die königliche Sizung fand statt. Den lezten Impuls bazu gab eine feierliche Gesandtschaft, welche ber Abel an ben König geschickt hatte, ben "Geist ber Neuerung, der über die Reichsversammlung gekommen, mit dusteren Farben schilbernd und um Einschreiten der Macht bittend." Die Minderzahl des Abels, worunter die — der Berehrung der Nachwelt werthen — Grasen Clermont Tonnerre und Lally Tolendal, protestirten vergebens gegen diesen unheilschwangern Schritt.

Der Rönig, von den Aristofraten verführt, hielt eine Strafrede an die Deputirten des Boltes. Er wolle sich felbst und allein als

<sup>1) 8.</sup> Mai 1789.

<sup>2) 17.</sup> Juni.

<sup>3) 20.</sup> und 22. Juni.

<sup>4) 23.</sup> Juni.

den Repräsentanten der Nation betrachten, und alles Zweckdienliche allein anordnen, falls die Nationalversammlung seinem Sinn entzgegen handle. Er befehle, daß nach Ständen, nicht nach Röpfen gestimmt, und daß die Berathung hinfort in drei besondezen Rammern gepflogen werde. Uebrigens erneuerte er die Zufage der von der Nationalstimme als dringend anerkannten Reformen.

Nach ber Entfernung des Königs verblieb der britte Stand (mit einem Theile der Geistlichkeit) in dem Sizungssaal. Ein königslicher Bedienter erschien, um den Befehl des Königs, daß die Bersammlung sich trennen solle, zu wiederholen. In diesem welts historischen Moment rief Mirabeau das kühne Wort: "Nur die Gewalt der Bajonette kann die Abgeordneten des Bolkes von ihren Sizen treiben!" — und die Versammlung blieb, faßte mehrere energische Beschlüsse, und ward schon des kolgenden Tags durch den Uebertritt einiger Herren von Abel — an ihrer Spize der Herzog von Drleans—verstärkt. Der König, immer wans kend und den Eindrücken des Tages solgend, besahl jezt auch der Majorität des Abels und der hohen Geistlichkeit, mit dem dritten Stand sich zu vereinigen, wodurch endlich die Nationalversamms lung vervollständigt ward.

### §. 2.

### Betrachtungen

Der erste Schlag auf das Königthum war also gefallen; offenbar aus Schuld der jenigen, die sich bessen Bertheibiger nannten. Entweder die königliche Sizung widersprach den frühezen Berheißungen, welche vom Thron ausgegangen, und war dasher ein widerrechtlicher Schritt; alsdann hätte Ludwig niesmals ihn thun sollen: oder er übte dabei nur ein ihm noch zusstehendes Recht; alsdann waren die Bolksdeputirten eines sträfslichen Ungehorsams schuldig und mußten gestraft — wenigsens entlassen, und eine neue (doch gleichfalls frei zu wählende) Berssammlung berufen — werden. Durch Zurücknahme seines Schritztes, durch Dusden des Ungehorsams, gab der König entweder

fein Unrecht ober seine Schwäche kund, und ermächtigte ober ermuthigte baburch die Versammlung zu jedem ferneren Biderstand.

Daß übrigens bie Stimme ber Nationalversammlung auch Stimme ber Ration, b. h. ber großen Mehrheit ihres benten ben Theiles mar, erschien nicht nur in ber Sauptstadt, jonbern fast in allen Theilen bes Reichs auf's Deutlichste und Impo-Auch war wohl die Scheu vor weitere Aufregung bes bereits furchtbar gahrenben Bolfes ber hauptgrund, welcher ben Sof jur Burudnahme feiner ftrengen Befchluffe bestimmte. gewiß nun jedes Widerstreben einer Raftion gegen die Regie rung ftete ungerecht, und jedes ungerechte Biberftreben bes Boltes ftete nur Wert einer Fattion ift; fo gewiß fteht bei jeder Ents zweiung ber Ration mit ihrer Regierung bas Recht auf ber erften Seite. Daber mar es ein ungerechter Rrieg, welchen bie Sofe partei wider bas Bolf erhoben. Diefes bedurfte unumganglich ber ihm feierlich verheißenen Wiedergeburt bes Staates, und ber Bruch folcher Berheißung mußte ben Glauben gernichten an jebe fernere Busage. Alfo blieb nur übrig - mas freilich bie reine Lebre verwirft, und bas außere Recht verdammt, was aber, trog Lebre und Berbammung, ber Drang ber Noth herbeiruft, sobald fich eine Möglichkeit bes Gelingens zeigt - Wiberftanb gegen bie oberfte Macht, Behauptung bes gefrankten Rechts burch phylifche Gemalt. Den Damon bes Aufruhrs und Burgerfriege hatte die Despotie bes Sofes herbeigerufen. Ihn zu beschwören, gab's nur noch ein Mittel, unumwundene, aufrichtige, feste Rudfehr gum Recht.

Zwar schien noch möglich, selbst wahrscheinlich, daß in dem traurigen Krieg zwischen Fürst und Bolt der erste siegte. Entsschlossenheit und Strenge hatten dem Inhaber der bewaffneten Macht und ber Arsenale den Triumph verleihen mögen über die wehrlose Nationalversammlung und über die noch ungelenken Haussen eines aufrührerischen Bolkes. Auch waren Mehrere, welche dem König riethen, zu diesem Aeußersten zu schreiten, und Biele tadeln ihn strenge, daß er nicht also gethan. Desser hätten jene ihm gerathen zur rückhaltlosen, innigen Vereinigung mit den Wohldenkenden der Nationalversammlung, und dadurch mit der Nation selbst. Aus biesem Wege war keine Gesahr; da winkt

<sup>1)</sup> Bergl. v. Sormapr, v. Saller u. A.

nur Ruhm und Segen. Auf bem andern blinkten, von entfesselter Wuth geschwungen, Schlachtschwerter und Henkerbeile. Und wäre auch dem König der Triumph geblieben in dem gräßlichen Kampf, was wäre die Frucht davon gewesen für das Reich und für die Menschheit? — Neu gestärkter Despotismus, vollendete Erdrückung des Bolkes, Erlöschen des ausstrebenden Lichtes und der Freiheitsgedanken in Frankreich und in Europa. Und dennoch wäre nimmer, auch nicht durch den blutigsten Triumph, Lüge zur Wahrheit geworden oder Wahrheit zur Lüge. Auch das Christenthum, auch die Reformation hätten können niedergeschlagen werden durch zeitlich angewandte, unnachsichtliche Gewalt. Sie wurden es auch wirklich in mehr als einem Lande. Ist aber Recht geschehen daran? Webe der Sache, die nichts and deres für sich hat, als die Gewalt! —

# Š. 3.

### Der 14te Julius 1789.

Die Nachgiebigkeit bes hofes war nur bas Werk ber Kurcht, nicht ber Berfohnung gemefen. Die Gemuther blieben getrennt wie zuvor; ja es muche ber Sag, und man bereitete ben Gewaltstreich. Solbaten follten bie Bunfche, bie rechtlichen Fors berungen, die Bernunftgrunde des Bolfes und ber Rationalvers sammlung niederschlagen. Dreißig taufend Bewaffnete murben versammelt in ber Rahe ber Sauptstadt; meift frembe Truppen, blod Baffentnechte, ohne Pflicht und Liebe fur Die Ration, blinde Tobeswertzeuge in bes Lenters Sand. Go feindliche Rus ftung bes Ronigs wiber fein Bolt brachte bas legte in Rlammen, bie Bolksvertreter in ben peinlichsten Rampf amischen Bflicht und Pflicht, alle Freiheitsfreunde in Angst ober Entruftung. Gegenmagregeln wurden getroffen, vorbereitet, verabredet. Die Ras tionaltruppen, bie gardes françaises jumal, bie in Paris lagen, wurden energisch an ihren Ursprung, an ihre Pflicht gegen bie Nation gemahnt, und auch wirklich bewogen, offen zum Bolt Un ben Ronig ergingen bie eindringlichsten, bie flebenoften Bitten um Entfernung ber fremden Goldlinge; patriotifche Gefellschaften, - freilich nicht ohne Ginfluß von Kaftiones

mannern, welche die Aufregung zu egoistischen Zweden nahrten — bilbeten sich als Lenkerinen ber wildgahrenben Boltsmaffen, sie möglichst einigend in Sinn, Rath und That.

Inmitten so großer Bewegungen erscholl die Nachricht, daß Necker und Montmorin, die beiden volksfreundlichen Minister, und welche der Sizung vom 23. Juni kräftigst entgegengestrebt hatten, verabschiedet, 1) aus dem Reiche verbannt sepen. An ihre und ihrer Collegen Stelle traten entschiedene Freunde der Despotie, unter ihnen der verhaste Baron von Breteuil. Die Aristokraten hatten also gesiegt, drohende Reden im Munde der Uebermüthigen verfündeten schon den nahenden Schlag; die Patrioten sahen eine neue Bartholomäusnacht heranziehen; Rettung des eigenen Hauptes, Rettung der Nation schien nur möglich durch Zuvorkommen.

Alfo begann ber Aufruhr in ber unermeflichen Stadt. Die Sturmglode ertonte, einzelne Gewaltthatigfeiten, ber Brand einis ger Barrieren, fteigender Tumult, Bewaffnung ber Burger verfündeten ben nahenden Sturm. Am 14. Julius brach er aus und sturzte schnell und entscheidend bas Reich ber Bolksfeinde Das Bolt, nachdem es Gewehre, Feuerschlunde und Pulver aus dem Invalidenhaufe genommen - ber Gouverneur magte nicht, es ben andringenden Maffen ju verwehren - richtete plots lich in einstimmiger Bewegung seinen Lauf nach ber Baftille, bem 3minger ber Stadt, bem gefürchteten Staatsgefangnig, beffen Grabesnacht feit Sahrbunderten manchen Schulblosen und Eblen umfing und allen Freigesinnten brobte. Die Baftille wurde erfturmt. Die meiften ihrer Bertheibiger fielen unter ben Streichen ber Sturmenden. Der Gouverneur aber - verratherisch hatte fer eine Anzahl in die Feste gelockter Burger getödtet - wurde nach ber Eroberung bas Opfer bes Bolfsgrimmes. Auch Fleffelles, ber erfte Burgermeister, ber mit bem Gouverneur jur Niebermachung ber Aufrührer fich verschworen, erfuhr biefes Loos. Sonst murde feine Gewaltthat geubt: den Pobel hielten bie befferen Burger, melde Theilnehmer ber Eroberung gemefen, in Achtung, und gemeine Leibenschaft, niedriges Berbrechen murben

<sup>1) 11.</sup> Juli.

niedergehalten durch das vorherrschende Gefühl der großen Besteutung dieses Tages. Noch vor Verfluß desselben begann die Niederreißung der verhaßten Feste. Freiheitsgesange tonten saut durch die unermeßliche Stadt und weiter fort durch das ganze Reich.

Zwar von der Gegenseite legt man ein großes Gewicht darauf, daß nicht mehr als sieben Gefangene in der Bastille gefunden worden. 1) Doch wohl genug, wenn sie auch nur so viele Schlachtopfer der unumschränkten Gewalt verschloß! Wer wurde die Zerstdrung einer Marterbank und der Folterwerkzeuge darum verwerslich sinden, weil einmal in Jahresfrisk nur 7 Menschen darunter geächzt? — Uebrigens waren gerade im Jahr vor der Eroberung der Bastille zwolf Edle aus Bretagne, Abgeordnete des dortigen Abels, welche Borstellungen gegen die Willkürlichseit der Regierung an den Thron bringen sollten, darin eingekerfert worden. Sie drohte Allen, welche dem Hose missielen. Schon ihr Dase ni war ein Gegenstand des Schreckens und der Schmach.

# S. 4.

## Betrachtungen.

Nach der Haller'schen Theorie hatte das Bolf jest das Recht zur Herrschaft, dieweil es sie erobert hatte, und faktisch besaß. Nach der vernünftigen Lehre jedoch war sein Recht nur da selbe wie zu vor, seine That indessen allerdings gegen das äußere Recht; nämlich in der Form, doch nicht in Zweck und Erfolg. Lesteres erkannten ausdrücklich selbst der König und die edelsten unter seinen Näthen wie unter den Bolksdeputirten; in ganz Europa aber hallte der Beisallsruf der Wohldenkenden über die Eroberung der Bastille wieder. Der König indessen hatte die Bitten der Nationalversammlung erhört; die fremden Truppen wurden entsernt, die neuen Minister entlassen, Necker—zum Frohlocken der Nation— zurückgerusen. Der Monarch begab sich persönlich nach der Haupststadt, seine väterlichen Gesinnungen dem Bolke zu bezeugen; und es ward ein Berschnungssesselft geseiert zwischen König und Volk, welches nach den Ausses

<sup>1)</sup> Bergl. Saalfold, allgemeine Geschichte ber neuesten Beit.

brüchen bes Jubels, ber Rührung und ber Liebe, womit es bes gleitet war, Frieden und Glud bem neu fich gestaltenden Staat zu verheißen schien.

Aber zwei entgegengesete Parteien empfanden Groll und Unmuth über bas alle Guten erquidenbe Schaufpiel : einerfeits bie Privilegirten, andrerfeits bie unlautern und auch bie fanatifchen Demotraten. Die erften ertannten barin ben entschiedenen Sturg ber Ariftofratie, Die Berfundung einer gemeinen Freiheit und eines gemeinen Burgergluce. Borftellung war ihnen unerträglich. Eher als ein folches zugeben, wollten fie bas Baterland meiden, ober auch mit im Ausland bereiteten Baffen babin gurudtebren, und bie Grauel bes Barger friege über Frantreich baufen, um die verlorne Große wieber u erobern. Manche fürchteten fich auch vor ber Bolterache, welche allerdings brobend ermacht mar und bereits in vielen Provincen ibre Beifel schwang. Alfo verließen sie gleich nach bem 14ten Julius in großen Schaaren bas Reich - ber Graf von Artois mit feinen Sohnen und die Pringen von Conde gaben bas Bei fpiel. - Der Rönig blieb dergestalt fchuze und rathlos in bem braufenden Sturm gurud; Die Aufwiegler bes Polts und feine personlichen Feinde mochten jest leicht ihn felbst verbachtigen. Die Auswanderung ber Pringen seines Saufes und ber ihm ergebenften herrn vom Abel ichien nicht ohne feinen Willen gescheben. Mochte er vielleicht felbst bie Bunfche, die hoffnungen ber Auswanderer theilen? - Ronnte man Butrauen fegen in feine volls freundlichen Berheiftungen? Durfte man ben Thron jezt gewaltig laffen ? - Gebot nicht bie Rlugheit, fich ju raften gegen bie augenscheinliche Gefahr ?? - Alfo sprachen Die Seftigern unter ben Demofraten, viele aufrichtig, viele verstellt, und nur eigene verratherische Plane unter bem Mantel bes Patriotismus verhüllend.

Denn leider! gab es nur allzuviele solcher falfchen Freun de der Bolfssache! Diese Bosewichter suchten unter dem Umsturz der bürgerlichen Ordnung, durch die Gunst eines leicht verführten wilden Pöbelhaufens sich selbst emporzuschwingen und Reichthum und Macht zu erobern, indem sie das verrathene Baterland im Namen der Freiheit mit Füßen traten. Ein großer Theil von ihnen folgte — aufrichtig oder scheinbar — ber Fahne bes Herzogs von Orleans, bes Lasterhaftesten ber Menschen, welcher in Planen vermessen, wiewohl in der Aussührung immer feig, voll frevelhafter Herrschier selbst nach ber Arone strebte, bes toniglichen Hauses, bem er angehörte, unversöhnlichster Feind, machtig burch seinen Reichthum und durch die Anhanglichteit des theils erkauften, theils betrogenen Pobels, überhaupt aber bei seiner Unfähigkeit mehr das Werfzeug als das Haupt der Partei.

Auf biefen Seuchlern vor Allen liegt ber Fluch ber Ration und ber Menschheit. Gie maren - nachst ben Aristofraten bie Urfache, bag bie Revolution ihre heillofe Wendung nahm; fie, b. h. bie Genoffen ihrer Richtsmurbigfeit, beren es leiber! allenthalben gibt, find es, welche für und für bie hoffnungen ber Guten ju vereiteln broben. Möchte immerbin bie Ariftofratie mit ihrer frechen Anmagung, mochten Engs herzigkeit und Beiftesbeschrantung mit all ihrer Furcht und Demuth ben Rrieg wider die heiligen Interessen ber Menschheit führen. Babl und Rraft ber Guten, Bernunft und Recht find ftart genug jum endlichen Gieg. Aber jene Seuchlerrotte lagt fie nimmer baju gelangen. Bunachst am Biel entreißt sie ihnen bie Palme und feiert ihren eigenen, schandlichen Triumph. Ja, ber Abschen por biefen verworfenen Menschen, beren Chamaleons . Saut, je nach dem Tone des Tages, bald bie Farbe der Freiheit, bald jene, ber Rnechtschaft tragt, Die, wie die Umftande es mit fich bringen, willfährige Wertzeuge und gewiffenlose Betrüger aller Machte und Parteien find, teiner Ibee empfänglich, mit bem Beiligen, bas fie im Runde fuhren, schnoben Spott treibend, alles Große und Bute ihrer Gelbstfucht opfernd, zugleich hochmuthig und friechend, frech und folau, graufam und einschmeichelnd, ohne Bewiffen und Ebre, Alles ber herrschsucht und Sabsucht willen, - ber gerechte Abscheu vor diefen Pestbeulen ber Gesellschaft, Die Furcht, bag in ihre vergifteten Sande übergeben mochte, mas bie ebelfte Erhebung bee Bolfes für bie Befammtheit errang, ichlagt Muth und hoffnung ber Boblgefinnten nieder, macht bas Wort auch ber Beften verdachtig, und leiht felbft ber gehäßigsten Reaftion, ben angstlichsten und brudenbsten-Maagregeln ber Despotie einen milbernben Unftrich. Minber schmachvoll allerbings

und minder erdrudend felbst eine Sultans. Herrschaft als die Gewalt folder Schurten.

Wohl auch die politischen Fanatiker, die aus Irrwahn und Schwärmerei das Traumbild einer unbeschränkten Bolksfreiheit umarmten, aus leidenschaftlicher, doch aufrichtiger Liebe für ihr Idol allen menschlichen Gefühlen Hohn sprechend, alle göttlichen und menschlichen Rechte mit Füssen tretend, Frankreichs Henker, die sich dessen Befreier nannten, sind unseres Abscheues werth; aber die Veracht ung, die nebst dem Hasse uns gegen die ersteren erfüllt, theilen sie nicht.

Gegen bie unheilschwangern Plane ber revolutionnaren Kab tionen boten zwei Bege bem Ronige Rettung bar. welcher auch bem Staate Segen brachte, mar - festes Unfchlie Ben an bie reinen Bolfsfreunde, an bie Partei ber gema Bigten Demofraten, b. b. ber gleich reblichen als aufgeflarten Patrioten, welche jezt noch die Mehrzahl bildeten in der Rationals versammlung, an Clermont Tonnerre, Lally Tolenbal, La Kayette und bie vielen ihnen gleich benfenden-Eteln, welche nichts weiteres als ein burch geseglichen und reinen Ausbruck bei Rationalwillens zu beschranfendes Ronigthum begehrten, benen alle Guten im Bolfe und im Beere anbingen. Hatte ber ungluckliche Ludwig die Gerechtigkeit ihrer Forderungen und ben Beift feiner Zeit verftanden, hatte ber im Durpur Geborne, in Schmeichelei und fflavischer Anbetung Grofgezogene Die Rechte bes Bolfes fo flar erfannt, ale er beffen Leiden innig fühlte, er batte ben Chrennamen: "Bieberberfteller ber frangofi fchen Freiheit," ben ihm die Rationalversammlung zuerfannte, in Wahrheit verdient, ja er hatte - ruhmgefront und geliebt im eigenen Reich - auch ber Mohlthater Europa's und ber gesammten Menschheit burch ben fortschreitenden Segen ber Befreiung und burch bie Macht bes Beispiels werben mogen. Konute er aber nicht fich aufschwingen zu so hober Idee, nicht fich losreißen von ben lodungen ber Allgewalt, nicht fich entwinden ben Berführungen, momit die verstockte Aristofratie ihn unablaffig umstricte: - alebann mußte er mit offener Gewalt-noch mar ber größte Theil bes heeres und ein großer ber Nation ihm eigen - bie fich erhebende Bolfsmacht niederschlagen, nicht aber

gogernd, mantend, bald Del, bald Baffer gießend, bie ichon praffelnde Flamme jum Alles verzehrenden Brande anfachen. Leider that er bas Legte! Gein Berg, voll Liebe ju feinem Bolt, gab ibm ftets beilfame Entschluffe ein. Aber bie Ariftofraten machten ihn mißtrauisch gegen fein eigenes Berg. Durch bofe Ginflufterungen verführt, wohl auch gereizt durch die Kaltionnairs, durch Die Pobel-Rotten bes Valais-Royal, die er von ben achten Freiheitsfreunden, von ben murbigen Nationalreprafentanten, ja von ber Ration felbst nicht geborig zu unterscheiben mußte, widerrief er allzuoft ober vereitelte auf Ummegen, mas er ebelmuthig gemahrt hatte, und erregte alfo fatt Dantes fleigenben Argwohn und Erbitterung. Jeden Miggriff benugten feine Keinde gleich Schlan als fuhn, und machten raftlos ben traurigen Bruch größer. schwoll ber Strom ber Revolution und manbelte balb fich um in einen furchtbaren Strudel, welcher in allmälig fich verengenben Rreisen Ronig und Bolf unwiderstehlich gegen ben Schlund bes Berberbens rif. Die nachfolgenden Blatter enthalten das Umftanblichere ber bier im Allgemeinen charafterisirten Geschichte.

## S. 5.

### Die Nacht vom 4 ten August. 📆

Raum war zu erwarten, |baß bas Bolk, zumal bas Bolk einer verderbten Hauptstadt, nachdem es siegreich die Bande des Geshorsams gebrochen, alsogleich zurücktehren würde zur gesezlichen Ordnung und Ruhe. Zwar während der ersten Auswallung der Freude und Rührung, und als des Königs väterliches Bort erstlang, schwieg die wildere Leidenschaft. Auch arbeiteten der rechtsschaffene Bailly, den man zum Maire von Paris erkoren, und der edle La Fayette, das Haupt der neugeschaffenen Bürgersmiliz, kräftigst allem Unsug entgegen. Dennoch machten Haß und Rachlust sich Luft; mehrere — wahre oder vermeinte — Bolksseinde wurden ihr Opfer. Auch der Hunger trieb den rohen Hausen zur Wuth. Miswachs, Fahrläßigkeit der Regierung, und am wirksamsten die bosen Künste der Faktionshäupter, hatten schwere Theurung erzeugt. Der Staatsrath Foulon und Berthier,

fein Eibam, bisher Intendant von Paris, die bas Bolf unter bie hanpturheber ber Roth gablte, litten fcmablichen Tob. Bergebens batte Reder, als Paris feine Biebertehr in lantem Triumphe feierte, ben freudig bewegten Gemuthern einen Befchluß allgemeiner Bergeibung abgewonnen. Die Leibenfchaft, von Bosewichtern emsig angefacht, loberte balb wieber empor. Reue Mordthaten - frevelnd bieg man fie Atte ber Bolts Suftig - wurden begangen; die henter bes Greve plazes traten fuhner einher, die Laternenpfahle brobten. Auch in ben Provingen brannte ber Aufruhr. Rebrere Stabte ahmeten das Beispiel von Paris nach, und auf dem gand erhe ben fich bie langft'gebrudten Bauern gur Rache. Biele Ebels fige wurden vermuftet, manche graufame That begangen, Die Beiten R. Johann's 1) mit allen Schreden ber Anarchie fchienen wieberzufehren.

In diesen Unthaten, welche die Wiedergeburt ber frangos schen Freihert trubten, hatten felbst einige Blieber ber Ro tionalversammlung große Schulb. Dieselben, theils fortgeriffen burch leibenschaft oder glubende Freiheiteluft - wie Mirabean und der eble Barnave (biefer jedoch frube gurudfehrend gur Mäßigung und Opfer folder Rudfehr) - theils entschiedene ober fanatische Demagogen - wie Pethion - auch Robes vierre erhob bereits feine ungludbichmangere Stimme - faben nicht viel Arges baran, bag bas fo lange mighandelte Bolt in ben erften Lagen ber Befreiung fich bes Bollgenuffes feiner Rrafte und einiger Befriedigung nicht ungerechter Rache freue. bielten fie's fur gefahrlich, demfelben fofort Ginhalt gu Ermunterung genug für bie wilden Rotten! - Doch endlich sexte ber bessere Theil einen Beschluß burch (7. Aug.), wodurch bie Ruhestörer mit Rachdruck an ihre Pflicht gemahnt, die Ras tionalgarden (beren Errichtung schnell im gangen Reiche geschehen war) jur handhabung ber Ordnung und Sicherheit aufgeforbert, auch feierliche Eidesleiftungen hieruber sowohl ihnen als ben stehenden Truppen geboten murben.

Indeffen hatten die Arbeiten am neuen Berfaffunges

<sup>1)</sup> Siehe Bb. VL Abidn. 1. Rap. 2. S. 7.

Berte begonnen. Die Nationalversammlung nahm ben Titel ber constituirenben an. Große Schwierigfeiten gwar begegneten ihr hier auf jedem Schritt; boch ebler Gifer ebnete bie Bahrend ber heftigen Debatten uber bie "Erflarung ber Menfchen . und Burgerrechte," welche bie warmeren Freiheitsfreunde bem Berfaffungsgeses voranschicken, Die Behuts fameren jedoch entweder gang meglaffen, ober boch mit einer Ers flarung der Pflichten verbinden wollten, erhob fich in ber Abendfigung vom 4. August der Bicomte von Roail. Ies 1), die Leiden, die Unruhe bes Bolfes ichilbernb und ben Grund bavon in den brudenden Reuballaften', in den Briviles gien ber begunftigten Rlaffen und in all' anderer aus ben barbas rifchen Zeiten ftammender Ungebuhr nachweisend. Er, ber Sochs privilegirten Giner, Sohn eines an Feudal = und herrlichkeites Rechten reichen Saufes, forberte als Tribut ber Gerechtigfeit und Menschlichkeit die Aufhebung aller Borrechte, die Abschaffung aller perfonlichen ober Geburte . Laften und billigen Losfauf berjenigen, Die auf den Grunden ruhten. Da schlug, von folchem Ebelmutbe entzundet, die Rlamme ber Begeisterung auf in ber gangen Berfammlung. Biele aus felbsteigener Empfindung, Andere durch bas. Beispiel hingeriffen, Alle von augenblicklicher Gintracht und Liebe erfüllt , stimmten frohlodend bei. Man wetteiferte in Borfchlagen und Annahme von Entfagungen, von Freiheitsbewilligungen, pon Aufhebung alter Ungebuhr; und in ein paar ewig bentwurbigen Stunden ward Frankreich entlaftet von Allem bem, mas feit Jahrhunderten feine Roth und feine Schmach gewesen, von allen Reffeln bes bem Rationalglud wie bem ewigen Menschenrecht feinb lich entgegenstehenden biftorifchen Rechtes, welches in unantaftbarer, ja neugestärfter Beiligfeit, bagegen bas naturliche Recht, fast nur ber Bnabe anheimgefallen, ju erblicen, noch bas Loos vieler anderer Bolfer ift.

In bieser welthistorischen Nacht bes 4. August wurden aufges hoben und zernichtet alle Frohndpflicht und personliche Dienstbarsteit, alle Bannrechte, so wie jene der Jagd und Fischerei, alle Patrimonial Gerichtsbarkeit, alle Grundabgaben, die nicht auf

<sup>1)</sup> Die Hochherzigkeit dieses edlen Mannes war, wie neuere Erscheinungen lehren, nur eine perfonliche, nicht eine Familien : Tugend.

privatrechtlichem Titel ruhten; unter ihnen der Zebent, der Fluch der Kandwirthschaft und der grellste Ausdruck einer barbarischen Gesezgebung, nicht minder alle Berkauflichkeit der Justizstellen, dann alle Borrechte der obern Stände in Bezahlung der Abgaben, so wie im Anspruch auf Aemter, Würden oder Bortheil, auch alle besondern Rechte einzelner Provinzen und Ortschaften, Gilden und Jünste. Der König, unter welchem so heilbringendes besschlossen worden, sollte der Wiederhersteller der französischen Freis heit heißen, und dem höchsten Wesen ein Danksest für das Bollbringen des großen Wertes gebracht werden.

Bohl mar bas Werk folden Dankfestes werth; benn bie Racht vom 4. August 1) ift die Schöpferin berjenigen Wohlthat für Franfreich gewesen, welche - so unendliche Leiden über baffelbe aus bem fpateren unglucklichen Gange ber Revolution gefommen , allein als volle Erfagleistung bafür gelten fann, ja, welche nach allen Unfällen Frantreiche, und felbst in bem Zeitpunft ber über bemfelben laftenden wohlverdienten Rache ber europäistien Machte, bas love feines - bes frangofischen - Bolfes, vergleichungsweife gegen jenes ber meiften feiner triumphirenben Reinbe noch als beneibenswerth und zu gerechtem Stolze auf forbernb barftellte. War es nicht jene unfterbliche Racht, welche bie bringenbft en Bunfche ber menschenfreundlichen Phis losophie verwirklichte ober boch haupthinderniffe hinwegraumte, welche früher ihrer Realistrung entgegenstunden ?? - Und auch in Ansehung ber Form, mas ift babei groß zu tabeln? - Ba ren es nicht die Stellvertreter, die Gewaltsboten ber gangen Ration, welche bie Abschaffung ber verhaften, gemein ichablichen (auch meift felbft außerlich ichlecht begrundeten) Rechte beschloffen ? - Baren fie nicht eben gur politifchen Wiedergeburt bes Staates, jur Revifion und erneuerten Restsezung aller inneren Berhaltniffe gesendet, bevollmachtiget ?-Gaben und empfingen fie nicht alle Opfer und Enfagungen, welche jur Sprache famen, im Ramen und im Ginn ihrer Rom. mittenten, also mit Befugniß und Rechtsfraft? und haben fie ein

<sup>1)</sup> Bergl. im Bb. III. bes Bermes bie Recension von Saalfeld'sattigemeiner Geschichte ber neuesten Zeit; als beren Berfasser ich mich biemit bekenne.

einziges Opfer gebracht, welches nicht anerkannten humanen ober patriotischen Interessen entsprach, und blos von engherziger Selbsts sucht mochte geweigert werden?—

### **§.** 6.

### Trübere Aussichten.

Schon find die schönsten Auftritte ber frangofischen Revolution vorüber; zusehends trübt fich die Scene; bes Bofen wird taglich mehr, und täglich muhfamer ringt bas Gute fich empor. Gelbft bie Beschlüffe vom 4. August, ba ihnen von vielen Seiten Reue, Ameifel, Erbitterung und Zwietracht folgten, trugen allernachft üble Krüchte. Bon diesem Tag an ward die Spaltung ber beiden hauptparteien in der Nationalversammlung und im Reich, ber Aristofraten und Demofraten, entschiedener und feindseliger. Dier Bestürzung über ben empfangenen Schlag, bort ftolze Soffe nung weiteren Triumphes wurden fund in Wort und That. Bermehrte Unruhen in den Provingen, erhohte Gabrung ber Sauvtstadt, drohender Zwift in ber Reicheversammlung, und, burch all' biefes genahrt, neue hoffnungen ber hofpartei und lebbaf. tere Umtriebe von beiden Seiten folgten dem schonen Zag. betrübenbsten mar der junehmende Ginfluß ber hauptstadt, b. f. ihrer wilden Vöbelhaufen, auf die Berathungen des Reichstages. Der reine Ausbruck ber Intelligeng und bes Willens ber Ration. bisher aus dem Munde des größeren und befferen Theiles ihrer gemahlten Reprafentanten ertonend, wich jezt dem trogigen Begebren ber burch geheime Bearbeitung aufgeregten, unwiffenben, bosartigen, bas Recht nach ber brullenden Stimme und nach ber Starte ber Kauft ermeffenden, um Geld jedem Bofemicht feilen Bolfshefe von Paris. Gefindel aller Urt, Lasttrager, Mädler, Kischweiber sprachen ber Majestat bes Bolfes, beffen Ramen fie usurpirten, Sohn, achteten Bernunft und Tugenb. und verscheuchten also die faum erschienene Freiheit, fur bie nur im Reich jener Beiben ein Bleiben ift.

Muthig fampften indeffen ihre edlen Freunde in der Nationals versammlung fort; auch errangen sie theilweisen Sieg; doch, ohne

Unterstügung von bem verblenbeten bof, ja, burch beffen verstehrte Daaßregeln vielfach gehemmt ober felbst zu gefährlichen Schritten gezwungen, unterlagen sie endlich ber arglistigen, raftlos ringenben, alle Umstände trefflich benüzenben Faftion ber Bofen.

3mei Saupbartifel ber neuen Berfaffung, bag die Rationals reprafentation nur aus einer Rammer besteben, und bag fie alle amei Sabre follte erneuert werden, erhielten ben Beifall ber Die hoffnungen bes Adels und ber boben großen Mehrheit. Beiftlichkeit auf ein Dberhaus, welche in Reder's unweiser Borliebe fur bie englische Berfaffung eine große Stuze gefunben, wurden also vereitelt burch ben Triumph bes offentar vernunftgemaßeren, bem Geift einer vorangeschrittenen Zeit entspres denderen Spftemes ber einen Rammer. Freilich mar nun um fo notbiger, die Macht ber Rrone gegenüber ber ungetheilten Reprasentation ju starten; bas tonigliche Beto ichien eine nu erläßliche Bedingung bes Gleichgewichts zwischen ben beiben Alle aufrichtigen und einfichtsvollen Freunde Monarchie forderten baber folches Beto; besto heftiger aber verwarfen es die republitanifch Gefinnten, beren Angahl und Rühnheit täglich flieg. Leibenschaft und Beschranktheit führten größtentheils ben Stab in biesem Streit. Die Bertheibiger bes Beto murben Ariftofraten gescholten, obschon fie gerade bas rum bas monarchische Pringip in Schug nahmen, um gefahre Los das aristofratische ju verbannen. Diejenigen bingegen, Die mit bem Ramen ber Demofraten fich brufteten, vergagen ent weber, daß Boltsberrichaft, wenn fie nicht durch Monarchie oder Aristofratie beschränft ift, jumal in einem großen und hochs verfeinten Reich, unvermeiblich gur Dligarchie ober gur Dchlos fratie, burch legtere aber leicht gu Diftatur fuhrt, ober fie mollten eben folden verderblichen Umschwung, um über ben Trummern bes Baterlands ihre eigene Große ju erbauen. Das thorichte Bolf felbft, beffen Niebertretung fie fich vorgenommen, mußte bas Wertzeug werben ju fo frevelhaftem Bau. Man erhigte die stupide Menge burch vage Deklamationen gegen das Beto; und ohne ju miffen, ohne ju ahnen, welcher Sinn in bem verhangnifvollen Worte liege, rahmen die Rafenden es im Keldgeschrei und brohten Schmach und Tod beffen Freunden,

Also sollten nicht länger Philosophie und Erfahrung, nicht länger die Beisheit und Lugend der gewählten Nationalreprässentanten die schweren Aufgaben der Politik lösen, und das kunftige Schickfal des Reiches regeln. Ein toller Pöbelhause, "die Starten der Halle", die Fischweiber von Paris, die Berworfensten der Menschen sollten es thun — im mißbrauchten Namen der heiligen Freiheit! — Bas mußte das Gefühl der ebleren, stolzeren Volksdeputirten senn, da sie sich aus Machthabern einer großen gebildeten Nation erniedrigt zu Sklaven der Piquenmanner sahen? —

Der Streit über das Beto wurde durch einen Bergleich gesichlichtet. Ein beschränktes Beto, nämlich nur auf die Dauer zweier gesezgebenden Bersammlungen fräftig, sollte der Rönig haben, allerdings eine stumpfe Waffe gegen die nahenden Angriffe.

# S. 7.

### Der fünfte und fechste Oftober.

Die fortwährend brobenberen Bewegungen bes Pobels, bie täglich minder verhaltene Feindseligkeit eines Theils ber Nationalversammlung und bie nimmer raftenben Umtriebe ber Freunde Drlean's unterhielten und verstärften die Abneigung des hofes gegen die neue Ordnung der Dinge. Man fah nicht ein, ober wollte nicht einsehen, bag man felbst burch feine halben Daagregeln, durch planlofes, schwankendes Benehmen bas Unbeil veranlaßt hatte, und fegte bie fleinen und geheimen Unstalten gegen die außerlich gebilligte Sache fort. ' Das Regiment Flanbern, nebst einigen Reiterschaaren, marb nach Berfailles berufen; genug gur Erbitterung und viel zu wenig zum Truz. Gin Gastmahl, welches die Gardes du Corps ben eingeruckten Truppen gaben, veranlagte bei ben Bechern einige Ausbruche von politsfeindlicher Gesinnung, welche ber geschwäzige Ruf fofort ausbreitete, und vielleicht entstellte. Die Rationalfofarbe fen mit Rugen getreten, ber Nationalversammlung und allen Patrioten ber Untergang geschworen worden, ber Ronig und seine Ramilie hatten ber leibenschaftlichen Scene angewohnt! -

Die Erbitterung, welche folche Nachrichten erzeugten, besichleunigte ben Ausbruch eines neuen, schon langer vorbereiteten

Aufruhrs, bessen Sharakter aber so wie dessen Triebrader im greusten Contrast mit der Bolkserhebung vom 14. Julius steben. Richt die besseren Bürgerklassen, welche an der Erstürmung der Baskille großen Antheil durch Rath und That genommen, sondern die niedrigsten Pöbelhausen, das verworfenste Gesindel der Hauptsstadt, gelenkt durch die abscheulichsten Bosewichter, spielten die Hauptrollen an den gräuelvollen Tagen des 5. und 6. Oktober. Und nicht waren es die heiligen Interessen der Freiheit und des Baterlandes, von welchen die Bewegung ausging, sondern: bei dem Haufen theils Hunger, durch künstlich erregten Brotmangel gestachelt, theils scheußliche Kannibalen, Lust, die sich der Entsessellung freute, bei den Lenken fer n aber die frevelhaftesten Zwecke schändlichen Berraths und tollkühner Herrschssucht.

Diesen Lenkern (Orleans zumal und seinen wahren oder falschen Freunden, Mirabeau unter ihnen voran) war et gelungen, das Mistrauen gegen den Hof, die Furcht vor den Umtrieben der Aristokratie dermaßen zu steigern, daß ein geringer Anstoß hinreichte, die schwachbedeckte Glut zur aussodernden Flamme zu machen. Das unglückliche Gastmahl zu Versaufles, verbunden mit des Königs Weigerung, der Erklärung der Wenschenrechte und den ersten Artikeln des neuen Versassungsentwurfs seine und ed ingte Genehmigung zu ertheilen, gab den Anstoß, und der Brotmangel verschaffte die trefflichsten Werkzeuge der Schreckenstbat.

Am 5. Oftober fruh rotteten sich mehrere tausend rasende Weiber, mit einer Anzahl Manner der verworfensten Klassen untermischt, und rusend nach Brot, zusammen, zogen gegen das Stadtband, erstürmten, plünderten es, und betraten alsdann, durch andere wilde Hausen verstärft, den Weg nach Berfailles.

Aber der Ruf: "nach Bersailles!" ertönte jezt auch unter der Bürgermiliz und unter der großen Masse der Bevölsterung von Paris. Die Gardes françaises waren die Eifrigsten darunter. Die Gardes d'u Corps und das Regiment Flandern sollten verjagt, der König und die Nationalversammslung genöthigt werden, nach Paris zu gehen. Vergebens bestritten La Fapette und Bailly den unheilschwangern Vorslag; sie wurden gezwungen zur Einwilligung, und La Fapette

stellte sich selbst an die Spize des Aufruhrs, um ihn vom Schlimmesten abzulenten. Bierzig tausend Menschen mit einer Anzahl Rasnonen sezten sich also spat Abends in Marsch nach Berfailles.

Schon waren die Beiberschaaren bafelbst angelangt, batten bie Rationalversammlung mit frechen Reben gehöhnt, waren im Geleit von Bolfebeputirten in's Schloß gebrungen, hatten ben Ronig und die Ronigin burch lautes Schreien um Brot und andere Befchwerden geangstigt, die unbedingte Unnahme ber bisher betres tirten Berfaffungbartitel erpreft, auch bereits Gewaltthatigfeiten an einzelnen Gardes du Corps begangen, als ber große Beerhaufen anructe, noch weit Uebleres brauend. 3mar bie Leibgarbe batte ben Befehl jum Rudjug erhalten, bie Gardes françaises befegten noch fpat Abende bie Poften am Schlog, und La Fayette, nachdem er forgfam alle Borfichtsmaßregeln getroffen, glaubte bie Rube gefichert. Aber noch vor Anbruch bes folgenden Morgens 1) begann, burch geheime Aufwiegler entzundet (felbft einige Rationalreprafentanten follen mitgewirft haben), ber fchrecklichfte Tumult. Mörderhaufen brangen in's Schlof, todteten bie foniglichen Leibwachter, beren fie ansichtig wurden, fturmten in bas Rimmer ber Ronigin, und, ber Flüchtigen nach, in jene bes Ros nige, mo endlich ber herbeigeeilte La Fanette ben Buthenben fich engegenwarf und heroisch ben Sturm beschwor. Aber schon maren viele Gardes du Corps geschlachtet, andere mighandelt und gefangen worden. Alle erwarteten den Tod. Da erschien ber Ronig mit feiner Familie auf bem Balcon bes Schloffes, bat um Unade für feine Garden, und verfprach nach Paris ju gieben, wie man begehrte. Das Toben ber Morber vermantelte fich jegt in Freudengeschrei, und bas Blutvergießen borte auf. Aber ber Ronig mit seiner Kamilie ließ von den triumphirenden Emporern voran murben auf Stangen einige blutige Saupter erschlagener Leib. machter getragen - fich nach Paris fuhren, gefoltert von taufend. facher Seelenpein und umgeben von Bilbern bes Abicheu's wie bes Schreckens. Umfonft fuchten Bailly, Moreau be St. Mery u. a. Saupter ber Stadt ibn beim Empfange aufzurichten burch Schmeichelnde Borte: mit dem Gefühl, ein Gefangener feines Bol. tes ju fenn, bezog er bas feit langem verlaffene Schloß ber Tuilerien.

<sup>1) 6.</sup> Oftober.

Die Nationalversammlung folgte ihm balb nach, in die Hauptstadt. Auf Mirabeau's arglistigen Borschlag hatte sie sich ungertrennlich erklärt von dem König. Er hoffte sie badurch in die Gewalt des Pöbels, der zügellosen Faktionen des Palais - Noyal und derselben Treiber zu geben. Auch erreichte er, wenigstens zum Theil, seinen Zweck.

### **§.** 8.

# Arbeiten am Berfassungswert.

Indessen hatten die Gräucl des 5ten und 6ten Oktobers alle Wohldenkenden emport, und die Bosen waren durch das Fehlschlagen ihres Hauptzweckes — daß nämlich der König ermordet oder zur Flucht bewogen, und Orleans sodann zum Regenten ernannt werde — in Bestürzung versezt. Mit Mühe brachte Mirabeau die Niederschlagung des ihm persönlich drohenden Prozesses über die Berbrechen jener Tage zuwege, und Orleans, unter dem Schein einer Mission, ward nach England entsernt. Der bessere Geist behauptete jezt durch einige Zeit die Herrschaft in der Nationalversammlung, obsichon im Unwillen über das Geschehene, doch zum großen Nachtheil der guten Sache, mehrere der vortresstichsten Mitglieder — wie Mounier, Lally Tolendal, Bergass fe — sie verlassen hatten. Mit ihnen jedoch, was Trost gab, hatten auch viele gemeine Aristokraten sich entsernt.

In dieser Zeit, nachdem einige Beruhigung der Gemüther ein getreten, häuften sich die Beweise von der feurigen Anhänglichkeit der Ration, d. h. des weitaus vorherrschenden Theiles derselben an die neue Ordnung der Dinge. Aus allen Theilen des Reichs, von allen Ständen, Körperschaften und zahlreichen Gemeinden liesen Dankadressen an die Nationalversammlung ein; allenthalben loderte das Feuer der Baterlandsliebe und that sich der öffentliche Geist in seiner neuerwachten Lebenskräftigkeit kund. Patriotische Gaben von Armen und Reichen, von Frauen und Männern, gemeinnüzige Borschläge, Plaue der Berbesserung, mannigfaltige Früchte des Talentes und der Wissenschaft wurden Tag für Tag niedergelegt auf den Altar des Baterlandes.

Auch ber Ronig und die Ronigin sohnten sich jest aus mit ber Ration burch manche Meußerung ber Liebe jum Bolt und ber

Anhänglichkeit an die neue Verfassung. Der König, in dem Saale der Rationalversammlung erscheinend (1790 4. Febr.) betheuerte feierlichst den Volksvertretern solche Gesinnung, forderte' sie auf zur Volkendung des für's Nationalwohl Begonnenen, und ersmahnte sie väterlich zur Eintracht, zur Hingade aller Privatinteresssen an jene des Vaterlandes. Ein neuer Vund ward also geschlosssen zwischen ihm und der Nation; durch frei wiederholtes, feiersliches Gesüdde gab er die Rechte des Aut ofraten auf und übernahm die edlere Stelle des gesezunäßig beschränkten Hauptes eines Freistaates. In ganz Frankreich ward die Rede des Königs mit Enthussamus aufgenommen. Aller Herzen — jene der Faktionisten ausgenommen — übersloßen von Liebe für ihn. Ohne die Umstriebe der Aristokraten mochte Frankreich einer glücklichen Zukunft entgegengehen.

Die Arbeiten am Constitutionswerk nahmen jezt einen rascheren Gang. In rein bemokratischem Sinn wurden alle Bestimmungen gemacht. Mit Ausnahme bes monarchischen Hauptes (welches jedoch dem Gesez unterworsen blieb) sollte alles gleich seyn in der Nation, alle Borrechte, alle Unterscheidungen zwischen Standen, Klassen und Provinzen wurden getilgt, alles historische Recht, weiches die Einrichtung und Berwaltung des Staates bescherschte, das ichaotische Erbstück aus einer barbarischen Zeit, mußte weichen einem blos nach Gründen des philosophischen Rechts und der geläuterten Staatskunst gebauten System. Frei und ledig von allen Hemmungen durch Borurtheil, Besiz ober Hersommen sollte Frankreich die Gestalt erhalten, die bei der Schöpfung eines ganz neuen Staates von der Bernunft wurde gezeichnet werden.

# S. 9. Rirdengut. Affignaten.

Die Berfaffung bes geistlichen Standes erhielt fruhe solches Gesez ber Bernunft. Alles Kirchengut ward zum Nationals gut erklart, bem Staat bagegen die Sorge für die würdige Untershaltung bes Gottesdienstes übertragen. 1) Gine solche Berfügung, ware sie ausgegangen von einem König, oder überall von einer constituirten Regierungsgewalt, wurde bespotisch, also unge,

<sup>1) 2.</sup> Nov.

recht gewesen seyn. Aber weiter reicht die Berechtigung ber Befammtheit felbft, und ihrer naturlichen - weil frei gem able ten - Stellvertreter, ale bie eines tunfilichen Sauptes. Die Nationalversammlung, bas möglichst getreue Organ bes Gefammtwillens, eigens mit ber Wiebergeburt bes Staates beauf. tragt, bie "conftituirende" Rationalversammlung mochte rechtsfraftig jenen Beichluß faffen. Der Rechtsbestand jeber Stiftung ift abbangig von ber Fortbauer besjenigen Staatege feges, welches ibn anerkannte; und bas Recht ber Rirthenges meinbe (bier ibentisch mit ber Staat sgemeinde) warb nicht verlegt, ba fie felbft es aufhob. Ber biefen Grundfag vermirft, ber macht bie Lebenden ben Todten unterthan, und achtet bie Gin fezungen ber Menfchen hober ale bie Menfchen felbft. also kein "Raub," welchen die Nationalversammlung beschloß und ber Ronig bestätigte 1) (mofern, wie wir voraussezen, die Ratio nalversammlung im Sinne ber nation handelte), weil man fich felbft nicht berauben, wohl aber bie Bebrauch Bart eines Befithums beliebig verandern fann.

Auch waren es hochst bringende Gründe, die solche Beränderung forderten. Die Finanznoth war aufs hochste gestiegen durch die Berwirrung im ganzen Reich, durch Aushebung melcerer vershaßter Abgaben und verminderten Ertrag aller beibehaltenen. Bersschiedene Anleihen, welche man auf Necker's Borschlag versuchte, mißglückten oder gewährten keine hinreichende hilfe. Der Rückgriff auf die 3000 Millionen Kirchengut, welches — da die Kirche kein Staat im Staate ist — nicht aufgehort hatte Staat so ut zu senn, war daher gleich nothwendig, als gereiht. Auch ward Krankreich dadurch gerettet.

Doch nicht das Kirchengut allein, auch die Krondomainen wurden in folchen Unspruch genommen. Mit Ausnahme einer mäßigen Zahl von Schlössern, welche bem König verbleiben sollten, widmete man die übrigen dem Nationalbedarf und gleich jest schon einen Theil dem Bertauf.

Solden Berfauf von Kron sund Rirchengutern zu erleichtern, ward ein Papiergelb erschaffen, Affignaten, anfangs nur

<sup>1)</sup> Bergl. Sanlfeld I. Bd. II. Abth. G. 62.

im Betrag von 400 Millionen Livres 1), welche binnen 6 Jahren burch den Berkauf einer diesen Werth erreichenden Masse von Nationalgütern, wobei die Assignaten an Zahlungsstatt anzunehs men wären, oder auch durch den Ertrag der patriotischen Gaben und anderer außerordentlicher Zustüsse wieder sollten getilgt wers den. Diese weise Maßregel, welcher Neder wohl nur aus Bessangenheit widersprach — weil er selbst sie nicht vorgeschlagen — hat freilich später durch ungeheure Uebertreibung Unheil gebracht; aber allernächst und selbst in erweiterter Anwendung war sie das trefflichste Hissmittel. Gleich nach der Entsernung Neder's (s. unten §. 11) wurden die Assignaten zum allgemein gangs baren Papiergeld erklärt, und berselben Bermehrung die 1800 Millionen verordnet.

Auch mittelbar und politisch, nicht blos finanziel, haben die Assignaten den Fortgang der Revolution befördert; nämlich durch Ermunterung zum Ankauf von Rationalgutern. Jeder Käuser schloß sich sodann fest an die Revolution; denn ihr Geslingen allein sicherte ihm sein neues Besizthum; und so ward das Interesse eine Bürgschaft der Treue, eine willkommene Bersstärtung für die moralische Macht der Ideen.

## **§.** 10.

Abschaffung der Abels: Titel. Reue Eintheilung Frankreichs. Civillifte. Bundesfest.

Diesen Berfügungen folgten schnell mehrere andere von nicht geringerer Wichtigkeit. Die Aufhebung aller geistlichen Drben und Kloster war eine natürliche Folge bes allgemeisnen Detrets über Einziehung bes Kirchenguts. Denn zu aufgeklärt bachte die Nationalversammlung, um von Staatswegen und auf Staatskosten jene Schulen des Aberglaubens, der Wertsbeiligkeit und der Unnatur zu unterhalten; ja sie achtete die blose Aufhebung der Kloster weit wohlthätiger für die Nation, als die Einziehung des gesammten Kirchenguts.

Die Aufhebung ber Parlamente, bie um bieselbe Zeit geschah 2), verursachte nur geringe Bewegung. Diese Korper-

<sup>1) 19.</sup> Dez. 1789.

<sup>2) 28.</sup> Febr. 1790.

schaften hatten alle Popularität verloren von dem Augenblick, als der Geist ihres früher gepriesenen Widerstrebens gegen die Regierung kund geworden, der Geist der Selbstsucht und der Standbesinteressen. Man vernahm ihre Suspension und bald darauf ihre endliche Aushebung ohne alle Theilnahme; ja mit Frende. Weit mehr noch der lezteren erregte die gänzliche Veränder ung des Gerichtswesens, welche gleichzeitig beschlossen war, zumal die Einführung von Geschwornen-Gerichten—eine Einfezung von unermeßlicher politischer wie rechtlicher Wichtigkeit — und die Abschaffung der lettres de cachet.

Die Ertheilung des Bürgerrechts an die Juden (28. Jänkner) dem Geist der Duldung und dem Gleichheitsprinzip entflossen, gewann der Revolution abermal eine bedeutende Anzahl eifriger Anhänger, dagegen wurden durch die Abschaffung aller Titel, Wappen und übrigen Ehrenauszeichnungen des Abels.), alle gemein denkenden Mitglieder dieses zahlreichen und mächtigen Standes nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa unversöhnlich gegen dieselbe erbittert; es wurde der Krieg auf Leben und Tod entzündet zwischen der Aristofratie und dem Volkstum. Gleichwohl waren es selbst Abeliche — wohl hoch Edle — gewesen, La Fayette, Karl, Lameth, und Matthieu Montmorency, welche den Vorschlag zu jener Abschaffung gethan.

Bon tief eingreisender Wirkung war die neue Eintheilung Frankreichs in 83 Departemente, sodann dieser zusammen in 249 Distrikte und jedes der lezten in 3 bis 5 Kantone. Die Departemente — jedes mit einer Bevölkerung von 2 bis 5mal hunderttausend Seelen — erhielten ihre Abmarkung und Benennung von natürlichen Grenzen und Gegenständen, meist von Bergen und Flüssen, zu deren Region oder Gebiet sie vornehmlich gehören, mit Aushebung der gesammten alten Provinze Eintheilung, welche als rein historischen Ursprungs ein Wert blos des Zusals, nicht aber der Weisheit darstellte, die Staatsverwaltung ungleich, komplizirt und schwerfällig machte, und nicht nur als Denkmal, sondern auch als Festhaltung der abenteuerlichsten Ungleich heit in Rechten, Interessen, Sitten

<sup>1) 10.</sup> Juni.

und Reigungen, baher widersprechend bem Geift der Revolution und bem Gesammtintereffe ber einen, nunmehr innig verbruber. ten Nation erschien. Much biefes Wert, fo bart und gewaltsam es unter anderen Umftanden troz aller funftlerifchen Bortreffliche feit gewesen mare, mochte ohne Bedenten burch eine "conftis tuirenbe", burch ben laut ausgesprochenen Rationalwillen gu folch neuer Conftituirung eigens bevollmächtigte Berfammlung vollbracht werden. Gin Rabinetebefehl fann freilich fo mas nicht bewirken ohne emporende Rechtsverlezung. Aber jezt lag bie Bergichtleiftung auf alles blos historische Recht vollgiltig ausgesprochen vor, eine, ber früher zu Recht bestandenen Formen entledigte, gleichartige, nunmehr blos nach ben Pringipien ber Wiffenschaft ober ben lehren einer reinen Theorie zu bilbenbe Maffe mar den philosophischen Staatsfünstlern übergeben. Glude lich, wenn sie die große Aufgabe befriedigent losten, wenn sie an die Stelle bes historischen, das ewige Recht blos nothdurftig mahrenden, ja vielfach unterbrudenden Rechtes bas ewige Bernunftrecht felbft fexten! -

Mit foldger neuen Eintheilung Frankreichs ward auch bas Berfaffungegefeg, bie Rational-Reprafentation in Ginflang gefest. Richt nach Standen ober nach historisch begrangten Provingen ober nach andern veralteten barbarischen, meift bem Reubalwefen entfprungenen, Berhaltniffen follte bas Organ bes Rationalwillens gebilbet werben, sonbern nach ben naturgemäß giltigen Titeln bes Rlachenraums jedes landestheils, bann feiner Bevolkerung und feiner Steuerpflicht. nach murde verordnet, daß bie Rationalreprafentation bestehen follte aus 747 Mitgliedern, wovon jeder Distrift, jedes hunderts tausend ber Bevolferung (Die Gesammtzahl marb zu 24,900,000 angenommen) und jeder ber 249 Begirte, in welche bas kand rudfichtlich bes Betrage ber bireften Steuer gleichmaßig ju theils len ware, je eines durch freie Wahl zu ernennen hatte. Jeber Burger, welcher jahrlich 3 Livres Steuer entrichtete, follte ftimmfähig seyn in der Urversammlung. Bon den Urversammlungen folls ten bie Bahler, und von folden Bahlern bie Rationalreprafentanten ernannt werben.

Allen biefen Beschlüffen ertheilte ber Ronig feine Buftimmung,

wenn auch nicht überall aus Ueberzeugung, boch auch and Liebe bes Friedens, aus Achtung des Nationalwillens, mohl auch aus Scheu vor Wiederkehr, ber Tumulte. Dagegen bezeigte auch bie Nationalversammlung sich jest ergebener; namentlich feste fie bie Civillifte bes Ronigs, auffer bem Befig feiner Luftschlöffer, auf 25 Millionen Livres, ben Wittwengehalt ber Königin auf 4 Dil lionen fest (9. Juni). Bur Befestigung ber Gintracht, gur Er höhung ber patriotischen Gefühle mard ein Bunbesfest verordnet, welches am erften Sahrestag ber Erfturmung ber Baftille (14. Juli 1790) von Abgeordneten ber Burgermilig aller Go meinden bes Reiches und aller Corps ber land , und Seetruppen, von den Burgerausschüffen und Autoritäten der hauptstadt , von ber Nationalversammlung und vom Ronig auf bem Marefelbe gefeiert murbe. Die Zubereitung jum Keft und bas Kest felbst, ber Eib, welchen Ronig, Nationalversammlung und bas foberirte heer in Mitte eines unermeglichen Boltes leifteten, gogen Begei fterung und Jubel in bas faltefte Berg. Die schönsten Zage ber alten flaffifchen Zeit ichienen wiedergetehrt, Die edelften Bilber pa triotischer Phantasien verwirklicht.

# S. 11.

Beinde der Revolution. Emigranten. Gidicheue Priefter.

Aber bei allem Schein der Liebe und des Friedens blieb eine geheime Gahrung; abermal zogen buftere Wolfen auf, und abermal waren es die Privilegirten, deren unverschnliche Opposition dem Gelingen des großen Werfes in den Weg trat.

Die Abschaffung der Titel und Bander 1) (boch war das Ludwigskreuz noch geblieben, welches aber, als auch dem gemeinen Berdienst erreichbar, den Geburtsstolz nicht befriedigte) hatte den Born der Aristokrafen entstammt. Die Aeußerungen desselben ers hohten den haß der Gemeinen. Nicht nur im Bolke, auch im hee're kam er zum Ausbruch. In Nancy erhoben drei Regimenter einen Ausstand, welchen der Marq. von Bouille zwar blutig stillte, doch ohne Besänftigung der Gemüther. Eine allgemeine Gahrung zeigte sich unter den Land. Truppen sowohl als auf der Flotte.

<sup>1) 30. 3</sup>uff.

Biele Offiziere — ben neuerwachten Geist der Gemeinen scheuend — wanderten aus. Schaaren von Landedelleuten waren schon früher entwichen. Auch die Aushebung der Parlamente hatte die Zahl der Auswanderer vermehrt, und schon war durch das Beisspiel der Prinzen der Hof fast verödet worden. Den Verlust der Auswanderer — so viele Summen sie mit sich genommen — hätte Frankreich verwinden mögen: aber sie gedachten so wenig, es für immer zu meiden, als sich der neuen Ordnung der Dinge zu fügen. Mit bewassneter Hand wollten sie dem Vaterland die alte Verfassung wieder aufdringen, worin sie sich wohl befunden; auf den Trümmern des übermüthigen Vollsthums sollte die alte Herrlichkeit des Throns und des Abels wieder erbauet werden.

Also sammelten sie sich in Wassen an mehreren Punkten der Grenze, besonders häusig in Coblenz, wo selbst der Graf von Artois, nach mehrerem Wechsel des Ausenthaltes seinen Siz aufgeschlagen. Auch um Worms und zu Ettenheim bildeten sich Kriegshausen der Emigrirten. Bon hier aus, genaue Berbindung unterhaltend mit ihren daheim gebliebenen Freunden oder Knechten, warsen sie Feuerbrande in's Innere des Neichs, durch Intriguen, Bestechung und mancherlei Bolks Aufregung; während die Gesandten der Prinzen alle Monarchen Europa's aufforderten, die Sache des Königthums (denn also nannte man jene der Aristokratie) gegen den schwellenden Strom der Respolution zu beschirmen, und der Prinz von Artois, persönlich herumreisend, den Ersolg solcher Unterhandlungen betrieb.

Gleich feinbselig wider die neue Ordnung der Dinge und gleich unseligen Krieg bereitend, traten die Priester auf, seits dem ein Dekret der Nationalversammlung ihre bürgerliche Berfassung geregelt hatte. Die Diener des Altars, die Schrer der Liebe und des Friedens, die Schüler des göttlichen Meisters, welcher einst in Demuth und Gehorsam gegen die bürgerliche Obrigkeit auf Erden gewallet, verschmähten, obschon sie alle Wohlthaten des bürgerlichen Bereins genossen, die gemeine Bürgerpflicht, sehnten sich auf gegen die Staatsgewalt, höhnten

<sup>1) 12.</sup> Juni 1790.

ben Nationalwillen und forberten für fich, als eine auserlefene Rafte, ein befonderes, wie vom himmel stammenbes Rocht, und ein besonderes, einen Staat im Staat vorstellendes, pabits liches, überhaupt firchliches Reich. Gie fanden, bag bas Defret ber Nationalversammlung in die Obergewalt bes Pabstes, in die Gelbstherrlichteit ber Rirche eingegriffen, und hielten ihr Gewiffen beschwert burch ben von ihnen verlangten Gib Treue gegen Ration, Gefeg, Ronig und Berfassung. Also weis gerten fie frech bie Gibesleiftung, und wiegelten - wie in fin ftern Zeiten allzuoft geschehen, aber in Zeiten bes angebrochenen Lichtes zehnfach abscheulich ift - bie Ginfaltigen im Bolt auf wider die öffentliche Autorität und wider die hoffnungsreich ems porsteigende neue Berfassung. Der beilige Bater - ben bilbe branbifchen Grundfagen fur und fur anhangend, fo oft eine Ausficht fich zeigt, fie mit Erfolg zu behaupten — billigte bie Bei gerung (1791 15. April), ja , er erflarte alle Ginfegungen com flitutionell gefinnter Seelforger fur ungiltig, alle Priefter, welche ben Burgereid geschworen , ihrer Memter für verluftig , und fchlew berte burch biefe Bulle ben Burgerfrieg in bas Innerste bes Reis ches. Denn die eidscheuen Priefter, eine Rotte meift ftupid bis gotter, boch zugleich rantevoller, jum Theil auch toll oreufter Ptaffen (um wenige Prozente beffer als jene, welche in ber neuesten Beit ben Pobel Spaniens lentten) goffen als Prebiger, Beichtväter, Sausfreunde ober als zudringliche Dabner Saf in die Seelen bes gemeinen Saufens gegen bie gottlofe Rationalversammlung und gegen bie gefammte neue Ordnung der Dinge. Im Namen Gottes und als beilige Gewiffenspflicht forberten fie von ihren bummglaubigen Buhorern Widerfeglichfeit und Aufruhr gegen die bestehende Autoritat oder geheimes Bereiten ber Waffen jum beillofen Burgerfrieg. In biefen Tagen ichon tha ten brobende Ungeichen ben ftill um fich freffenden Brand fund, ber allzubald von ber Bendee aus in die schrecklichsten Klammen ausbrach.

Natürlich erschrafen und ergrimmten die Freunde der Freiheit über die offenen und geheimen Rüstungen dieser zweifachen uns verschnlichen Opposition. Pflicht und Selbsterhaltung nicht minster, als die heiligsten Interessen der Gesammtheit, mahnten sie

zu ernster Gegenwehr und zu gesteigerter Sorge. Ein außerordentlicher Gerichtshof ward zu Orleans eingesezt, um über die Berbrechen gegen die Nation zu erkennen. Das Chatelet hatte sich zu mild gegen die Bolksseisde gezeigt, und der hohe Nationalgerichtshof, welchen die neue Constitution eigens für solche Berbrechen anordnete, war noch nicht gebildet. Bon wun an verdrängten Parteihaß, Argwohn, Nachgier die Empsindungen der Bruderliebe, des Bertrauens, ja selbst der Dankbarkeit und der humanen Pflicht. Der geringste Anlaß zum Bersdacht, selbst jeder Bersuch zur Bermittlung oder Herabstimmung, jedes einzelne Weigern oder Mißbilligen zerriß sosort alle Bande der Anhänglichkeit, so wie die Erinnerung früherer Wohlthat; und in dem Zustand der höchsten Gereiztheit kannte man nur noch Bundesgenossen und Feinde.

Solche Berhältniffe bereiteten die Wiederfehr neuer Sturme, fie bewirften ben Triumph ber Exaltirten und ben Fall der Gemagigten. Unter biefen erfuhr foldes Schicffal einer ber Erften, Decter, beffen meifen Rathschlägen man bie meiften Gemab. rungen bes Ronigs, und sonach die entscheibenbsten Erfolge ver-Aber bald blieb er mit feinen Grundfagen, wie mit feis nen Gefühlen hinter bem brausenden Tone bes Tages, hinter bem Machtgebote ber öffentlichen Meinung gurud, und - feine Rolle mar zu Ende. Die Revolution, Die er allernachst ins Das fenn gerufen, mar ichnell jum Riefen erftartt, ber bes lenters Sand verschmähte. Das von Freiheiteluft berauschte Bolf, sobalb er es jur Ordnung und Mäßigung rief, manbte feinem Abgott ben Ruden, und die Saupter ber Rationalversammlung, vor allen ber ftolge Mirabeau, ftrebten felbit nach ber Sobe, worauf ber Minister fund. Der Sof endlich, ben früheren Rathschlagen Reder's alle Bedrangnif ber Gegenwart jufchreibend, blieb ihm fortwahrend gram. Er, nicht ftart genug, um aufrecht unter ben gehauften Rrantungen ju fieben, nahm im Unmuth feinen Abschieb, und erhielt ihn leichter, als er erwartete. 2) Bum brittenmal verließ er Franfreich, welches ihn vor Rurgem noch vergötttert batte, und - warb vergeffen.

<sup>1) 1791. 5.</sup> März.

### S. 12.

### Rlubs.

Auch ber Konig sant' wieder in der Boltsgunft, und erhielt davon die frankenbsten Beweise. Nur widerstrebend hatte er das Defret über die bürgerliche Berfassung der Geistlichkeit genehmigt. Sein Gewissen, in tudischer Zeloten Hand, ward beangstiget dadurch. Daraus ging hervor, daß seine Herzensgessunung nicht übereinstimmte mit seinen öffentlichen Erklärungen; auch that sich noch sonst in unwillfürlichen Neußerungen sein Misvergnügen mit der neum Ordnung kund. Genug zur Beunruhigung, zur Entrüstung der Boltspartei! genug zur Beschönigung feinbseliger Anschläge!

Schon fruber batten fich unter ben Mitgliedern ber Nationalversammlung mehrere Rlubs gebilbet jum Behuf einer planmäßigeren und nachbrudlicheren Erftrebung ber revolutionnaren 3mede. Die Bolte Deputirten aus ber Bretagne vereinigten fich alfo, noch zu Berfailles, in einen finnell anwachsenden Rlub, ber nach ber Berfegung ber Nationalversammlung in bie Sauptstadt feine Sizungen in bem aufgehobenen Jatobiner Rlofter (in ber Strafe St. Honoré) hielt, und fortmahrend burch ben Beitritt neuer Mitglieber - aus bem Bolf wie aus ber Nationalversammlung - fich verftarfte. Bon jenem Rlofter empfingen die Bereinigten - fruber ben Ramen Conftitution & Freunde fubrend - bie Benennung ber Satobiner, welche fofort verhangnifreich burch bie Gefchichte Franfreiche und burch jene ber Welt tonte. Alehnliche Rlubs bilbeten fich in ben meiften bebeutenben Städten bes Reiches und unterhielten mit jenem ju Daris bie innigste Berbindung in Sinn und Streben.

Den Jakobinern gegenüber stunden zwar auch mehrere Klubs ber Gemäßigten, zumal jener der "Feuillans" (von einer Kirche in der Rähe der Tuilerien den Namen führend), welchen etwas später La Fanette gründete. Allein jene siegten diesen und überall den Besonnenern ob, durch die natürliche Ueberlegenheit des Eifers über die Mäßigung des kühnen Parteigeistes, über die nüchterne und bedachtsame Bernunft. Doch waren auch die Jakobiner anfangs nicht Widersacher der Bernunft und Rechtlichkeit. Nur wärmer, begeisterter für die

Sache ber Freiheit als die Mehrzahl. Aber die Begeisterung ging allmälig in Uebertreibung, der reine Eifer in wilde Leisbenschaft über, und der Geist der Gesellschaft, welcher sich mehr und mehr auch Unlautere, endlich auch Bosewichter ansschlossen, ward hiedurch gleichfalls bos, gewaltthätig und verbrescherisch. Dasselbe geschah zumal burch eine Notte wüthender Demasgogen, die sich in der Mitte der Jakobiner erhoben, dann, von deren Mehrzahl verabscheut, sich zu einer gesonderten Gesellschaft, von der Baarfüßer-Kirche, worinn sie ihre Bersammlungen hielt, die Cordeliers benannt, gebildet, endlich aber auch jene zur Bereinigung mit sich bewogen hatte. Unter den Exaltirten macheten bereits Marat, Berkasser des "Bolksfreundes", Danton und Robespierre (die beiden ersten waren Haupter der Cordeliers) ihre fluchwürdigen Namen genannt.

Gegen die steigende Ruhnheit der Jakobiner, welche den Staat mit Anarchie oder Tyrannei bedrohte, suchten die Meiseren in der Nationalversammlung wieder Zuslucht beim Konigthum, welches sie — hingerissen von dem Strome, vielleicht auch durch persouliches Mistrauen bestimmt — allzusehr hatten schwächen lassen. Also thaten nicht nur La Fayette, die beiden Lameth u. a., sondern selbst der seurige Mirabeau; der lezte jedoch wohl aus selbstsüchtigen Gründen. Indessen genoß er den Preis seines Uebertritts nicht lange, sondern starb — immer noch populär, obgleich den "Wüthenden" bereits verdächtig — eines fast plözlichen Todes. 1)

# **§.** 13.

## Flucht des Rönigs.

Der König, vor wiederkehrenden Gewittern bang und täglich erneuerten Kränkungen preis, faßte endlich den Entschluß zur Flucht. Mehrere Anzeichen — unter ihnen die Abreise seiner beiden Muhmen nach Rom — (1791 Febr.) machten solches Borhaben dem Bolke kund. Orohende Gerüchte folgten sich Tag für Tag. Die Schritte des Königs wurden bewacht. Als er daher (im Apr.) sich nach St. Eloud begeben wollte — die Ostersfeier allda zu begehen, wie man erklarte — entstund ein Bolksauflauf, woran selbst die Rationalgarden Theil nahmen; und

<sup>1) 1791. 2.</sup> April.

Endwig kehrte gezwungen in die Tuilerien zurud. Schon fruber hatte die Nationalversammlung beschlossen, daß der König, als erster Beamter bes Neichs, nicht über 20 Meilen von ihr sich entfernen durfe. Bergebens hatte La Fapette so unwürdigen Begegnungen sein ganzes Ansehen entgegengestellt. Er selbst sank bereits in der Gunft des Haufens.

Nach einem vorsichtig entworfenen, boch schlecht befolgten Plan sollte jest der König an die luremburgische Grenze nach Montmedy fliehen, allwo ein Heerhausen unter dem Marq. v. Bouillé, Gouverneur von Mez, stund. Truppenabtheilungen wurden längst der Straße an wohl gewählten Posten ausgestellt zur Bedeckung des königlichen Flüchtlings. Aber Zögerung, Misverständniß und Unstern aller Art vereitelten den Plan. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni verließ der König mit seiner Familie die Tuilerien und die Hauptstadt, gesangte ungestört die St. Menehould, woselbst aber der Postmeister Drouet ihn erkannte, und durch schleunigst ergriffene Maaßregeln seine Festhaltung in Barennes bewirkte. Mit ihm waren die Königsn, die königslichen Kinder und die Prinzessin Elisabeth. Des Königs Bruder, der Graf von Provence, einen anderen Weg einschlagend, war nach den Riederlanden entsommen.

Die Flucht bes Konigs, ob fie gelang ober nicht gelang, war verbangnifreich fur Franfreich und für bie Belt. er Montmeby erreicht, fo ftund bei ihm, auch nach Cobleng zu geben, ober bas "auswärtige Franfreich" Calfo nannte man die dafelbft um die Pringen versammelten Aristofratenhaufen) ju sich zu berufen, wodurch ber Gegen. revolution eine machtige Grundlage, ja, ba nunmehr Die außerlich legitme Dacht in ihrem Lager thronte, ein außerst brohendes Uebergewicht mare gegeben worden. Gin schred. licher Burgerfrieg, Schlachten und Schaffotte, und, wenn ber Ronig fiegte, die hoffnungelofe Wiebertehr ber alten Despotie mache ten fodann bie Butunft Franfreichs aus. Die eigenhandig geschrie bene Erflarung bes Ronigs, Die er bei feiner Rlucht gurudgelaffen, gab feinen andern Troft. Er protestirte barin gegen bie von ihm fruber bestätigten Befchluffe ber Rationalversammlung und fprach bas Borhaben bes Umfturges ber neuen Ordnung ber Dinge ganz unumwunden aus. Eben diese Erklärung — mochte sie immer nur fremdes Diktat, nicht Ausdruck der eigenen Gessennung sehn — machte die Folgen des Mistingens der Flucht nicht minder heillos. Bon nun an war es geschehen um die Popularität des Königs, geschehen um das Vertrauen in sein Wort, geschehen um die Möglichkeit einer aufrichtigen Ausschnung im Fall eines wiederkehrenden Streites. Denn wer das Worts halten nicht fordern darf, der glaubt sich selbst auch entbunden vom Worthalten. Hieraus zog das System der Jakobiner, die Anseindung des Königthums, der Wunsch nach einer Respublik eine furchtbare Berstärfung, und die Freunde derselben benüzten die Wasse, die man ihnen gereicht, sowohl augenblicklich, als in der Folge.

Der Ronig, am fünften Tag feiner Flucht, ward als Gefangener wieber eingeführt in feine Sauptstadt; umgeben von gurnenben Pobelhaufen und Nationalgarben, gegen beren Beleibigungen bie brei ihn geleitenden Rational . Reprafentanten feinen genugenden Schut gaben. Geine tonigliche hobeit murbe suspendirt, feine Perfon im Schloß ber Tuilerien bewacht, von ber Jakobinischen Seite bereits feine Absezung verlangt. Indeffen bewirtte boch Die gemäßigtere Partei bas Rieberschlagen jedes weiteren Berfahrens wider den Ronig, weil feine Abreife feine Berlezung des Gefeges, auch feine Perfon vermog ber Berfaffung unverleglich fen. Alfo ward er ftillschweigend wieder eingesest in feine Gewalt, und Die Arbeiten ber Nationalversammlung gingen ihres vorigen Ganges fort. Aber die Boltsmaffe, burch die Jatobiner bearbeitet, erhob barüber heftigen Tumult, welchen gwar La Fapette, mit Dube und nicht ohne Blutvergießen, stillte, boch ohne Beruhigung ber Bemütber.

In diesen Tagen ward die Macht des Jakobinerklubs in traurigen Erscheinungen kund. Die Pobelherrschaft mit ihren Schrecken
brach herein; einzelne Bosewichter oder Fanakiter hoben sich dadurch.
Der Name der "Dhnehosen" fam auf. Rohheit galt für
Patriotismus, Mäßigung für Unlauterkeit. Solche Anzeichen
mahnten jedoch die Wohlgesinnten und Weisen zur engeren Bereinigung unter sich. Manche verließen den Jakobinerklub, welchem
sie früher in redlicher Absicht sich angeschlossen; Manche brachten
v. Rotted Gesch. or Bo.

ter Baterlandsliebe bas Opfer ter eigenen Meinungen, und zogen sich aus den ehevor geliebten Raumen einer glanzenden Abeorie schüchtern auf das Feld der Erfahrung, zumal aus dem idealen Reich einer ungetheilten Rational = Repräsentation zur Rachbildung des brittischen Zwei-Kammern-Systems zuruck. Doch erreichten die "Feu illans" den Zwed der Realisirung dieses— allerdings beschränkten — Systemes nicht; wiewohl sie im Uebrigen, die zum Ende der Sizungen der constituirenden Bersammlung, den guten Geist in derselben Berathschlagungen triumphirend erhielten.

# **§.** 14.

#### Die Constitution.

Das Constitutionswert warb vollendet. Eine feierliche Deputation der Rationalversammlung legte es dem König zur Annahme vor. Er, welchem die Wahl des Ortes, wo er seinen Entschluß darüber fassen wollte, freigestellt worden, wählte Paris, und erfärte nach 12 Tagen seine unbedingte Zustimmung. Den Tag darauf leistete er den Sid. Glänzende Feste in der Hauptstadt und im ganzen Reich verherrlichten das hoffnungsreiche Ereignis. Zugleich ward eine allgemeine Amnestie verfündet für alle aus der politischen Entzweiung gestossenen Bergehen.

Der hauptzüge ber neuen Berfaffung haben wir schon früber ermahnt. Un ber Spize ber Urfunde ftund die Erflarung ber Menfchen . und Burger . Rechte, welche freilich, felbit in ber Theorie unbefriedigend, fur die Praxis aber, weil meift zu metaphysisch flingend, großentheils bedeutungelos, jum Theil auch wegen Unvermeiblichkeit der Difbeutung gefahrlich mar. Die Berfaffung felbft bagegen, ein burch Demofratie beschränftes Ro. nigthum, die Macht bes Gesezes über jene bes Menschen, Die Autorität bes Gesammtwillens über jene bes perfonlichen fegend, tann bem unbefangenen Urtheil nicht andere als weise geregelt erscheinen. Gin unverleglicher Ronig, als Innhaber ber gefegvollftredenden Macht, verantwortliche Minister ihm als Berfzeuge beigegeben, und beiben gegenüber bie eine gefeggebenbe Berfamms lung, aus freigewählten Rational . Reprafentanten gebilbet und

<sup>1) 13.</sup> Gept.

alle 2 Jahre ernenert, beren Beschlussen ber König nur ein aufsschiebendes (nur für die Dauer zweier Versammlungen frästiges) Veto entgegen zu stellen habe, eine selbstständige Justiz und Gesschwornengerichte, eine wohlorganisirte Nationalbewaffnung, und neben allen diesen umsichtig bestimmten Formen noch die seierliche Gewährung aller kostdaren materiellen, bürgerlichen und persönslichen Rechte, insbesondere des Eigenthums, der persönlichen Freiheit und Gleichheit, der Gewissens Freiheit und jener der Presse, endlich die Abschaffung aller mittelalterlichen Feudal und hierarchischen Lasten und Schmach: — was blieb bei solch einer Constitution dem französischen Volke noch zu wünschen übrig?? — Kürwahr, wer diese Verfassung schmacht, schmacht die Mensche heit, als könnte sie nicht ertragen, was dem Rechte und der Vernunft gemäß ist, und als sen für sie kein höheres Glück erreichs der, denn das Glück der wohlgepslegten Heerben.

Wenn biefe Berfaffung allzuschnell wieder zusammensturzte, fo. ift nicht ihr ober ihrem inneren Gehalt, fondern außeren Umftanben und blofen Bufalligfeiten die Schuld bavon beis zumeffen. Bohl mochte einiges Gewicht mehr in die Bagichale bes Ronigs gelegt werden, wenn man die Theorie des Gleichgewichts ber Bewalten, ober auch, wenn man ben Charafter bes frangofischen Bolfes - bes leicht beweglichen, alfo leicht zu verführenden, und in Folge bes lang getragenen Despotenjoche auch aroffentheils verborbenen - im Auge behielt. Aber mas in rubigen Beiten vortheihaft fenn fonnte, erfchien gefahrvoll im Augens blid ber Ummalgung, bei ben flar vorliegenden Beweisen bes bitteren Saffes einer gablreichen Gegenpartei und bei Schwäche bes - mohl redlichen, aber ben Ginflufterungen ber Aristofraten leicht sich hingebenden - Königs. Nicht daß Ronigthum, mohl aber daß die Bolksfreiheit umgefturzt merde, erschien als die nachst brobende Gefahr. Diefer also arbeitete man forgfamit entgegen, bie Abwehr ber entfernteren unvorsichtig ber Bufunft anheimstellenb.

Daß aber gerade von der minder gefürchteten Seite das Ber berben hereinbrach, davon lag abermal nicht die Schuld in ber Berfassung, sondern allernächst in der Leidenschaftlichkeit der Oppposition, woraus auch der au Bere Rrieg hervorging, und

dann in dem ungludlichen, doch mit der Constitution nicht zusammenhängenden Geset, wornach tein Mitglied der constituirenden Bersammlung in die neue gesetzgebende durfte gewählt werden. Ebelmuthige Selbstverläugnung auf einer, und arglistige Politif auf der andern Seite hatten diesen unseligen Beschluß bewirtt, welcher die Nation der Thatigkeit ihrer edelsten und weisesten Glieder gerade in dem Augenblick beraubte, da sie derselben am meisten bedurfte.

Nachbem die constituirende Versammlung noch einen — in der Absicht höchst wohlthätigen, jedoch im Erfolge fruchtlosen — Beschluß gegen die Anmaßungen der Klubs gefaßt hatte (29. Sept.), schloß sie ihre fast dritthalbjahrige, für immer verhängnißreiche Sizung. 1)

# Drittes Kapitel.

Die Zeiten der gefezgebenden Berfammlung.

### §. 1.

### Lage der Dinge. Parteien.

Die Berfassung, welcher die große Mehrzahl der Nation mit Hoffnung und Liebe entgegensah, welcher an innerer Bortrefflickteit wenig Underes mangelte, als einiges größere Gewicht in der Schale des Königthums — etwa das absolute Veto, oder noch besser das Recht, die gesetzgebende Kammer aufzulösen, — die Berfassung, in deren Bestz die Franzosen glücklicher und stolzer batten sehn mögen als — das nordamerisanische wielleicht allein ausgenommen — alle Bölfer des Erdenrundes, trat in's Leben. Aber es geschah unter unglückweissagenden Umständen. Iw eierlei entschiedene Feinde erhoben wider sie den unseligen Krieg, einerseits die Prinzen des königlichen Hauses mit den schwellenden Hausen der Auswanderer, meist Herren von Abel, welche mit den Wassen in der Hand drohend an der Grenze stunden, anderseits die durch den Heiligenschein, durch Einsluß

<sup>1) 1791. 30.</sup> Gept.

auf den dummen Pobel furchtbare Schaar der Priefter. Kaum konnte man dem König, und wenn er die redlichste Gesinnung hatte, die Hochherzigkeit zutraueu, daß er gegen seine Brüder und seine geglaubten Freunde, und daß er gegen die Beherrscher seines allzufrommen Gewissens mit Entschiedenheit auftreten, daß er den Sieg der Bolkssache über die Lieblinge seines Herzend aufrichtig wünschen und treu befördern werde. Mißtrauen, Argwohn, endlich Haß waren unvermeidlich, und die enthussassischen Freunde der Freiheit erblickten bald keine Rettung mehr für diese, als in dem Sturz des Königthums. Aber in solcher Richtung trasen sie überein mit den Freunden der Gesezlosigkeit, mit den verbrecherischen Rotten des Palais-Royal, und mit den verworfenen Faktionshauptern, welche jene senkten. Dadurch wurde das Unheil besschleunigt und vollendet.

Gleich am Anfang ber Sizung warb bie uble Stimmung bes geseggebenden Rorpers in mehreren betrübenden Beichen fund. Aber nicht ber Rationalwille, nur ber Parteigeist sprach aus ber Mehrheit ber Berfammlung. Die Wahl war unglucklich ausgefallen durch bie rantevollen und gewaltthatigen Umtriebe ber Satobiner. Die Regierung hatte verfaumt ober mar richt ftart genug gewesen, die Wahlfreiheit ju fichern, die einflufreicheren Freunde des Ronigthums waren ausgewandert ober eingeschuchtert; Die heftigeren Revolutionnairs hatten baher ein freies Feld; und Das Bolt erkannte Die hohe Wichtigfeit des Wahlgeschäftes nicht. Alfo gelang ben Parteimannern - was fonft eher ben Regierungen zu gelingen pflegt - bie Bahlbeherrichung, fomit bie Unterbrudung ber Ration. Die Constitution felbit, ba fie zu wenig Burgichaft fur bie Babler und bie gu mahlenden forberfe, trug freilich hieran große Schuld; die feilen ober unüber-legten Stimmen ber vermögenslosen Urwahler (benn stimmberechtigt war jeder Freie, beffen Steuerbetrag ben Arbeitelohn breier Lage erreichte) brachten meift die Faktionsmanner in die Bahltollegien ber Departemente, und biefe erforen bann bie Kornphaen ihrer Partei zu Reprafentanten ber Nation. Alfo fam es, bag Die Mehrheit ber legten aus Enthusiasten bestund, welche bie, burch bas monarchische Pringip gemäßigte und eben baburch geficherte, Freiheit verfchmabend, nach vollig republifanischen Formen fich

fehnten, uneingebent ber großen Lehren ber Geschichte, wornach nur einfache, unverberbte Bolter solche Formen ertragen, bagegen in Sinnengenuß und Gelbstsucht versuntene, burch sie zur wilden Ochlofratie und sobann zur Tyrannei fast unausweichlich gelangen-

Wohl gab es auch eine gemäßigte Partei in der gesetzgebenden Bersammlung, treue Freunde der beschworenen Constitution, doch an Zahl und Eifer den republikanisch Gesinnten nachstehend. Diese lezten, obschon unter sich selbst wieder in mehrere Faktionen zerspalten, waren vereint in der Anseindung der Gemäßigten, insbesondere der "Feuillans" (beren Versammlungen selbst jezt verboten wurden) und in jener des Thrones.

Noch blieb jedoch dieser Thron und die Sache ber Freiheit per retten durch die entschiedene Liebe der Nation und des Heeres für die Berfassung und für den König. Aber der Adel und die eidscheue Priesterschaft führten durch ihre unselige Opposition die Krise herbei.

#### §. 2.

Conferengen gu Pillnig. Befchluffe gegen bie Emigranten.

Schon im Jahr 1790 hatten bie Bemühungen ber Musgeman berten begonnen, die fremden Sofe jur Unterftugung ber Sache bes Abels, die sie arglistig die Sache bes Thrones nannten, in Waffen zu bringen. Der Graf von Artois hatte fcon damals ben Raifer Leopold, mit dem er in Mantua fich befprach, ju einem friegerifden Entwurf bewogen, wornach oftreichifde, farbinische, spanische, auch schweizerische und füb teutsche Beerhaufen gleichzeitig in Frankreich bringen und vereint mit ben Gegnern ber Revolution baselbit ben alten Zustand ber Dinge wiederherstellen follten. Diefes Projett gerichlug fich: aber von Coblenz aus, wohin Artois fich begeben, und mo bie Ausgemanderten fich bewaffnet um ibn sammelten, mabrend ber Pring von Conde ju Borme und ber Carbinal von Rohan gu Ettenheim ähnliche Ruftungen machten, murben bie Unterhandlungen eifrigst fortgesegt. Auch mit gludlichem Erfola. Bien, zu Berlin berifchten die Gesinnungen von Coblenz. Much andere Sofe theilten biefelbe; von Petere burg erfchien felbft ein Gefandter in Coblenz. Rachdem die Rlucht des Konigs miflungen, ber Graf von Provence aber nach Bruffel ente kommen war, mehrten sich die Schaaren der Auswanderer dermassen, daß ihrer gegen das Ende des Jahres 1791 wohl an 60,000 in den rheinisch en und nied erländisch en Provinzen stunden, meist bewassent und bereit, über ihr Baterland die Fackel des Kriegs zu schleudern, dabei der Hilfe der Mächte im Herzen gewiß, auch die Zuversicht des Triumphes in übermuthigem Thun und Reden offenbarend.

Das heraufziehen biefer Gewitter beangstigte bie Patrioten. Der Ausbruch schien nicht fern. Schon batte Raiser Leopold von Dabua que 1) ein Rreisschreiben an alle europaischen Sofe erlaffen, fie gur gemeinsamen Erflarung auffordernb, wie fie bes Ronigs von Kranfreich Sache ju ihrer eigenen machen, alle Gemalt, die berfelbe erfuhre, mit vereinten Rraften rachen, ben Sieg ber Aufrührer nimmermehr dulben murben. Gleich barauf murben au Dillnig bei bem Churfurften von Sachfen bie verbangnifreichen Berhandlungen zwischem bem Raifer und bem Ronig von Preußen gepflogen, in beren Folge bie beiden Donarchen erffarten, bag fie bem Ronig von Franfreich jur freien Feststellung einer monarchischen Berfaffung mit Rachdrud Beis stand zu leiften bereit und entschloffen maren , auch ben Beitritt aller übrigen Machte zu biefem fur Alle wichtigen Unternehmen erwarteten. Schon murben auch Ruftungen verabrebet. bestimmter verhieß die Raiferin Ratharina von Rugland ben Ausgewanderten Silfe; und ber ichwarmerische Konig von Schweben, Guitav III., welcher im eigenen Reich bie Macht bes Abels burch eine Revolution gebrochen, bot jegt fich jum Beerführer ber Berbundeten an, um im Dienft ber Ariftofratie wider bas Bolt von Franfreich zu ftreiten.

Zwar, nachdem Lubwig XVI. die Constitution angenommen, mäßigte der Raiser Leopold seinen Ton, und lud die Berbundeten ein zu gleicher Mäßigung: boch ohne Erfolg. Rußland und Schweben erklärten sich laut für die ausgewanderten Prinzen. Mehrere andere Mächte zeigten dieselbe Sesinnung, und unter den teutschen Fürsten thaten es unumwunden die Churfürsten von Mainz und Trier. Bald starb auch der friedliebende Kaiser Leopold, Dund Franz II., sein Sohn und

<sup>1) 1791. 6.</sup> Juli.

<sup>2) 1792. 15.</sup> Februar.

Rachfolger in ben Erbreichen (bald auch auf bem Raiferthron) '), Tehrte jur friegerischen Stimmung gurud.

Die gesezgebenbe Bersammlung, bei solcher Lage ber Dinge, erkannte bie Nothwendigkeit entscheibenber Maagregeln. Schon bie constituirende Berfammlung hatte wiederholt bie Ausgewanderten aufgefordert jur Rudfehr in's Baterland, unter Androhung breifacher Besteurung im Kall bes Ungehorfams. Much ber König hatte bringend in mehreren Schreiben die Pringen gut Folgeleis ftung ermahnt. Bergebens! Der politische Fanatismus, fo wie ber firchliche, weiß nichts von Berfohnung, und bie Liebe bes Baterlan bes schweigt vor ben Intereffen ber Gelbstsucht und bes Raftengeiftet. Die Emigronten verharrten in ihrer feindseligen Stellung. faßte die geseggebende Bersammlung ben Beschluß 2), es sollte ber Graf von Provence binnen zwei Monaten ins Reich gurudleb ren, widrigenfalls feines Rechtes auf die Regentschaft verlufig Alle Ausgewanderten follten als ber Berschworung gegen bas Baterland verbächtig, alle aber, bie bis jum Unfang bes folgenden Jahres noch versammelt bleiben wurden, als bes Soch verraths schuldig geachtet, die Todesstrafe gegen sie ausgesprochen , und ihr Bermogen fofort mit Befchlag belegt werben.

Der König versagte diesem Beschluß seine Zustimmung. Wie konnte man erwarten, daß er seine Brüder und seine vermeinten Freunde achte? — Gleichwohl erklarte die gesezgebende Bersammslung nach verstossener Frist 3) den Grasen von Provence der Regentschaft für verlustig, die Prinzen von Condé aber und die übrigen Haupter der Ausgewanderten für wirklich angeklagt. Gleichzeitig ward der Nationalgerichtshof zu Orleans in Thästigkeit gesett.

**S.** 3.

Und gegen die eidicheuen Priefter.

Gleiche Strenge wie gegen ben ausgewanderten Abel fand gegen die daheim gebliebenen eibich euen Priester statt. Diese engherzigen Zeloten und bosen Bürger, welche, die Interessen des himmels vorschüzend, ihres eigenen schnöben Interesses willen

<sup>1)</sup> Die Raifermahl geschab ju Frankfurt am 7. Juli, die Rronung am 14.

<sup>2) 31.</sup> Oftob. und 9- Nov.

<sup>3) 1792. 3</sup>an.

bas Baterland in Berwirrung festen, Rebellen gegen bas gefes mäßige Organ des Gesammtwillens, Bolts. Berführer und Bolts. Aufwiegler, wie niemals schlimmere gewesen in ben finsterften Beis ten ber Barbarei, maren nach gottlichem und menschlichem Recht anheimgefallen der Strafgewalt bes Staates, beffen Gefeze fie verhöhnten, und beffen Ruhe fie burch aufrührerische Rante ftor-Durchaus gerecht alfo mar ber Beschluß, welcher bie eibweigernden Priefter ber ihnen vom Staat ertheilten Pension verluftig erklarte, fie von ihrem bisberigen Aufenthaltsort entfernte und gegen bie Unruhestifter Gefangnifftrafe aussprach. Aber ber schwache Ronig, auch in ben fanatischen Prieftern Die Diener bes Altars ehrend, ja in feinem frommen Gemuthe felbst vor bem Gid, welchen ber Pabit verdammte, guruckbebend, verwarf ben Beschluß. Er, ber so nachgiebig in jede Schmalerung ber eigenen Macht gewilligt, felbstverlaugnend bie toftbarften Opfer gebracht hatte, wagte bas Meußerste ber scheinheiligen Priefter willen. Dit Entruftung vernahm bie Ration feine Weigerung, und mit mohlbegrundeter Sorge. Denn man bemertte weiter, bag nur ungeschworne Priefter bem Ronig sich naben burften, wodurch feine Bergenegesinnung, bie ber Revolution trog aller freundlichen Berficherungen abholde, beutlich ans Licht trat.

Also wollte ein ungluckliches Verhängniß, daß Eud wig XVI., wie einst Karl I., zu Grunde geben mußte, weil er Pfaffen sein Ohr lieh. In der französischen Revolution wie in der englischen wurde der bürgerliche Zwiespalt unheilbar durch den kirchelichen Hader.

# S. 4.

# Fortschritte des Jakobinismus.

Aus diesen Berhältnissen wird erklarbar, wie die Feinde bes Königthums in der gesetzgebenden Bersammlung und im Bolke tagslich vermehrte Stärke gewannen, und bald den entscheidenden Schlag thun konnten zum Umsturz der Berkassung. Die neu geswählten Haupter von Paris, Pethion, der Maire, und Masnuel, der Procureur Syndic, gehörten beide der Jakobinischen Partei an. Durch sie gewann die demokratische Richtung die Oberhand in der, auch jene des Reiches bestimmenden, Haupts

ftabt. Dehr und mehr faßte bie gefeigebenbe Berfammlung fir ben Ronig frantende Befchluffe, mehr und mehr wurden Formen und Ton ihrer Berhandlungen berrifch und verlegend. Die Majeftat bes Thrones warb berabgewürdiget, Achtung und Liebe beffen Inhaber geraubt burch fortmabrende Schmahung, Berbachtigung und bittern Spott. Die Rathschläge feiner angeblichen Freunde waren bieran Schuld. Er erschien als im Rriegsftand wiber sein Bolt. Daher bie feinbseligen Maagregeln ber Patrioten. Constitution bewilligte bem Ronig eine besondere Garbe von 1800 Mann. Muhfam, megen ben Gegenbestrebungen ber Jatobiner, fam ihre Bildung zu Stande 1); und balb ward fe wieder aufgelost burch einen Beschluß ber gefeggebenben Bersamm lung 2), welchem ber Ronig, muthlos gemacht burch bie Borftels lungen feiner Minifter, bie Genehmigung zu verfagen nicht wagte. Denn nicht langer fagen im Ministerium Die Manner feines Bertrauens und feiner freien Bahl. Dieselben, von wohlbegrum betem Argwohn ber gesezgebenden Bersammlung verfolgt, and unter fich felbft uneins, hatten fammtlich ihre Stellen nieberge legt, theils freiwillig, theils gezwungen. Deleffart, Mini fter bes Meußern, ward felbst vor ben bohen Gerichtshof ju Dr Ieans gestellt. Rein toniglich Gefinnter magte jest mehr fo ge fahrvolle Stelle zu bekleiden; auch die rein constitutionell Gefinnten magten es nicht, ba bie Abgeneigtheit bes Sofes fe im Guten hinderte. Alfo fab ber Monarch fich gezwungen, aus ben Satobinern felbst seine Minister ju mablen, wodurch er jeboch - ba feine eigene Gefinnung biefelbe blieb - nur neue Krantungen fich juzog. Die, wohl meift redlichen und einsichtsvollen, nur jum Theil burch Ueberspannung gefährlichen Minner, Roland, Clavière, Lacoffe, Duranton, Servan und Dumourieg tamen alfo in's Ministerium; aber fie brachten ben Geift der Parteiung mit fich, und maren bem Sofe ein Grauel. Reue Bechsel folgten, ohne Gewinn fur den Ronig noch für bie gute Sache.

Um biese Zeit erschienen die rothen Mügen, von ben fie genben. Jakobinern als Parteizeichen fühn zur Schau getragen, eine Berhohnung ber mahren Patrioten, eine Kriegserklarung

<sup>1) 1792. 7.</sup> Febr.

wiber alle Gemäßigten und Rechtliebenben. Die Ginführung ber Guillotine geschah um biefelbe Zeit.

# S. 5. Berhältnisse zum Ausland.

Aber die einheimische Gahrung wurde furchtbar vermehrt, der Strudel der Revolution wilder aufbrausend gemacht, und also die Ratastrophe beschleunigt durch den jezt ausbrechenden außes ren Rriege. Die Beranlassungen und Ereignisse dieses weltvers wüstenden Krieges jedoch siehen in so genauem Zusammenhang mit der innern Revolutionsgeschichte Frankreichs, daß nothig fällt, den Blick fortwährend, sofern immer möglich, auf beide zugleich zu richten.

Bir haben ber Bemühungen ber Ausgewanderten, Europa's Machte wider Frankreich aufzureigen, schon früher gebacht. Rach ber Ratur ber Dinge konnten fie nicht anders als erfolgreich fenn. Gemeinschaft ber Intereffen, Reigung und Borurtheile, gleiche Unhänglichkeit an bas ihm fo gunftige historische Recht erfullte ben Abel aller lander mit haß gegen bie Revolution, beren Pringip, Wiederherstellung ber naturlichen Gleichheitsrechte, allen Privilegirten Gefahr brohte, und beren Sehren und Berheißungen ber britte Stand allenthalben begierig laufchte. Der Abel aber beherrschte die Rabinette. Doch auch die Thronen schienen gefahrbet burch bas von ben Satobinern gegebene Beispiel von Riebertretung ber Majeftat. Alfo ruftete man fich jum Rrieg, beschloß die gewaltsame Einmischung in die inneren Angelegenbeiten Frankreiche, und ben Rampf gegen eine politische Doktrin; zwei unheilschwangere Beschluffe, beren Pringip, wenn nicht seine Anwendung auf die Falle bereits erduldeter Rechtsverlezung befchrankt wirb, allem Bolferrecht Bernichtung brobt, ben schwaches ren Staaten ben Berluft aller 'Gelbststänbigfeit bereitet, ber politischen Wiffenschaft, ber Kortbildung der Staaten Stillftand gebeut, und bie jedesmaligen Berfaffungegrundfage ber Großmachte, fomit auch bas ewige Berderbniß berfelben, herrschend zu machen ftrebt über ben gangen Welttheil, ja über die gange civilifirte Belt. . . .

Freilich hatten die Machte außer dem Diffallen an den poli-

tischen Theorien, von welchen die Revolution ausgegangen, noch einige andere Beschwerben wider Frankreich. Doch waren biesels ben theils von geringerem Belang und eines verheerenden allgemeisnen europäischen Krieges nicht werth theils von nur zweiselhafter rechtlicher Begründung.

Schon bie burch bie erfte Rationalversammlung beschloffene Erflarung Rorfita's fur einen integrirenden Bestandtheil bes frangbifichen Reiche 1), ward als Gewaltstreich geachtet, und Benua, welches jene Infel (1768) blos pfanbweis an Frank reich überlaffen ju haben behauptete, erhob laute Befchwerbe gegen Die Einverleibung. Schwerer verantwortlich aber war jene von Avignon und Benaiffin, beren legitimer Gebieter ber Pabft mar. Gine ftarte Partei im Bolte von Avignon batte foldhe Ein verleibung verlangt, und ein burgerlicher Rrieg mar barüber gwis ichen biefer Stadt und Carpentras entbrannt. Die Rational versammlung, angeblich als Bermittlerin, sandte Truppen und Rommiffarien in bie Graffchaften, und erklarte balb barauf bie felben für Bestandtheile bes frangbfifchen Reiche. ") Dem Pabit, bamals ichon im Streit mit Frankreich über firchliche Dinge, murbe gleichwohl jum Schein Entschädigung verheißen. Defret ber Rationalversammlung, gegen welches ber Pabft in ben ftartften Ausbruden protestirte, veranlagte neue Edredensfcenen gu Uvignon, worin ber "Ropfabhader" Jourban feine fchenfe liche Rolle spielte. (Dftob.)

Aber der wichtigste Hader war, der sich über die Rechte einiger teutscher Reichsstände in mehreren zu Lothringen und Elsaß gehörigen Bezirken entspann. Solches waren theils herrschaftliche, theils Didzesan-Rechte, welche bei der Abtretung jewer Länder an Frankreich den teutschen Fürsten und Bischöffen waren vorbehalten worden. Als Folge der neuen Territorialeinstheilung Frankreichs in die 83 Departemente, dann als Folge der beschlossenen Aushabenung aller Feudals und aller auswärtigen Didzesan-Rechte im französischen Reiche mußten jene historischen Gerechtsame aushören. Doch bot Frankreich den betheiligten Reichsständen eine angemessene Entschädigung an. Diese aber sorderten Kaiser und Reich zur Bertretung auf, und erhielten

<sup>1) 1789. 30.</sup> Nov.

Das Berfprechen ber Unterstügung. Offenbar mar Frankreichs Anerbieten gerecht. Denn ber Borbehalt ber besprochenen Rechte in jenen Friedensichluffen tonnte boch nicht anders ju beuten fenn, als "so lange überhaupt bergleichen Rechte in Frankreich bestünden," und die frangösische Nation, welche dieselben gesezgebend und ohne Erfag bei ihren eigenen Gliebern aufhob, tonnte gegen frembe Betheiligte ju nichts Beiterem, als hochstens ju einem Aequivalent verbunden fenn. Traurig genug, daß bei Friedend. schluffen gewöhnlich nicht vom Borbehalt mabrer und emiger ober ber Gesammtheit toftbarer Rechte, fonbern nur von Gemabre leiftung partifularer, historischer Difbrauche und Unmagungen bie Rebe ift, und bag bie Intereffen ber Großen immer mehr gelten, als jene ber Bolfer. Raifer und Reich erflarten mit Rachs bruck ihre eigene Hoheit fur verlezt burch bie jedenfalls leicht heilbare Benachtheiligung einzelner Fürsten. Die Revolution also sollte zuruckschreiten, ihre wesentlichsten Prinzipien verläugnen, bie Beschluffe bes 4. August, um welche Europa die Reufranken - beneibete, fleinmuthig wiberrufen — ber veralteten Diocefan : und Reubalgerechtsame von etlichen fremben Fürsten willen! -

Freilich waren diese Gerechtsame mehr Borwand als Grund des Krieges, den man wider Frankreich bereitete. Die Grund saze der Revolution feindete man an, auch glaubte man, versührt durch die Borspiegelungen der Ausgewanderten, daß nur die Umtriebe einer Partei, nicht der Rationalwille, die Revolution geboren, daß demnach leicht seyn wurde, die besliebte alte Ordnung wieder herzustellen, und bei solcher Gelegens heit etwa Frankreich zur Zurückgabe einiger Länder zu zwingen, die es früher dem Reich oder dem Hause Destreich entrissen.

Der Krieg war unvermeiblich. Welche Personen, Erseignisse ober unmittelbare Triebkrafte seinen Ausbruch beschleunigt, seine erste Erklarung allernachst bewirkt haben, ist hiernach von geringer Bedeutung. So wie die kirchliche Reformation bei der entschiedenen Feindseligkeit der herrschenden Kirche nur durch Krieg zum festen Bestand gelangen konnte, und das erste Worm sersebilt bereits die Erklarung des dreißigjährigen Kriegs in sich schloß; also war durch die Verhandlungen von Mantua und von Piklniz (s. oben §. 2) bereits der Revos

Intionskrieg entschieben, und Alles, was noch bis zum wirklichen Ausbruch folgte, nur Form und Blendwerk. Die Aristokratie trat in die Schranken gegen die tühn sich erhebende De mokrastie, das historische Recht war aufgerufen zum Entscheidungsstamps wider jenes der Bernunft. Die Thronen wurden zum Glauben verführt, daß die Interessen der Aristokratie und des historischen Rechtes auch die ihrigen wären, und begannen also den verhängniskreichen Krieg.

#### **9.** 6.

Rriegsbeschluß gegen den Ronig von Ungarn und Bohmen-

Sie, die Thronen, begannen ihn; ihrer vermeinten Intereffen, boch im Grund nur ber Intereffen ber Arift ofratie willen, ward Europa ein Bierteljahrhundert hindurch verheert, bie Revolution felbst jum Bosen gelenkt und über bie Belt verbreitet. Schon bie Erflärungen und Berabredungen von Mantua (20. Mai 1791 und Juli b. J.), von Padua (6. Juli) und von Pillnig (27. Aug.) hatten ber Revolution ben Kehdehandschuh bingeworfen, alle nachfolgenden Meußerungen, Schritte und Unstalten, befonders von Seite Deftreichs, feitbem Leopold II. gestorben, bestätige ten bas Borbaben bes Kriegs. Bergebens hatte bie Rationalversommlung feierlichst ihre friedliebenden Gefinnungen betheuert, allen Eroberungefriegen für immer entfagt 1), folche Entfagung felbst in die Constitutionsurfunde aufgenommen, und unter bem bereits nahenden Rriegelarm vor der gangen Belt wiederholt bie forgfältigfte Achtung aller Rechte ber Bolfer, auch mahrend bes Rriege, wozu man Frankreich wohl nothigen murbe, ja felbft bie Bergutung ber etwa burch ihre heere zu verursachenben Uebel verheißen. Bergebens hatte fie gemiffenhaft vermieben, mas Deftreich beleidigen tonnte, hatte namentlich ben Abgeordneten ber niebers landischen Rebellen, die um ein Bundniß ansuchten, felbit bas Gebor verweigert. Die Grundfage ber Revolution, bie Erflarung ber Menschenrechte, bie Racht vom 4ten August, bie proflamirte Freiheit und Gleichheit und bie Beschrankung ber könfalichen Macht - nicht etwa durch aristofratische ober Keudals

<sup>1) 1790. 22.</sup> Mai. 1791. 29. Dez.

stände, was man gebilligt hatte — sondern durch die Rationals reprasentation, sonach die Realistrung der Idee eines lebends und rechtestraftigen Bolkswillens, dieses waren die Sünden, wofür die Emigranten und die von ihnen gewonnenen oder ihnen gleichgesinnten Kabinette keine Bergebung hatten. hierüber entbrannte der Krieg.

Alfo, nachdem Frankreich vergebens bie Wegschaffung ber bewaffneten Emigrantenhaufen aus bem Erier'schen und andern Grenzlandern verlangt, nachdem Deftreich bem hiernach mit Rrieg bedrohten Churfürsten seine Silfe zugesagt, auch Truppen in's land gesendet, nachdem es mit Preußen fich formlich verbundet 1) und Beermaffen langft ber frangofifchen Grenzen aufgestellt, nachbem es in mehreren Noten ausbrucklich erklart hatte, bag bie Monarchen unter fich eine Berbindung gur Erhaltung und Sicherung ber Rronen geschloffen, nachdem es auf bie legte Aufforderung bes Ronigs folche Erflarung wiederholt 2), ja die revolutionnairen Machthaber barin als eine muthenbe, nach bem Umfturg jeber gesezmäßigen Regierung ftrebenbe, Faktion bezeichnet, auch gang unummunden die Wiederherstellung ber foniglichen Macht in ben Stand, worin fie am Anfang ber Revolution fich befunden, fo wie bie Berausgabe von Avignon, Benaiffin und ber ben Reichsständen im Elfaß entzogenen Rechte als Bedingungen bes Friedens gefegt hatte : beschloß die geseggebende Berfammlung, auf einen vom Ronig perfonlich gemachten, und von feinem Minifter Du'm ourieg umftanblich motivirten Untrag 3), fast einmuthig gegen Frang, ben Ronig von Ungarn und Bohmen, ben Rrieg.

Solche Einmuthigkeit bewies entweder die Evidenz der Gründeworauf der Kriegsantrag sich stüzte, oder das Zusammentressen entgegengesezter Interessen und hoffnungen bei demselben, verhängnispreichen Beschluß. Denn so wie die Patrioten von dem Krieg den Triumph der Freiheit, also hoffte die hofpartei von ihm die Wiederherstellung der alten Ordnung. Dem König selbst, so abhold er den gewaltsamen Mitteln und so liebevollen Gemüthes er war, konnte in der qualvollen Lage, worein ihn die Berblendung

<sup>1) 1792. 7.</sup> Febr.

<sup>2) 18.</sup> März.

seiner Freunde und die Buth seiner Feinde versezt hatte, das herannahen der seiner Person befreundeten fremden heere nicht anders als trostend seyn. Daher genehmigte er gerne den Rath seiner Minister, die ihm den Kriegs Autrag vorschlugen, und bestätigte dessen Beschluß, während er beharrlich die Beschlusse wider die Ausgewanderten verwarf.

### S. 7.

#### Unfang bes Rriegs.

Der Argwohn ber Patrioten wider die Gesinnung ber vollgiebenben Macht erhielt burch bie erften Rriegsereigniffe nur ju viele Befraftigung. Schon bie Rriegeanft alten maren zaubernb, mangelhaft, ben Beschluffen ber Nationalversammlung von fern nicht genügend getroffen worben. 3mar hatten bereits brei Been, unter bem Befehl von Eudner, Roch ambeauund La Fayette, fich an ben Grenzen aufgestellt; aber ftatt 150,000 Mann, wie ber Beschluß sagte, war faum die Salfte folder Bahl versammelt, babei an Rriegebedurfniffen Mangel, bie Festen im fchlechten Ruftand, Unordnung und Indisciplin im Beer. Freilich mar auch Deftreich noch schlecht geruftet. Theils hatte man nicht geglaubt, bag Franfreich burch eigene Rriegserflarung dem Angriff zuvortommen murbe, theils hielt man, ben Borfpiegelungen ber Ausgemanderten gemäß, einen mäßigen Beerhaufen fur ftart genug, um, vereint mit ben Freunden ber alten Ordnung in Frankreich, bie vermeintlich nur von einer verachtlichen Faftion bewirfte neue Ordnung wieder umzusturgen. In dieser fur beibe Theile miglichen Lage begann ber Kampf burch ben Angriff ber Frangofen auf bie öftreichifchen Dieberlande. Bon bem Beere in Rlandern, welches Rochambeau befehligte, rudten zwei Abtheilungen gegen Dons und gegen Cournay. panischer Schreden, burch plogliches Gefchrei uber Berratberei bewirkt, zerstäubte bie Angreifenden, die bann muthend einen ihrer Reldberren, Theobald Dillon, mit andern Sauptlingen morbeten. 1) Einige Regimenter gingen nachher ju bem Feind über. Die gange Unternehmung war schmachvoll vereitelt. 'Auf bie

<sup>1) 28.</sup> April.

Nachricht von diesen Unfallen gab auch La Fayette, welcher sein heer bereits von Mez nach Givet geführt hatte, den entsworfenen Einfall in Namur auf. Roch ambeau, gefrankt durch die Indisciplin der Truppen, legte das Commando nieder, welches Luchner übernahm. Dieser hatte indessen am Dberrhein die Gebirgspasse in Brundrut besetz, von wo die Destreicher sich nach dem Breisgau zurückgezogen.

Unter der steigenden Verwirrung und Gefahr behielt La Fapette seinen hellen Blick und seinen Muth. Er handhabte die Disciplin und stellte durch einige über den Feind errungene Vortheile das Selbstvertrauen unter den Truppen wieder her. Auch Luch er stritt mit einigem Gluck in Flandern.

Inzwischen strömten neue Schaaren von Baterlandsvertheibigern nach den Grenzen. Die Freiheitsliebe, bei dem Nahen der Gefahr in mächtigeren Flammen auflodernd, trieb die Bürger von dem geliebten Herd in die Kriegslager, welche zumal bei Landau unter Biton und Kellermann, bei Mezunter Luckner, bei Sedan unter La Fayette, und bei Maulde unter Dumouriez von täglich ankommenden Nationalstreitern schwollen. Wohl noch ungeregelte Schaaren, schlecht bewassnet, schlecht verpflegt und großentheils schlecht geführt, darum auch verachtet von dem an Ausrüstung, Disciplin und Taktik weit überlegenen Feind; doch einen ungeahneten Geist beherbergend, woran die Kriegskunst der ersten Feldherren zu Schanden werden sollte, und bereitst in einzelnen Proben jenen Heroismus verkündend, welcher bald nachher den Welttheil mit Bewunderung und mit Schrecken füllte.

#### **9.** 8.

Coalition gegen Frankreich. Manifest des Bergogs von Braunfchweig.

Schon war ein zweiter Feind wider Frankreich aufgestanden, der König von Preußen. Gleich nach dem Ausbruch des öftreichischen Kriegs hatte derselbe seine Truppen gegen die französischen Grenzen gesendet; und schon am 6. Juli kundete Ludowig XVI. der Rationalversammlung den bevorstehenden preußischen Angriff an. In einem von Berlin aus erlassenen Manisest erklarte auch der König von Preußen, daß er gemäß dem Bunde

mit dem König von Ungarn und zum Schuz des beeintrachtigten teutschen Reiches die Waffen ergreise, vornehmlich aber zur Unterdrückung der Anarchie in Frankreich, zur Erstickung des von dort aus drohenden Schwindelgeistes und zur Wiederherstellung der gesezlichen, monarchischen Gewalt. Eine ahnliche Erklärung erließ abermal Destreich. Beide betheuerten zugleich — was von heistoser Wirkung war — daß sie die Annahme der Constitution durch Ludwig XVI. weder für einen freiwilligen noch aufrichtigen Alt hielten.

Mit den öftreichischen und preußischen Truppen, welchen gegen 20,000 Emigranten sich anschlossen, vereinigten sich noch 6000 helsen, während noch mehrere andere Reichsfürsten sich jum Kampfe rüsteten, und in Italien das fardinisch e hen, vereinigt mit östreichischen Truppen aus Mailand gegen die französische Grenze zog. Die große preußisch ist reichische Macht besehligte der als Feldherr hochberühmte regierende herzog E. M. Ferdinand von Braunsch weig. Der König von Preußen und seine zwei ältesten Prinzen solgten persönlich dem heere. Schon berechnete man die Streitkräfte sämmtlicher Verbündeter auf 200,000 Mann.

Stolz auf diese Starke brach ber Herzog von Braunschweig and bem Luremburgischen in Frankreich ein 1), eroberte schnell die Festen Long wy und Berdun 2), und nahm fühn die Richtung nach Paris. Gleichzeitig rückte der Fürst von Hohen ohe gegen Thionville, Elerfait gegen Stenay. Herzog Albert von Sachsen Zeschen bedrohte Französische Flandern.

Noch vor dem Aufbruch des Herzogs von Coblenz mard in seinem Namen, auf Befehl der östreichischen und preußischen Minister, ein Manisest an die französische Nation bekannt gemacht I, ein unseliges Machwert des Uebermuths und der Berblendung, entschieden verderblich für die Sache, zu deren Frommen man es geschmiedet. Die große, freiheitstrunkene Nation ward darin behandelt wie eine Rebellenrotte, ihr nicht Krieg erklärt, sondern Unterwerfung, reuiger Gehorsam geboten; für solchen Fall jedoch Hossung der Berzeihung gewährt. Mit schwerster Strafe

1) 19. Aug.

wurden bedroht alle Nationalgarden, die sich vertheibigen würden, alle Obrigkeiten verantwortlich erklärt für alle Unordnungen, denen sie nicht steuerten, die ganze Bevölkerung von Paris aber für die Sicherheit des Königs und seines Hauses. Die geringste Mischandlung dieser erhabenen Häupter sollte gerächt werden durch den Untergang der großen Stadt und ihres Volkes. . Gleichzeitg erließen auch die ausgewanderten Prinzen, von Trier aus, eine zwar etwas milder, dabei auch andächtig klingende, doch im Ganzen denselben Geist athmende Erklärung. Die Nation nahm beide mit Grimm und Hohnlachen auf. Bald beantwortete sie diezselben durch den Marseiller-Marsch, welcher — wie einst Tyrtäos Gesänge — seurige Rampsbegier in alle Geelen goß. Alle noch Wankenden wurden jezt entschlossen, alle kauen glüshend; das Manisest und der Marseiller Marsch haben die Coalition besiegt.

#### **S**. 9.

## Rudjug ber Vlliirten aus Champagne.

Indeffen dauerten noch eine kurze Zeit die Fortschritte ber Alliirten fort. Die' ungeheure Erplofion, bie eben bamals ben Thron Des ungludlichen Ludwig umgefturget, betaubte Die Gemus ther und besorganisirte vollends bas heer, meldes ploglich feiner edelften Saupter, vor allen La Fayette's 1) fich beraubt fab. In ben Tagen biefer Bermirrung mare vielleicht moglich gewesen, burch Rubnheit und Schnelle bie Revolution - bie zweite wenige ftens - ju bemeiftern. Aber theils bie alte, gogernde Tattit, theils die ftolze Reindesverachtung machten bas verbundete Beer fahrläsig und langfam. Dhne Rachbrud im Angriff, ohne Borficht fur mogliche Unfalle ging es bem Berberben entgegen. bem es acht fostbare Tage in Berbun verweilt, jog es endlich gegen die Champagne, beren Bugange ber neue Dberfelbberr Dumouries mit faum 20,000 Mann vertheibigte. Bei Grands pre hielt berfelbe einen breitägigen Angriff bes Feinbes aus, jog fich bann, burch bie Menge übermaltigt, nach St. Menebould,

<sup>1)</sup> S. unten S. 11.

woselbst er in wohlgewählten Stellungen die Ankunft der Berstärfungen erwartete, welche von allen Seiten herbeieilten. Bald war sein Heer an Zahl jenem der Berbundeten gleich, an Kriegsmuth, so wie an Bortheilen der Lage und an Hilsemitteln ihm überlegen.

Noch einen Angriff versuchte ber herzog v. Braunsch weig; aber ber tapfere Kellermann hielt bei Balmy 1) bem schreck lichen Kanonenseuer ber Preußen Stand, mahrend Dillon die Argonner-Passe bei Bisme gegen die Hessen behauptete. Die Hoffnung des Sieges verschwand.

' Rach einigen geheimnisvollen - wohl beiderseits verstellten-Unterhandlungen, ju beren Behuf ein Waffenstillstand mar ge Schlossen worden, trat ber Bergog ben Rudigug an. Die Dacht haber zu Paris hatten erflart, es fen unter ber Burbe eines freien Bolfes, mit ben Despoten ju unterhandeln, fo lange fie noch auf bem Boben ber Freiheit stünben. Alfo brangten bie Schaaren ber Nationalstreiter bas burch bie Paffe von Granbpré - bes Weges von mannen es gefommen - mubfelig fich gurude bewegende heer. Mangel, Seuchen, Feindesangriff, uble Mit terung, Glend und Roth aller Urt verfolgten die erschöpften, muthlosen Rriegeschaaren auf ben burch Regensirome verborbenen Strafen; jeden Weg, jeden Lagerplag bezeichneten Saufen von Todten und Sterbenden und von gurudgelaffenem Rriegege rath aller Art. Dhne Schlacht, fast nur in Folge ber gehäuften Raturubel, und wie vom Fluche getroffen, ging alfo bas ftolge heer bis auf wenig flagliche Trummer ju Grunde. Alles genome mene Land, fammt ben eroberten Festen, murbe geraumt; auch Thionville und Lille, welche durch ben Fürsten von Soben-Lohe und Bergog Albrecht von Sachfen belagert, von Relir Bimpfen aber und von Ruault heldenmuthig maren vertheis bigt worden, fahen jest fich befreit, und schon am 23. Oftob. verfündete ber Rangnendonner langft ber gangen Grenze, "baß bas land ber Freiheit von den Despotenknechten gereinigt fep. "?)

<sup>1) 20.</sup> Gept.

<sup>2)</sup> Bergl. Da b I Gefchichte des frangofifchen Revolutionefriegs.

#### S. 10.

#### Der 20ste Junius.

Als die verbundeten heere den Fuß auf Franfreichs Boden festen, mar bereits ber zernichtenbe Schlag geschehen auf bas frangofische Konigthum, ja er ward allernachst veranlagt und ents scheibend gemacht burch bie nahende Rriegsgefahr. gludliche Ludwig XVI., nach Allem, was bereits geschehen, war unerrettbar. Satte er fruber, noch vor ber Flucht nach Barennes, ja hatte er auch fpater, nach ber Beschwörung ber Constitution, sich aufrichtig und fest an fie geschloffen, hatte er, ben Geift ber Zeit erfennend, fich an die Spige ber fie beherrschenden Ibeen gestellt, er hatte groß, ruhmreich, ein Bohlthater feiner Nation, ja bes Welttheiles werden mogen. In Berbinbung mit ben wohlbenfenden, mit den besonnenen, redlichen Freiheitsfreunden mar er ftart genug gegen die Meuterer und Fattionsmanner. Er befestigte bie erfte, von edlen Pringipien ausgegangene Revolution, sobald er aufrichtig sich ihr befreun-Aber er war weder Freund noch entschlossener Feind ber Revolution, aus unseliger Befangenheit, aus Gutmuthigfeit und aus Schwäche. Er mar nur fein eigener Reind, und hiemit auch ber guten Sache. Unter fortwährenden Bezeugungen ber Unhanglichkeit an die neue Ordnung ber Dinge blieb er theils offen, theils heimlich verbundet mit ben brei entschiedenen Begnern berfelben, mit ben Ausgewanderten, mit ben eibscheuen Prieftern und mit ben fremben Monarchen. So wie er schon frus ber ben Beschlussen ber Rationalversammlung gegen bie beiben erften bas Beto entgegengefegt, alfo that er es jegt abermal gegen ein Defret, wornach jeder eidscheue Priefter, beffen Deportation 20 Burger seines Kantone verlangen murben, beportirt werben follte, und gegen ein anderes, welches bie Bufammenziehung eines Lagers von 20,000 Mann bei Paris - jeder Kanton follte 5 Bewaffnete dazu fenden - verordnete. 1) Das herans nahende Bundesfest, welches abermal am 14. Juli follte gefeiert werden, gab den Unlag ju dem legten Beschluß, beffen

<sup>1) 8.</sup> Juni.

Motive jedoch von weit ernsterer Bedeutung waren, und ber in ber außeren und inneren Lage bes Reiches eine sehr scheinbare Begrundung fand.

Das Bolf von Paris, jumal ber Pobelhaufe, welchen bie Jatobiner lentten, gerieth über bas fonigliche Beto in Die hefe tigste Bewegung. Die Rachricht von ber Entlassung eines Theis les ber patriotischen Minister und ber Abbantung bes andern Theiles vermehrte die Gabrung. Am 20. Junius brach ber Auf ftand aus. Die Pifenmanner aus ben Borftabten St. Untoine und St. Marceau (feitbem gemaß eines neuen Defrets gesetzgebenden Berfammlung auch die Bermogenslofen in Reiben ber Rationalgarben getreten, war folche Baffe aufgefommen) jogen von bem Plag ber Bastille aus nach bem Saal ber Nationalverfammlung, allwo fie, ohne bag man's vermeffene Worte fprachen, und von ba gegen bie Tuilerien. Bieles schlechte Gefindel ber hauptstadt, baneben auch ein hauft frifch angefommener Fanatifer aus Marfeille, verftartte ber An der Spize befand fich Santerre, der Bierbrauer, ber würdige held biefes abscheulichen Tages. Der Maire Pethion, wiewohl die Bewegung beimlich lenkend ober begunftigend, erschien erst am Ende biefes Tumultes in ber Rolle bes Ruhegebictenben.

Mit Gewalt brang ber rasende Hausen ins Schloß, in die Zimmer bes Königs, die Zurudnahme bes Beto und ber Orohumgen fordernd. Ludwig, in diesen schweren Prüfungsstunden, blieb standhaft und murbevoll. Er verweigerte fest die Zurudnahme, während er den Pobel durch kluge Willfahrigkeit in Nebendingen, wie durch Unnahme ber ihm frech dargebotenen rothen Müze, sänftigte.

Der Sturm ging vorüber. Alle guten Bürger bezeugten ihren Abscheu gegen bas Geschehene. Die Departements-Behörde von Paris entsezte vorläusig Pethion und Manuel ihrer Aemter (welches Urtheil ber König bestätigte, die gesezgebende Bersamwlung aber widerries); in allen Provinzen, bei allen Armeen that sich der Unwille über die Mishandlung des konstitutionellen Königs kund. La Fayette, welcher schon früher (16. Juni) aus seinem Lager bei Maubeuge in einem nachdrücklichen Schreiben die gesegebende Bersammlung aufgefordert hatte, den Faktionsgeist in ihrem Schooß zu beschwören, das konstitutionelle Königthum

zu ehren, und die Jakobinerklubs aufzuheben, der edle La Fapette erschien jezt personlich vor der Bersammlung, seierlich im eigenen Namen und in jenem seines Heeres die Mahnungen wiederholend. Aber der Jorn der Jakobiner drohte ihm selbst den Untergang, und die Nationalgarde, auf welche La Fapette gebaut hatte, verrieth seit ihrer neuen Einrichtung den ersten guten Geist nicht mehr, der König endlich, aus Schwäche und Unentschlossenheit, benüzte die ihm günstige Stimmung der Departemente, benüzte auch die ihm angebotenen Dienste La Fapette's und anderer Freunde nicht.

# S. 11.

# Der 10 te August.

Also entschwand die lezte Möglichkeit der Rettung. Täglich kuhner, täglich unverschämter und frevelnder beleidigten die Jakobiner das Königthum. Schon wurden Petitionen eingereicht, welche Ludwigs Suspension, ja seine Absezung verlangten. Selbst am Bundesfeste (14. Juli), welches unter unglückweisfagenden Zeichen statt fand, ertonte laut solcher Ruf. Vornehmlich waren es — nebst den Pobelrotten von Paris — die in Schaaren herbeigekommenen "Foderitten", unter welchen jene von Marsfeille und von Finisterre sich durch ihre Wildheit auszeichneten.

Unter biesen Umständen erschien das Manisest des Herzogs v. Brannschweig und goß Del in die lodernde Flamme. In der gesetzgebenden Bersammlung mehrten sich die heftigsten Besschwerden wider den König; das Baterland ward in Gessahr erklärt, und eine Kommission (Ausschuß der Zwölser) mit der Untersuchung beauftragt, welche Gründe die Absezung des Königs rechtsertigen könnten, und ob solche Gründe vorhanden sepen. Die Gährung hatte den höchsten Grad erreickt; dem König selbst entgingen die Zeichen des nahenden Aufruhren nicht. Auch wurden einige Bertheibigungsanstalten getroffen, jedoch schwach und ohne Zusammenhang. Am 10. Aug ust geschah der Schlag.

Schon in der Nacht begann die Zusammenrottung und fand

<sup>1) 11.</sup> Juli.

vie Einsezung einer neuen Municipalität durch die Aufrührer statt. Nur Pethion, Manuel und Danton behielten ihre Stellen. Am Morgen zogen die ergrimmten Hausen gegen das Schloß. Einige Bataillons Nationalgarden, und etwa tausend Schweizer, dazu eine Anzahl Edelleute und die Offiziere der verabschiedeten Garden waren zu dessen Bertheidigung gesammelt. Die Nationalgarden jedoch zeigten sich zum Theil abgeneigt, wider das Bolf zu streiten. Die Schweizer dagegen erkannten die Ehrenpslicht der Treue. Aber vor dem Ansang des Kampses floh der König aus den Tuilerien in den Saal der gesczgebenden Versammlung. Indessen ward das Schloß erstürmt, geplündert, verwüssiet, und die Mehrzahl der Schweizer theils bei der Vertheidigung, theils auf der Flucht getödtet. Theuer hatten sie ihr Leben verkaust, mehrere Tausende des Bolfes waren gesallen.

Indessen empfing die gesetzgebende Bersammlung die verschies benen Deputationen ber Bemaffneten, bann ber Geftionen von Paris endlich ber gefammten neuen Municipalität. Alle verlang ten bie Absezung bes Konigs. Und in Gegenwart bes ungludlie chen Monarchen ward nun ber Beschluß gefaßt, ber ihn von fei ner Gewalt suspendirte und die Civilliste einzog. Das Minifte rium murbe mit Jatobinern befegt. Roland, Claviere und Servan traten in ihre alten Stellen ein; Danton, Monge und Lebrun erhielten bie übrigen. Bugleich murde die Berufuna eines Rationalconvente, welcher burch gang freie Babl, ohne irgend eine Beschränfung ber aftiven und paffiven Berechtis gung ber großjahrigen und fich felbit - ob auch blos burch 21% beit - ernahrenden Burger ju ernennen mare, verordnet. Dies fer Nationalconvent follte die unbeschränfte Bollmacht haben, im Ramen bes "fouverainen Bolfes" über alle Intereffen bes Baterlandes zu entscheiben, feine Busammentunft am 20. Sept. flatt finben.

In einer fejerlichen Berfündung an die französische Ration erklarte die weizgebende Bersammlung die Gründe dieses, die eine der constituirenden Gewalten suspendirenden, und die andere vor der gesezlich bestimmten Zeit aufhebenden, Beschlusses. Sie waren von dem vielfach vorliegenden Berdacht gegen den König entnommen und von der Unmöglichkeit, unter so gehäuften in-

neren und äußeren Gefahren die Freiheit und bas Baterland zu retten, so lange die exclutive Gewalt in verdächtiger, mit den Bolksseinden in fast offenem Bunde stehender Hand sich befände:
— nicht unscheinbare Gründe, doch zum Theil auf entstellten oder mit Uebertreibung geschilderten Thatsachen ruhend, auch durchaus keine Entschuldigung darbietend für die Gränel, welche am Schreckenstag von den Empörern waren verübt worden, und wofür auch die gesezgebende Versammlung theils durch unthätiges Zusehen, theils selbst durch Ermunterung verantwortlich war.

In alle Departemente und in alle Armeen murden die Beschluffe verfendet, und neue Gibesleiftungen - jegt nicht mehr ber Ration, bem Gefeg und bem Ronig, fonbern ber Freiheit und Gleichheit - geforbert. Die Departemente, burch bie Umtriebe der Jakobiner beschwichtigt ober beherrscht, billigten alles Geschehene. Aber die Beere und die Reldherren zeigten fich schwierig. Doch schwuren Arthur, Dillon, Ludner und Montesquiou nach einigem Widerstreben ben Gid; Dumous rieg hatte es ichon früher gethan. Rur La Ranette hatte Sees lenadel und Muth genug jum Sandeln. Er forderte fein Seer auf zur Erneuerung bes Gibes auf bie Berfaffung und gur Bieberherstellung des constitutionnellen Thrones. Einige Bataillone Linientruppen fcmoren; aber die Nationalgarden, an welche bie Reihe fam, wollten folche Lofung jum Burgerfrieg nicht geben, worauf auch bie erften wieder abfielen. La Fanette, zur Selbstrettung, floh mit feinem Generalftab über bie Grenze, wurde im Luttich'ichen von einer öftreichischen Reldwache verhaftet, und hierauf fammt einigen feiner edelften Begleiter in schreiend ungerechter, funfjahriger "Staategefangenschaft" auf verschiedenen Festungen - julegt in DIm ut - gehalten. Bonaparte bemirfte 1797 bie Freilaffung bes ber gangen Welt ehrmurdigen Mannes.

#### §. 12.

Ende der gefeggebenden Berfammlung.

Die Schrecken der Pobelherrschaft brachen herein. Reine Gewalt bestund mehr, welche fur Ordnung und Recht sorgte. Die gesexgebende Bersammlung gehorchte gitternd der neu einge-

fegten Municipalität von Paris, und in biefer führten mordluftige Kanatifer, wie Robespierre und Marat, bas große Bort. Ein neues Blutgericht an die Stelle des Nationalgerichtshofes von Drieans, welcher ju ichonend erschienen, murbe niedergefest, bie Guillotine fur permanent erflart. Der Ronig, auf Die Erklarung ber Municipalitat, nur wenn er fich im Gefangnif bes Tempelthurms befande, tonne fie fur feine Sicherheit fteben, ward dahin abgeführt mit feiner Familie und wenigen Dienern, bie man ihm gelaffen. 1) Sobann wurden Saussuchungen ir ber gangen Stadt vorgenommen, um bie Berbachtigen, um die eidscheuen Priefter und die Freunde bes Ronigs, welche am 10. August gegen bas Bolt gestritten, ju verhaften. rere taufend Personen murben also in Rerter geworfen, rber in Rirchen vermahrt, woselbit eine muthenbe Rotte jafobinischen Pobels, großentheils von ber Marfeiller-Bande, ungebindert burch bie Autoritäten, fie fannibalifch fchlachtete. 3 An 5000 Menschen wurden also gräßlich gemordet; unter ihnen die fculblofe Pringeffin von Lamballe, ber Graf von Montmorin, brei Bergoge von Carochefaucault und viele Eble mehr. Auch in andere Stabte gingen Emiffarien ab, um ju gleichen Graueln ju ermuntern. Gegen Orleans gogen einige hundert Marfeillaner, um bie Gefangenen des hoben Ras tionalgerichtshofes zu todten. Man schleppte sie, 57 an ber Bahl - unter ihnen ber Bergog v. Briffac, ebemaliger Befehles haber ber toniglichen Garbe, und Deleffart, einft Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten - gegen Paris, fobann nach Berfailles, woselbst man sie schlachtete. Die Rachrichten von bem Borbringen ber Preugen hatten meift folche Buth entgundet.

Biele Mitglieder ber gefeggebenden Berfammlung felbft faben fich vom Mordbeile bedrobt. Die Municipalitat, in ihrer angemaßten Gewaltsherrichaft, brohte allen Gemäßigten. Die Des frete ber Nationalversammlung, welche ihr' Biel fezen wollten, wurben verachtet. Die Municipalitat fegte Profcriptioneliften auf. Die Jakobiner-Rotte von Paris mar bas haupt von Franfreich.

<sup>,</sup> Nach mehreren theils fanatischen, theils - fofern fie Gutes

<sup>1) 13.</sup> Aug.

bezweckten — unwirksamen Beschlussen enbete bie gesetzebende Bersammlung Mittags ben 21. September ihre für Frankreich und Europa verderbliche Sizung. In derselben Stunde eroffnete ber Rationalconvent bie seinige.

# Zweiter Abschnitt der Revolutionsgeschichte.

Die Zeiten ber Republif.

# Viertes Rapitel.

Der Nationalconvent. 1)

#### 6. 1.

Frantreich jur Republit erflart. Parteien im Convent.

Die Wahlen zu bieser neuen Versammlung waren fast alle zu Sunsten der Jako binisch en oder republikanischen Partei ausgefallen. Die entschiedendsten Feinde des Königthums in der gesetzgebenden Versammlung waren wieder erwählt worden. Neben ihnen viele Glieder der neuen, am 10. August eingesezten, Municipalität von Paris, und durch die Thätigkeit der von der lezten in die Departemente gesandten Emissare auch in diesen meist eraltirte, großentheils fanatische Männer. Schon in der ersten Sizung that solcher Geist durch den raschen, einstimmigen Beschluß sich kund 2), wodurch das Königthum für immer abs geschaft und Frankreich zur Republik erklärt ward.

Aber, in dieser Hauptrichtung vereinigt, zerfiel gleichwohl ber Convent sofort in zwei einander todtseindliche Parteien, eine gemäßigte und eine heftige, deren Entgegensezung unausbleibs lich neue Umwälzungen herbeiführte, und nach allen Umständen bem System ber Heftigeren den Sieg verhieß. Schon in der gesezgebenden Bersammlung, worin zwar überhaupt die

<sup>1)</sup> Bom 21. Cept. 1792 bis 27. Oft. 1795.

<sup>2) 21.</sup> Geptember.

Sakobiner vorherrichten, mar im Schoofe ber lezten jene Spaltung entstanden, welche jest als haupterscheinung ungludverfundend an's Licht trat. Die eine Partei, von bem Departement ber Gi ronde, welches berfelben bie glangenbften Saupter gegeben, bie Girondiften genannt, hafte gwar bas Ronigthum, und war ben republikanischen Ibeen mit glübendem Gifer ergeben. mar ihr Streben nach feinen Motiven rein, aus gleich uneigennugiger ale besonnener Ueberzeugung fliegend, und wenn auch gegen bas historische Recht streitent, boch folden Streit nur im vermeinten Intereffe bes naturlichen und ewigen Rechts, nicht in jenem ber Gelbstsucht ober ber Leidenschaft fuhrend. Die anbere Partei, die fich nicht ungern die eraltirte ober die wie thende nennen borte (und die im Convent von der Erhobung ihrer Gize, die Partei bes "Berges" hieß), brudte all ihrem Streben, auch mo es gleichlaufend in ber Richtung mit jenem ber achten Freiheitsfreunde mar, bas Siegel ber Bermerflichfeit auf burch Riebertretung aller berjenigen Rechte, um berenwillen allein die politische Freiheit ein Gut ift, bann burch felbsteigene tprannische Gelbstfucht und burch fanatische Uebertreibung.

Der Pobel, bei dessen physischer Kraft die Revolution schon frühe den einzigen Schuz gefunden gegen die Unverschnlichkeit ihrer Feinde, und dessen blinder Wuth am 5. und 6. Oft. 1789 die Majestät des übel berathenen Thrones, dann am 10. August 1792 desselben lezte Trümmer erlegen, besaß nun in der That die Gewalt. Er selbst aber war naturgemäß nur lenksam für die jenigen, die an Charakter und Prinzipien ihm am meisten ähnlich waren oder erschienen, also jedesmahl für die wildesten, graufamsten, von Leidenschaften mehr als von Ideen beherrschten, den Sieg mehr als die Sache verlangenden Häupter. Da her auch im Nationalconvent der kaum vermeidliche Triumph des "Berges" über die "Gironde" (auch Ebene, oder Sumpf genannt.)

Gleich in den ersten Sizungen entbrannte über die Gräuel der Septembertage heftiger Streit. Die Girondisten hatten ihren Abscheu gegen jene Mordscenen erklart, und beschuldigten die Häupter des Berges, Robespierre, Danton und Marat, eines vermessenen Strebens nach der Diktatur. Diese

141

warfen den Girondisten föderalistische Grundsaze vor. Die vorherrschende Gesinnung verwarf indessen den Foderalismus nicht minder als die Diktatur. Daher ward, auf Kallien's Antrag', den Anhängern beider der Tod gedroht, und die Republik zur neinen und untheilbaren" erklärt. 1)

## **§.** 2.

# Rönig Ludwig XVI. gerichtet.

Um die neugeborne Republik zu befestigen, schien die schnelle, Niederreißung aller Einsezungen und Gebräuche, die an das Rösnigthum und die alte Ordnung errinnerten, nothwendig. Mit großem, mitunter selbst lächerlichem oder fanatischem Eiser widsmete der Convent sich dieser Arbeit. Aber die Partei der Wüsthenden forderte zuerst des gefallenen Monarchen Blut. Ein eigener Ausschuß von 24 Mitgliedern ward beauftragt mit Unstersuchung der wider Ludwig zu erhebenden Beschuldigungen, zumal aus den in den Tuiserien, bei deren Erstürmung und späster in einem daselbst entdeckten eisernen Wantschrank, aufgesunsdenen Papieren. Die Gesezgebungskommissien aber sollte ein Gutachten erstatten über Zuläsigkeit und Form der Verurtheilung.

Nach heftigen Kämpfen zwischen dem Berg und der Gironde brang endlich der erste, welchen der Pariser Pobel durch lautes Rusen nach des Tyrannen Blut unterstüzte, mit den Beschlüssen durch, daß Ludwig's Unverlezlichkeit verwirkt, und daß der Convent berechtigt sen, ihn zu richten 2). Also ward eine Anklage-Akte entworfen und Ludwig vor die Schranken des Convents geführt. 3) Mit Mühe erstritten die Girondisten die Beobachtung wenigstens einiger Formen; aber die Mehrzahl der Conventsglieder zeigte sich eber des Henre kont be neter Amtes als jenes des Richters werth.

Tronchet, ber Greis, Malesherbes und Defeze übernahmen hochherzig die Bertheidigung des Königes. Aber umsonst
ist die Bertheidigung, wo Ankläger und Richter die selben sint;
umsonst die Berufung auf Recht und Menschlichkeit, wo die Wuth
den Stab führt. Also ward nach angehörter Bertheidigung 4) und
nach mehrtägiger leidenschaftlicher Berhandlung beschlossen 5) durch

<sup>1) 25.</sup> Gept.

<sup>2) 3.</sup> Dez.

<sup>3) 11.</sup> Dez.

<sup>4) 26.</sup> Dez.

<sup>5) 14.</sup> Jan. 1793.

namentlich Aufruf über die brei Fragen zu entscheiden: 1) ob Lubwig Capet (wie man ihn seit dem Anfang des Prozesses nannte) der Berschwörung gegen die Freiheit oder Sicherheit bes Staates schuldig; 2) ob das über ihn zu fällende Urtheil der Bestätigung des Boltes in den Urversammlungen vorzulegen; 3) welche Strafe gegen Ludwig zu erkennen sen?—

Die erste Frage ward von 683 Stimmenden (aus 717, welche anwesend waren) unbedingt bejaht. Die übrigen erklärten sich ausweichend, ihre Besugnis bezweiselnd, oder — wie der edle Lanjuinais — das Recht der Menschlichsteit für ihn, der du am 10. August Zustucht in dem Saal der Bolksvertreter gesucht in Anspruch nehmend. Die zweite Frage ward mit 424 Simmen gegen 283 (zehn Mitglieder hatten die Abstimmung verweigen) verneinend entschieden. Bei der dritten Frage verlangten füns Stimmen über die Hälfte (366 von 721) unbedingt den Tod Bon den Uedrigen hatten 266 Gesängnis bis zum Frieden oder Berbannung, die Anderen zwar den Tod, doch nur unter Bedingungen begehrt. 1)

Und so geringe Mehrheit schien hinreichend zum Ausspruch bei Bluturtheils. Das allgemeine Gesez, welches hiezu 2/3 ber Stimmen erforderte, mochte nur auf ordentliche Gerichtshöse, nicht aber auf eine Bersammlung anwendbar seyn, welche, alle Ge walten in sich vereinend, kein anderes Gesez erkannte als ihren Willen. Also verkündete der Convent den Mordbeschluß, und verordnete, jeden Antrag, jede Bitte um Ausschluß, und verordnete, jeden Antrag, jede Bitte um Ausschluß verwersend, dessen ungesäumten Bollzug. Am 21. Jänner geschah — unter erschütternden Umständen — die Hinrichtung, zur Cannibalew freude der Sansculotten, zum Entsezen aller guten Bürger, zum Abschen der civilisirten Welt. Doch hatten die europäischen Höse nichts gethan, um Ludwig zu retten. Nur der spanische König legte für den Berwandten eine unwirtsame Fürbitte ein. ?

<sup>1) 16.</sup> und. 17. Janner.

Clery, journal de ce qui s'est passé à la tour du temple pendant la captivité de Louis XVI. Londres 1798.

### **S.** 3.

#### Sturg ber Gironde.

Die hinrichtung des Königs verfündete der Nation, daß sie selbst anheimgefallen sey der Tyrannei eines ruchlosen Pödels der Hauptstadt und seiner häupter. Die Jakobiner ter hauptstadt und die Bergpartei im Convent hatten den heillosen Triumph gefeiert; der Convent selbst und die Majestät des Bolkes, welches er vorstellte, sahen bald auch sich niedergetreten durch die verbrecherische Rotte. Bergebens kämpste die Gironde—hoffend den wildbrausenden Strom der Revolution durch Grundsäse zu bändigen — wider die Feinde alles Rechtes und aller Ordnung. Wer nicht mit den Berbrechern voranschreiten wollte, mußte abtreten vom Schauplaz oder die Revolution schritt über seine Leiche.

Mehrere Freunde der Gironde, wie die Teputirten Kerfaint und Manuel, hatten nach der Hinrichtung Ludwig's ihre Stellen niedergelegt. Auch der Minister Roland, das frästigste Mitglied des Vollziehungsrathes, trat ab; die Uedrigen zitterten wor dem Convent, d. h. vor dem Berg. Dieser beschwor den Girondisten den Untergang. Im Sizungs-Saale selbst sollte die Ermordung der verhaßten geschehen; nur durch Zusall ward der Anschlag vereitelt. Da errichtete man ein Revelutionstris bunal, du dessen Mitgliedern man die schändlichsten der Menschen ernannte, ein trefsliches Werfzeug der Proscriptionen, und ganz im Dienste des Berges. Seine Aussprüche sollten ohne Berufung, das Vermögen der Berurtheilten des Staates seyn. Die Schrecken einer sullanischen Zeit won der Ochlostratie, nicht von der Aristofratse ausgehend famen über Frankreich.

In den Tagen folder Gesezlosigkeit magte die Orleans'iche Faktion noch einen lezten Bersuch zu Gunsten ihres schändlichen Sauptes. Aber dieser Bosewicht, der seine Herrschsucht wie seinen Haß unter der Maske des Republikanismus verbarg, der sich, dem \_ Pobel zu schmeicheln, "Egalite" nannte, und nach der Diktatur

<sup>1) 9.</sup> Mai. 2) Bgl. Bd. II. Abschn. 2. Rap. 4. S. 51.

strebte, Mitstifter aller Gräuel der Revolution, Mitstimmender für Ludwig's, seines gekrönten Berwandten, Mord, der schams loseste und niederträchtigste der Menschen, dabei unfähig und seig, nur zum Werkzeug, nicht zum Führer tauglich, wußte den Bolkstumult, den seine Freunde (11. März) erregten, nicht zu benuzen und bewog dadurch alle zum Abfall. Kurz darauf ward er verhaftet — gemäß einem allgemeinen Beschluß, der gegen sämmtliche Bourbon's solche Berhastung verhängte — (6.Apr.), und nach Marseille gebracht. Sieben Monate später (6. Nov.) blutete er zu Paris, wohin Robespierre ihn zurücksühren ließ, unter der Guillotine.

Eine von den Girondisten durchgesete Anklage gegen Marat, den blutgierigen Demagogen, welcher laut einer großen Anzahl von Conventsgliedern den Tod gedroht, ja einige hunderttausend Köpfe zur Begründung der Republik gefordert hatte, schien den Wohlgesinnten erfreulich, und brachte nur den Urhebern Berter ben. 1) Marat wurde losgesprochen von dem Revolutionstribunal, worin seine Freunde saßen; aber die Unverlezlichkeit der Bolkstepräsentanten war von nun an zernichtet, und die Minderzahl des Convents der Wuth der Mehrzahl preis.

Eine Kommission von 9 Mitgliedern, unter dem Titel des Wohlfahrtsausschußes?), war niedergesezt worden, eine Art Diktatur, welche wohlthatig hätte seyn mögen, wenn sie die Parteien niedergehalten hatte, aber das Verderben beschleunigte durch ihre Allianz mit den Bosen. Noch ein anderer Ausschuß von 12 Gliedern wurde beauftragt mit der Sorge für die innere Sicherheit, und vermehrte nur durch Aufregung der Leidensschaften den Brand. He bert, Mitglied des Gemeinderaths von Paris, welcher gleich Marat durch aufrührerische Schriften den Pobel wider den Convent in die Wassen rief, ward verhaftet auf den Antrag dieses Ausschusses. Aber die Sektionen sorderten ungestüm und erhielten die Freilassung des Gefangenen. Jezt forderten sie auch die Abschaffung der Zwölfer, worüber ein wechsels voller Kampf entstund, welcher endlich die Gironde völlig stürzte.

In den lezten Tagen des Mai und den ersten des Juni 3) erfolgte solche traurige Katastrophe. Die Sektionen der Hauptstadt,

<sup>1) 12.</sup> und 24. April. 2) 6. April. 3) Bom 27. Mai bis jum 2. Juni.

b. h. bie Banden bes Pobels, theils durch eigenen Blutdurft getrieben, theils von Sauptern ber Berg : Partei gelentt, erhoben fich in Baffen, festen neue Stadtobrigfeiten ein, ftellten Senriot, einen ber Septembermorber, an ihre Spize, und rudten gegen ben Convent, die Aechtung von 22 Sauptern der Gironde, banes ben auch herabsezung bes Brotpreifes forbernd. Der Convent, mit theils feiger, theils verbrecherischer Nachgiebigfeit, befretirte ben Aufruhrern Belobung und Lohn, doch ward die Berhaftung ber Girondisten noch abgewendet (29. Mai). Allein furchtbarer erneuerte sich ber Sturm. Die Stellvertreter ber Ration in ihrem Berfammlungsfaale fahen fich bem Sohn, ben Gewaltthaten bes Pobels preis. Die Berrather in ihrer eigenen Mitte hinderten jeben murbigen Befchluft. Der Gemeinderath von Paris, welcher fich frech ben Titel Revolutionerath gegeben, trat alfo Franfreich nieder, und einige taufend Bofewichter von ber Befe bes Pobel schrieben einer Bersammlung Geseze vor, welche bie Rolle ber Beltbefreier übernommen.

Der Beilausschuß — heuchlerisch oder furchtsam — hatte die Girondisten aufgeforbert, burch freiwilliges Niederlegen ihrer Stellen bem Baterland ben Frieden ju geben. Ginige wenige folgten der Einladung. Die Mehrzahl - vor Allen der edle Lanjuinais - verschmahte bochherzig ein Rettungsmittel, mels ches die Rationalreprasentation berabwurdigte. Aber die Meuterer, die Feuerschlunde gegen ben Convent gerichtet, beftunden auf ber Mechtung ber Gironbiften. Alfo faßte, nach einigen ohnmachtigen Bersuchen ber Befreiung, Die Bersammlung auf Couthon's Untrag ben Beschluß 1), vier und breißig ihrer Mitglieder - meift Girondiften, neben ihnen auch einige parteis Tofe, boch freimuthige Manner - ju verhaften, wodurch ber Aufruhr gedämpft mard. Gegen biefes Defret protestirten frater 73 ber beffer bentenden Conventsglieber, worauf auch gegen fie ber Berhaftsbefehl' erging.

Bon ben Geachteten retteten fich einige burch Berborgenbeit, einige burch Flucht. Canjuinais mar unter biefen. Mehrere gaben fich felbst den Tod, oder fielen vereinzelt in ihrer Reinde

<sup>(1) 2.</sup> Juni.

s. Rotted Gefch. gr 8b.

ober bes hentere hand. Alfo Pethion, Bugot, Guabet, Barbarour, Rabaub St. Etienne, Conborcet, Ros land mit feiner Gattin u. a. Die übrigen fcmachteten in langwierigem Rerfer, bis endlich (3. Oft.) bas formliche Auflage Defret wiber fie erging, und am 31. Dft. die Guillotine ihre Leiben enbete. Die Ramen ber 21 Freiheitsfreunde, welche bergestalt an einem Tage bie Blutbuhne bestiegen, verbienen, ale unter ben Opfern ber Revolutionswuth vor ben meiften ausge geichnet, in ber Erinnerung ber Rachwelt zu leben. Sie find: Briffot, Genfonné, Bergniaud, Lafource, Lehard, Rauchet, Boper-Ronfrede, Gardien, Boileaud, Biger, Sillery, Ducos, Duchatel, Carra, Mainvielle, prat, Lacage, Antiboul, Beauvais, Dupperret um Balage. Das Berbrechen , beffen man fie beschuldigte , ber gie beralism, ift erft nach ihrer Berhaftung hervorgetreten, als Rettungsversuch ber Departemente gegen bie Tyrannei ber Samb stadt und bes schredlichen Berges. Auch mare Frankreich woll glucklich gewesen, wenn ber Föderalism gesiegt hatte. Zwar unter dem tobenden Rriegelarm gefahrvoll ju grunden, auch minder geschickt jum Eroberungefrieg als bas Syftem ber Einheit, hatte jenes ber Foberation, mare es ohne Burgerfrieg aufgefommen, die einbeimische Freiheit gesichert. Tyrannei, weber die ber Schreckensmanner, noch jene bes Di reftoriums, auch nicht Rapoleon's weltvermuftenbe Allgemalt hatte bie Fruchte ber Revolution gerftort, und felbst bei einem spateren Glud ber Coalition batte bie Unterwerfung ber Saupt stadt nicht fofort jene bes gangen Reiches bewirft.

Also erlag die durch Geist und Streben ausgezeichnete, troz ihrer Berirrungen vielfach ehrwürdige Gironde. Ihr Haß des Königthums, ihr republikanischer Eiser hat zwar den Weg gebahnt zur Pobelherrschaft, und hiedurch zur Diktatur. Aber nicht ihr, sondern ihrer Ration sehlten die notthigen Augenden zur republikanischen Freiheit. Mit ihr sank die unersezliche Schupwehr gegen die einbrechende Tyrannei. Alle Wohlgesinnten betrauerten ihren Fall. Es war — wie ein geistvoller, ihre früheren Fehler scharf beurtheilender Schriftsteller sich ausdrückt — ihr Tod wie ihr Leben ein öffentliches Unglück.

#### 6. 4.

#### Der Terrorismus.

So verzweiflungevollen Rampf in feinem Innern, und welcher noch schwerern Rampf gegen weit verbreitete Emporung in Mord und Gud erzeugte, bestand ber Convent ober bie Berge Partei im Augenblick ber neuerbings und weit brohender als zuvor eingebrochenen außeren Rriegegefahr. Aber gerabe biefer außere Rrieg verlieh jener Partei ihre Starte und bewirtte ben Triumph bes Schredenefpftems. Unangefochten vom Musland hatte Frankreich die einheimischen Freiheitsfeinde bezwingen mogen ohne tyrannische Gemalt. Die Gironde, besonnen und flug, ware auch energisch genug gewesen gegen minder verzweifelte Gefahr; und ohne folche batte ber Terrorismus bes Unlaffes wie ber Beschönigung ermangelt, ober, wenn er gleiche wohl sich zu erheben magte, ber Rraft. Aber ber Bund ber Ronige, gegen bas im Innern entzweite Baterland verschworen, rief biefes zu convulsivischen Bewegungen auf. Rur mit ber Rraft des Fieberframpfes, und ber Richts achtenden Buth, mochte die Coalition besiegt werben; baber felbst Bohlgesinnte gu bem politifch großen, ob auch fchredlichen, Gebanten fich ermannten. Doch moralische Ungeheuer maren nothig, um bas Ungebeure ju vollbringen. Sieburch entftund, hieburch fiegte ber Berg. Wahrlich! nicht einzelne Menschen - so groß man fich ihre Buth bente - haben bas unerhorte Reich bes Schres dens geboren, weber im Geift, noch in ber Birklichfeit. war bie Frucht ber Umftanbe. Die Erbitterung bes Bolfs gegen feine verbundenen außeren und inneren Reinde flieg, nach bem entzündlichen Charafter biefer Ration, bis zur Raferei, und einmal entfesselt, schritt ber Damon ber Mordgier unaufhaltsam Biele mobl aus eingeborner Bilbheit, Mehrere jedoch aus fanatischer Berblendung, meinend bem Baterland baburch au bienen, morbeten und forberten Morb. Biele thaten's aus Rurcht. Raum gab es eine andere Bahl mehr, als Benter fenn ober Schlachtopfer.

Auch hat — freilich ein entfezlicher Preis — folcher Schrecken entscheibend beigetragen jur' Rettung Frankreichs. Er

war, neben ber Liebe zur Freiheit und zum Baterland, ber machtigste Hebel seiner gigantischen Anstrengung. Die Guillotine nicht minder als der Patriotismus trieb die Bürger in die Lasger, den alleinigen Zufluchtsort vor Revolutionstribunalen, und Todesfurcht nicht minder als Freiheitsliebe befriedigte mit den theuersten Opfern die unermesslichen Forderungen des beispielslosen Krieges.

§. 5.

Rriegsgeschichte. Eroberung Savopen's und Rigga's.

Aber die Schickfale biefes Rrieges tonnen bier nur nach bem außersten Umrig und ben allermerkwurdigften Scenen ergabt werben. Gine nur wenig umftanbliche Darftellung murbe ichon ben Stoff zu einer banbereichen Geschichte geben. Micht ein Rrieg, eine schauerliche Gumme von Rriegen, jeder überreich an Schreden, Großthaten, Erfolgen und oft betaubenden Schla gen, eine ben Blid verwirrende Menge von Schauplagen, von Streitern und von Rampfen. Die edelften und beften, öffent lichen und Privatfrafte bienten bem Rriegsgott in Diefer eifernen Beit. Denn um bie hochsten, bier mahren, bort vermeinten Intereffen, um Freiheit, Dafenn, Ehre ber Regierungen und ber Bolfer ward gestritten, baber auch die lezten felbst (wie in ben Beiten ber Glaubensfriege), nicht blos Golbaten, fich auf ben Rampfplag fturzten. Solches geschah Anfange nur von Seite Franfreich's und mit bem glanzenbsten Erfolg. Den Schla gen der hochbegeisterten Nationalstreiter erlag der Bund der Ros nige, welcher nur mit Rriegefnechten ftritt. Spater, nach bem ber Rriegemeifter Rapoleon die Republit unter feinen Ruf gebracht, murben auch Frankreichs Beere, ja, murbe bie gange Ration zu einer Colbatenbanbe, die jedoch burch Uebergabl, Kriegefunft und burch bes Oberfelbherren Geift ben halben Belttheil siegreich burchzog, bis endlich theils bie Bolfer sich jum Widerftand erhoben, theils Bolfegeift in die Beere ber Monarchen fam, und hieburch bas Intereffe wie ber Sieg von ben Kabnen Frankreichs zu jenen ber Coalition überging. Diesen eigenthumlichen Charafter bes Revolutionefrieges, nicht aber bas, trog feis ner Furchtbarfeit, traurig einformige Rampfgemubl mablt fich ber entende Geschichtfreund ju feiner naheren Betrachtung.

Wir haben den verluftvollen Rudzug ber Allierten aus Champagne und bie schnell vollbrachte Wiedereroberung alles frangofischen Landes durch die Soldaten der Freiheit gefeben 1). In benfelben Tagen ober gleich barauf brachen bie Beere ber jugende lichen Republit über die befreite Grenze in's feindliche Land. Der General Montesquiou in Guben überfiel Savonen 2), und eroberte es im Gilmarich. Gleichzeitig nahm einer feiner Unterfeldherren, Unfelme, Digga mit ber gangen Grafichaft weg 3). Die farbinischen Truppen magten fast teinen Bis berftand, die Bewohner, jumal in Savoyen, nahmen die Franfen jubelnd als Befreier auf. Die Ursache biefes (noch von ber gesetzgebenden Nationalversammlung beschloffenen, wiewohl noch nicht formlich erflarten) Rrieges lag in ber offentundigen Befreundung bes Ronigs von Sardinien mit ben frangbifchen Dringen und mit ben Allierten von Pillnig, auch hatte berfelbe allerfungst den frangofischen Gesandten Semonville aus seinen Staaten vertrieben. Der Rationalconvent, freilich im Widerspruch mit ben frubern Erflarungen Franfreiche, bag ce feiner Eroberungen - nur ber Freiheit - begehre, vereinigte balb barauf Savonen und Nigga, als Departemente bes Montblanc und ber Geealpen mit ber bereits nach ihren "naturlichen Grengen" lüfternden Republif 4).

# **9.** 6.

Cuffine. Dumourieg. Schlacht von Jemappe.

Mehr noch als biefer unerwartete Schlag erschreckte bie Berbundeten ber Ginfall Cuftine's in Teutschland. 15,000 Mann, die er in Landau gesammelt, erschien biefer Feldherr ploglich vor Spener 5), nahm beffen Besagung gefangen, und erbeutete die großen Magazine, die man bafelbit aufgespeichert, aber - aus Kahrläßigkeit ober Keindesverach tung - blos gestellt hatte. Bon hier aus eilte er nach Borms, bann nach Maing und befam diese wichtige Feste, Beherrscherin

<sup>1)</sup> S. oben Rap. III. S. 9.

<sup>2) 24.</sup> Sept.

<sup>3) 28.</sup> Sept.

<sup>4) 27.</sup> Nov. 1792 u. 31. Jäner 1793.

<sup>5) 30.</sup> Sevt.

zweier Ströme und des Herzens von Teutschland, durch blose Drohungen in seine Gewalt. Leicht hatte er auch Koblenz, wo die Hauptmagazine der Preußen waren, nehmen, und die Bedrängniß ihres zurückziehenden Heeres vollenden können. Aber er ging nach dem reichen Frankfurt, trieb daselbst und im Land umber Brandschazungen ein, und verdarb also seine Zeit planlos, bis die Preußen von der Lahn herbeieilten, Frankfurt mit Sturm wegnahmen 1) und die Franken zurück über den Rhein warfen.

Glorreicher war Dumourieg's Feldzug in Belgien, beffen gegen Deftreich feindselige Stimmung gur Eroberung einlub. Achtzia taufend republitanische Streiter, beren Gewaltshaufe ge gen Mons rudte, mabrend links und rechts besondere Beerschau ren gegen Flandern und Ramur gogen, überfielen bas, feit ber Schleifung ber Barriereplage, 2) bem Loos einer Relb schlacht preisgegebene Land. Die Deftreicher, nach bem Rorbond . Spftem , umfpannten bie ausgebehnte Grenze mit einem wohl ansehnlichen, boch burch folche Bertheilung geschwächten Bormarts Mons, bei bem Fleden Jemappe, ftund in ftart verschanzter Stellung unter bem herzog von Sach fen Le fchen und Beaulieu die hauptmacht, über 20,000 geubte Rries ger. Da fturgten die Reufranten fühn über fie her, erfturmten bie breifachen Berfchanzungen, und erfochten einen volltommenen, wiewohl blutig erfauften Sieg 3). An 4000 Tobte von ben Besiegten, bas Doppelte folder Zahl von ben Siegern bebeckten bas Schlachtfelb.

Die erste große Schlacht bieses Krieges ward also gewonnen durch die bisher verachteten Nationalstreiter. Und es entfaltete sich von nun an die surchtbar überlegene Kriegsmanier der begeissterten Franken. Schnelligkeit der Bewegungen, Ueberzahl am Punkt des Angriffs, Berachtung aller Mühen, Gesahren und bes Menschenverlustes, welchen die nachrückenden Conscriptions-Massen leicht ersezten, große, ganze känder umfassende Plane, Kampflinien von 50 bis 100 Stunden und unaufhörliches Schlagen auf den ermüdeten, gedrängten, in Verwirrung gesezten Feind, dazu die listige Bearbeitung der Bolfer, und die Kunst die Erobe-

<sup>1) 2.</sup> Dej. 3) Siehe Bb. VIII. Rap. 14. §.9.

rungen zu nügen, somit aus dem Kriege selbst die Mittel des Krieges zu ziehen — dieses sind die Hauptzüge des Kriegespstems, welches der Revolution ihre glänzenden Triumphe verlieb, und die Heere der Monarchen in Staub warf. Der geniale Carnot, welchem der Heisbausschuß die Leitung des Kriegswesens übertrug, ein großer Mann und von ächtrepublikanischem Charakter, hat allernächst diesem System seine Ausbildung und furchtbare Anwendung gegeben.

# S. 7.

Umidmung bes Rriegsgluds. Giege ber Deftreicher.

Nach der Schlacht von Jemappe überschwemmten die französischen Kriegsschaaren unaushaltsam das ganze ditreichische belgische Land. Auch die Hauptstadt Brüssel öffnete ihre Thore 1). Nur die Sitadellen von Antwerpen und Namur vertheidigten sich, und die Feste Luremburg blieb unangegriffen. Slersait, welcher jezt den Oberbesehl über das östreichische Heer übernommen, zog sich, wohl sechtend, doch unter beständigen Bersusten, zurück die hinter Roer in die Gegend von Kölln. Auch Lüttich ward erobert, und hiedurch die furz zuwer von Destreich wiederhergestellte 7 Tyrannei des Fürstbischoss geendet.

Roch Größeres lag im Plan des von solchem Glude trunkenen Rationalconvents. Bis an ben-Rhein sollten die republikamschen Heere vordringen, den Feind völlig über diesen Strom juruckwerfen. Daher mußte Beurnonville, welcher jezt an Kellermann, durch Dumouriez's Eifersucht verdrängt, war zur Alpen-Armee gegangen), gegen Trier den Angriff wagen, um nach Koblenz zu gelangen, und allda einerseits Eustine und anderseits Dumouriez die Hand zu reichen. Die Tapferkeit der Destreich er, unter Hohen lohe, vereitelte jedoch bei Pellingen, dessen verschanzte Anhöhen die Franzosen vergeblich bestürmten, das kühne Unternehmen.

Dagegen bereitete ber fiegreiche Dumouriez gefährlichen Ungriff auf holland. Die Belgier und die Lutticher, von haß gegen ihre Regierung glubend, hatten bie Neufranken mit

<sup>1) 14.</sup> Nov.

<sup>2)</sup> Siebe 28d. VIII. Rav. 16, 6.3.

offenen Armen empfangen, ale Befreier und ale Wohlthater. Much bie Sollander murben folches thun, hoffte Dumourieg, ba auch fie por Rurgem nur ber Gewalt weichend unter bes Statthaltere Jody fich gebeugt hatten. 3mar ber Enthusiasmus ber Niederlander mar schnell wieder gefühlt morben burch ein Defret bes Convents, welches bas gesammte Lehenwesen und alle Borrechte ber Privilegirten in ben eroberten landern aufhob, die Guter ber Fürsten und ber Stiftungen in Beschlag nahm, und nur ben jenb gen Bolfern Freundschaft und Schut (gegen Erfag ber Roften) verbieß, welche bas Geschent ber frangbfischen Freiheit, Gleich beit und Bolfssouveranetat annehmen murben. Die Belgier, berm Emporung gegen Deftreich von gang anderen Pringipien, von jenen ber Ariftofratie und bes Pfaffenthums, ausgegangen, entfesten fich über dieses Defret und geriethen in Buth, als fie eine Schaar von Commiffarien heranziehen faben, deren Raubsucht und Uebermuth ju erfennen gab, welch theuren Preis bie Befreiung fie fosten murbe. Doch mußte Dumourieg, welcher bereits feine Berachtung und feinen Saß gegen ben Convent fast laut erffarte, burch Maßigung, Milbe und schone Berheißungen fie zu beschwich tigen; ja er baute auf ben Grimm ber Belgier wider bie Safobiner bie ausschweifende hoffnung bes Umfturges ber wirklich in Frantreich herrschenden Bartei.

So gigantischer Entwürse voll brach Dumouriez in Solland 1), gegen welches der Convent furz zuvor den Krieg erkläret, ein 2); eroberte Breda, Klundert und Gertruiden burg, während Miranda Mastricht belagerte und zugleich den Destreichern entgegenstund.

Aber die Macht der lezten hatte während des Winters durch frische Heermassen sich verstärft, und brach jezt plözlich unter dem neuen Oberseldherrn, dem Prinzen von Coburg, über die Roer in die Cantonirungen ihres sorglosen Feindes 3). Die überraschten Franken erlitten bei Albenhofen einen großen Berlust, und Berwirrung, Schrecken bemeisterten sich ihres ganzen heeres. In großer hast, zum Theil in Ausschung, zogen sie sich allenthalben zuruck, bis Dumouriez, der auf Besehl des Convents von der

Nordarmee zu jener der Ardennen eilte, den Fliehenden wieder Muth einflößte, auch bei Tirlemont die Destreicher empsindlich schlug. Uber gleich darauf erlitt bei Neerwinden den D, woselbst er die Entscheidungsschlacht wagte, sein linker Flügel unter Miranda eine völlige Niederlage, wodurch auch das übrige Heer zum Nückzug gezwungen ward. Noch einmal, bei Löwen, kämpste er helbenmuthig, aber unglücklich D gegen den überlegenen Feind. In Vertheidigung des eroberten Landes waren die Franzosen minder hingebend als in jener des eigenen Herdes; und die Niederlande, gewonnen durch den Sieg bei Jemappe, gingen also verloren durch die gleich blutigen Tage von Neers winden und Löwen. Auch die hollandischen Eroberungen gingen verloren an die Preußen, welche unter dem Herzog von Braunsch weig Dels dem Statthalter zu Hilfe geeilet.

## · S. 8.

Dumouriez's Abfall. Beitere Rriegs efchichte.

Dum our ie z's Lage schien rettungslos. Noch mehr als burch ben siegenden Feind sah er sich bedrängt durch den haß der jakobinischen Machthaber, die er bereits unversöhnlich beleidiget hatte, und deren Angriff ihn jezt seine Niederlagen blos stellten. Wirklich erschienen in seinem Lager bei St. Amand Commissäre des Bollziehungsrathes, und bald nach ihnen vier Abgeordnete des Convents (Camus, Bancal, Lamarque und Quinett) nebst dem Kriegsminister Beurnonville, gesandt um ihn zu verhaften. Er aber die lezte Berhüllung von sich wertend, ließ die fünf Haupter greisen, und sandte sie gefangen in's dir eich ische Lager 4).

Denn schon vor einigen Tagen mar eine Uebereinkunft mit ben kaiserlichen heersuhrern zu Stande gekommen, kraft welcher Dusmouriez mit seinem heer nach Paris ziehen, und das Konigsthum wieder herstellen, die Destreicher dagegen die französische Grenze nicht überschreiten, jedoch zu einiger Sicherheit die Festung Condé bis zum Frieden besezen sollten. Nichts schien gewisser, als das Gelingen. Die ausgezeichnetsten häupter im französischen

<sup>1) 16.</sup> März.

heere und mehrere Schaaren ber Gemeinen waren entschieden für ben Feldherrn. Für den Fall der Nothwendigkeit hatten die Destreicher hilfe zugesagt. Wie sollte der wehrlose, durch seine Tyrannei bereits hochst verhaßte Convent dieses Gewitter beschworen?

Aber in ber Masse bes Heeres wehte ber republikanische mit ber patriotische Geist, welcher, ber Idee des Königthums und jener ber auswärtigen Einmischung gleich heftig entgegenstre bend, Dumouriez's stolzen Plan zerstörte. Der französische "Ronk- (unter ganz anderen Umständen als sein Borbild auftretend) erfuhz, sobald er seine Entwürfe kund that, sast allgemeinen Absall, geriech persönlich in die außerste Gesahr, und brachte den Destreichern, prwelchen er sich stücktete, nur seine Person, seinen Generalstab, den General Valence, den jungen Egalité (H. v. Chartres) und etwa 1500 Streiter.

Den Oberbefehl über bas ber Auflösung nahe frangofische hen übernahm jezt ber General Dampierre, ein vaterlandliebenba und gleich vorsichtiger als entschloffener Mann. Theils hinter ber Ballen ber ftarten Grengfesten, theils in bem mohlverschangtm Lager bei Famars vor augenblidlichem Feindesangriff gefichen, ließ er die Schaaren fich von ber Besturzung erholen, welche Du mouriez's Abfall bervorgebracht batte. Der Waffenstillstand, welchen bie Destreich er früher eingegangen, murbe aufgefündet, und mit Uebermacht brangen bie Reinde in's fram gofische Land. Der Pring von Coburg, nachdem er anfangs im Sinne Dumouriez's eine milbe Erffarung - blos bie Berftellung ber Berfassung von 1791 fordernd, und die Erhaltung der Integrität bes Ronigreichs verheißend - erlaffen hatte, nahm biefelbe auf ben Befehl ber verbundeten Minister bald wieder gurud, 1) und erneuerte schlechthin ben Rrieg ohne alle Rlaufel. Schon war bie hoffnung in ben Allierten entstanden, bei bem anscheinend verlorenen Buftand Franfreichs nicht nur die Revolution zu unterbruden, fonbern überhaupt nach Convenieng bas Gefes Friebens zu biftiren.

<sup>1) 9.</sup> Apr.

## **§.** 9.

Fortfezung. Rrieg mider England, Solland und Spanien.

Auch rechtfertigte sich solche Zuversicht burch die Betrachtung ber unerhörten Gefahren, welche in dieser verhängnisvollen Zeit von außen und innen die Republik bedräuten. Ein Wunder schien nothig, sie zu retten.

Nach einer Neihe blutiger Gefechte, welche ber helbenmuthige Dampierre ben Destreichern lieferte, vertrieben die lezten — Dampierre hatte die Todeswunde auf dem Schlachtfeld emspfangen — die jezt minder wohlgeführten Franken aus den Bersschanzungen von Famars und schlossen die Grenzfestungen ein. Eustine, von der Rheinarmee abberufen, sollte ihnen Einhalt thun, zog aber schüchtern in das "Cäfarslager" bei Camsbray sich zurück. Schon hatten die Unfälle, die er um Mainz erfahren, seinen Muth gebeugt. Die Preußen und Destreischer waren über den Rhein gegangen, hatten ihn von jener Hauptsesse weggedrängt, in verschiedenen Gesechten geschlagen, und bis Landau, ja bis hinter die Lauter getrieben. Mainz wurde jezt belagert 1), und nach einer hartnäckigen Bertheidigung mit Kapitulation genommen.

Im Rorden sezten die Destreicher, vereinigt mit einem en ge Lischen heer unter dem h. v. Yort, ihren Siegeslauf fort. Conde, nach dem tapfersten Widerstand, offnete seine Thore? Bald darauf siel Balenciennes?, eine der starksten Bormauern Frankreichs, durch das Feuer der Belagerer zum leichenvollen Schutthausen geworden. Das Cafarslager wurde verlassen beim Anrücken der Berbündeten, und die Feste Ques,
nop ergab sich. Der Prinz von Coburg hatte Lille zu
nehmen gewünscht; aber die Engländer, unter Yort, aus eigennüzigen Beweggründen zogen den Angriff auf Dunfirchen vor, und trennten sich vom kaiserlichen heer. Jezt belagerten sie die Feste, und Coburg griff Maubeuge an.

Much am Dberrhein ftritten die Berbundeten mit glangen.

<sup>1) 30.</sup> Marg bis 23. Juli.

<sup>2) 10.</sup> Juli.

<sup>3) 27.</sup> Juli.

<sup>4) 11.</sup> Gept,

bem Glut. Mehr und mehr wurden die Franzosen gedrängt, die Preußen schlossen Landauein, und schlugen den Feldsberrn Moreau bei Pirmasenz 1), die Destreicher aber und die Ausgewanderten unter dem grauen Helden Wurmser eroberten die für unüberwindlich geachteten "Baubanslisnien" zwischen Weissenburg und Lauterburg mit Sturm.) Bis gegen Straßburg drangen die Sieger. Fort=Louis ward eingenommen.

Diese Kortschritte verhießen noch entscheidendere Erfolg, Reue heere rudten auf den Rampfplag. Die furchtbarfte Cou lition gegen Frankreich mar gebildet. Die Republik felbft, be fie, schwindelnd über bie erften Siege Dumourieg's, alle Re gierungen frech jum Rampf auf Tod und Leben berausgeforben, burch bas Defret 3), welches allen Bolfern, bie ihr Joch ab schutteln wollten, Schut und Brüderschaft antrug, allen Toran nen und allem Abel unversöhnlichen Rrieg erklarte - bie Re publif felbst batte die Coalition erzwungen. Auch fam sie ben met ften Machten burch eigene Rriegberflarung guvor. Alfo erffatt fie an England, welches nach Ludwig's hinrichtung ben fram goffichen Gefandten meggewiesen hatte, ben Rrieg und unter ei nem auch bem Statthalter von Solland 4). Bald barauf ge schah baffelbe gegen Spanien 5), weil es beffer fen, einen offenbaren, als einen geheimen Feind zu haben. Rur bas teutiche Reich, gegen welches Franfreich ben Rrieg zwar thatlich ge führt, boch zu erklaren fur überfluffig gefunden hatte, that folde Erflarung zuerft 6). Deftreich und Preußen hatten folchen Be ichluß biftirt; hannover jedoch, vor ben frangofischen Baffen bang, fich davon loegefagt. Dagegen fchlof England Bundnif und Subsibienvertrage mit ben meiften Machten Guropa's, mit Rus land, Sardinien, Spanien, Reapel und Portugal, und besondere innig mit Destreich und Preußen. teutsche Truppen traten in englischen Gold; das belebende Prin gip ber ersten Coalition mar vornehmlich bas brittische Gelb.

Der Convent, um gegen fo viele Feinde zu ftreiten, verorb

<sup>1) 14.</sup> Gept.

<sup>2) 13.</sup> Oft.

<sup>3) 15.</sup> Dej. 1792.

<sup>` 1.</sup> Febr. 1793.

<sup>5) 7.</sup> März.

<sup>6) 22.</sup> Mari.

nete die Bermehrung der Kriegsmacht um 500,000 Mann. Aber ihre Ausrustung und Bersammlung kostete Zeit. Intessen rucken die Sardinier in einen Theil der verlornen Staaten wieder ein, und die Spanier, mit zwei heeren, worunter auch eine port ugiesische hilfsschaar, über die Pyrenäen brechend, ers sochten mehrere Siege, insbesondere bei Billelongue 1), ers oberten Bellegarde 2), Bille Franche u. a., und trieben die Franzosen bis Perpignan und Bayonne.

#### S. 10.

#### Bürgerfrieg in Franfreich.

Aber weit gefährlicher als alle außeren Feinde war ber Burger frieg, welcher gleichzeitig in Gud, Nord und West brannte, Die edelsten Krafte der Nation und des Landes theils verichlins, gend, theils gegen das Herz des Staates, dem sie angehörten, richtend.

Dieser Burgerfrieg aber mar eines doppelten und wesentlich verschiedenen Ursprungs. In Besten erhob die Bendee ihr Haupt zu Gunsten des Königthums und der alten Gerechtsame von Priesterschaft und Abel. In Nord und Sud aber stritten die der Gironde befreundeten Departemente gegen den siegenden, seit der Revolution vom 31. Mai tyrannisch herrschenden Berg.

Bon den geächteten Girondisten waren mehrere nach Caen, dem Hauptort des Departements Calvados, entkommen. Zu ihren Gunsten ergriff das Bolk die Waffen, und der tapfere Felix Wimpfen, durch die Bertheidigung Thionville's berühmt, jezt Anführer der Kustenarmee, stellte sich an die Spize der Misvergnügten. Mehrere benachbarte Departemente erhoben dasselbe Panier; doch fehlte Einheit, Zusammenhalten und Nachsbruck. Daher erstickte der Convent nach einigen glücklichen Gesfechten den drohenden Ausstand. Die Häupter entstohen; die Menge durch die Gunst einiger gewonnener Conventsglieder, erhielt Gnade.

Schrecklicher und weiter ausgebehnt muthete ber Aufstand im Suben. Borbeaux, Marfeille, Toulon, Lyon u. a. große Städte fachten die Flamme an, welche schnell über einem

<sup>1) 5.</sup> Dez. 2) 23. Jun.

Prittheil von Frankreich loberte. Die Gewalt bes Convents wurde verworfen, die Jakobiner geachtet, ein Congres der Des partemente vorbereitet. Allenthalben erhoben die Burger sich in Waffen.

Mangel an Uebereinstimmung und Energie hemmte jedoch bie Fortschritte ber Aufgestandenen. Marfeille, nach einem nwglücklichen Gesecht seiner Ariegshausen gegen den General Carteaur, öffnete diesem Feldherrn des Convents die Thore. Die Rache der Sieger traf die Ueberwundenen hart. Aber aus Furcht vor derselben Rache ergab sich jezt Toulon, mit der großen Flotte in seinem Hasen, an die vereinigte englisch spanisch e Flotte unter Hood und Langara. Das Anersenntnis Ludwig's XVII. als König von Frankreich war die Bedingung des im Drange der Noth geschlossenn Bertrages. Also kam der wichtigste Seeplaz des Reiches mit unermeßlichen Borrathen und mit einer Flotte von 17 Linienschissen und 5 Fregatten ohne Schwertsstreich in die Hand des Feindes. Ganz Frankreich erbebte von biesem Schlag.

#### S. 11.

#### Die Bendée

Das allerfurchtbarste Gewitter aber, und welches für sich allein schon der Republik den Untergang brohte, zog in der Ben de sich zusammen, einem in der ehemaligen Proving Poitou gelegenen Departement, dessen Brand sich schnell allen umliegenden mittheilte. Die Bewohner dieser, an intellektueller Gultur hinter den meisten anderen zurückgebliebenen Provinz entssetzen sich vor dem, ihrem Berstand und ihrer Phantasse noch niemals vorgekommenen Bilde der Freiheit und glaubten in ihrer Beschränktheit, nur allda sey Heil, wo althergebrachte Form. Sie liebten ihre Zwingherren — wie etwa Lastthiere ihre Führer lieben — sie knieten in Demuth vor ihren Seelenhirten, und sprachen — so wie die Spanier in der neuesten Zeit — gleich folgsam und fanatisch die Berwünschungen nach, welche Priester und Abeliche wider die Revolution und wider die Volksfreiheit ausstießen. Die Bersbrechen der Jakobiner steigerten und rechtsertigten solchen Haß

vor der gutmuthigen Beschränktheit, welche nicht zu unterscheiben verstund zwischen der Sache selbst und ihren unlauteren Bertheis digern. Freiheitsfreunde und Königsmörder, Revolutionnars und Altarschänder, Patrioten und Henter schienen eines und dasselbe; und es galt für Dienst des himmets, gegen die Republik zu streiten. Auch an Bundern sehlte es nicht. Einfalt und Fanatismus erhoben sich zum Umsturz bessen, was Berstand und edle Begeisterung gebaut, Leidenschaften und Berbrechen Einzelner jes doch besudelt hatten.

Bon schmachen Anfangen, von dem Aufstand einiger Dorfer gegen bie verordnete Aushebung von Miligen 1) ging bie weitverbreitete Gabrung fast urploglich in einen furchtbaren Sturm über, vor beffen Buthen bie Republit weit mehr als vor ber Coalition erbebte. Bon Rieberpoiton aus, langs ber Loire berauf, und nordlich wie fublich bes Stromes fchritt ber Auf. ftand voran. Schon in Monatefrift waren 40,000 und 3 Monate fpater 120,000 Fanatifer unter ben Baffen, beren Ungeftum und Todesverachtung die republikanischen heerhaufen in vielen blutigen Gefechten erlagen. Chatillon mar ber erfte Sanvifig ber Emporung. Bald murben Thouars, Sanmur, Ungere erobert, Rantes hart geangftigt; La Rochelle und Tours bebroht. Unter bem Feldgeschrei: "Es lebe Lub. wig XVII., es lebe Jefus Chriftus" fturzte bas fonige lichedriftliche ober fatholifde heer, wie fich ber haufen nannte, auf die Golbaten ber Republit, und erfchien im beimathlichen lant, beffen Gumpfe, Kanale, Balber und Bugel jeden Schritt bes Reindes hemmten, unüberwindlich.

An der Spize dieser Schaaren traten Manner auf, welche durch Geist und Muth, mehrere auch durch erlauchte Geburt, hervorglänzten; hervische Charaktere, würdig der schönsten classisschen Zeit. D'Elbée, La Noche Jaquelin, Charette, Stofflet, Sapineau gehören zur ersten, der Prinz von Talmont und der Marquis d'Autichamp zur zweiten Klasse bieser häupter. Zum Unglück für ihre Sache schwächten sie sich durch einheimische Spaltungen, wie denn zumal D'Elbée als

<sup>1)</sup> Rebr. 1793.

Oberhaupt ber katholischen ober königlichen Armee in Oberpoistou und Anjou, Charette aber als Führer ber "Jesus Arsmee" in Riederpoitou, jeder seinen besonderen Krieg führte.

Rach mehreren Riederlagen, welche bie republifanischen Relb berren, Biron, Bestermann u.a. bei Chollet, Bihiers und anderen Orten erlitten, marb endlich bie Bevolferung ringe um die Bendee in Maffe aufgeboten, und ju ihrer Berftartung bie Besagung von Maing gesandt, bie nach ben Artifeln ber Rapitulation ein Jahr lang nicht wider die außeren Reinde ftrei ten durfte. Diese Besagung und jene von Balenciennes ga ben ber Benbee bie Tobesftreiche, und die Coalition felbst hat bergeftalt felbst ben Untergang ihrer nuglichsten Freunde bewirft. Unter ben gräßlichsten Berheerungen brangen bie republikanischen Feldherren, Rleber, Roffignol, Beftermann, L'Echelle, Canclaux u. a. von allen Geiten in bas ungluctliche land. Der Convent, auf Barreres Antrag, hatte bie Bertilgung ber Benbee binnen 20 Tagen beschloffen 1). Fanatismus und bie Furcht vor ber Guillotine erfüllten ben Beschluß trog ber verzweifelften Gegenwehr ber Royalisten. Bei Chollet mar bie Entscheidungeschlacht 2). Schon mar fie halb gewonnen fur bie Benbeer, als ihre eblen Subrer D'Elbee und Beauchamp fielen, ber erste todtlich vermunbet, ber zweite tobt. Da fuhr ber Schrecken in ihre Streiter, und die Republik feierte ben blutigften Triumph.

Die Menschheit entsett sich vor ben Graueln, welche jest folgten. Die ganze Bevolkerung ber Benbee wurd von dem Convent geächtet. Mit Tiger-Buth vollzogen seine Feldherren bie schaudervolle Acht. Kinder, Greise, Weiber wurden geschlacktet, Schutthausen bezeichneten den Tritt der Sieger. "Bir lassen nichts hinter uns zuruck als Leichen und Asche." Also klang ihr barbarischer Bericht an die Tyrannen der Republik.

Aber der Gewaltshaufe der Bendeer und mit ihm eine fliehende Schaar von Wehrlosen war über die Loire gegangen, moselbst er sich durch herbeiströmende Migvergnügte aus der Bretagne verstärfte, balb bis zu 80,000 Streitern anwuchs, und nach

<sup>1) 1.</sup> Oft.

<sup>2) 15.</sup> und 16. Oft.

mehreren Siegen — wie bei Chateau Goutier und bei Laval - bereits gegen Paris zu ziehen gebachte, mahrend Charette mit einigen heerestrummern die unzuganglichsten Streden ber Bendee befegte, auch die Infeln Bouin und Roirmoutier eroberte.

#### **§.** 12.

## Aufstand in Masse Maximum.

In fo beifriellos gefahrvoller, Lage, auf allen Geiten von nahendem Schlachtendonner, von Berrath und Emporung umringt, babei im eigenen Schoof bie furchtbarfte Partheiung nahrend, verlor der Convent seinen Muth nicht; er erhob sich viels mehr mit gesteigerter Entschlossenheit und Siegeszuversicht zur Bernichtung seiner Feinde. Auch gelang ihm bas Bunber, und bie Geschichte zeichnet mit Erstaunen bie Großthaten und bie Grauel auf, wodurch es vollbracht marb.

Die erste große Magregel mar bas Aufgebot bes Bolfes in Daffe. Barrere hatte bagu ben Borfchlag gethan, Die Dauer bes Aufgebots bis jur Befreiung ber Republit von bem außeren Feinde befchrantend 1). Sofort ward gang Frantreich in ein tobendes Rriegslager verwandelt; überall ertonte Die Sturmglode, überall verfertigte man Baffen und Rriegebebarf aller Urt. Aber bie ungeheure, regellofe Bewegung forberte, um furchtbar zu werben, bie Einwirfung eines ordnenden Beiftes. Carnot bemachtigte fich ihrer und gab ihr bas Wefeg, welches, in feiner urfprunglichen Geftalt, ale vernunftgemaße Regel ber Boltsbewaffnung, bem Spftem ber ftehen. ben heere ben Tob brobte, balb aber burch widernaturs liche Fortbildung, ober durch monfrose Bereinbarung mit ben verwerflichen Pringipien bes nämlichen Syftems, daffelbe - in ber Gestalt bes Dapoleon'schen Confcriptionsfustems - jur traurigften und beillofeften Bollenbung brachte.

Statt ber allgemeinen Daffe, beren Dienft nur auf ben Rothfall vorbehalten blieb, follten nach einem befonneneren Beschluß blos bie Burger von 18 bis 25 Jahren bie aktive bemaffs nete Macht bilben, auch murben Sammelplage bestimmt jur Dr-

<sup>1)</sup> August.

v. Rotted Gefch. or Bb.

ganisation berselben und zum Aufbruch wider den Feind. Der Enthussasmus ber Nation erleichterte die Aussührung, auseins ander folgende Borschriften regelten mehr und mehr bas neue Ariegswesen.

Ein anderes Defret steuerte der Theurung der Echensbedürsenisse durch Feststellung eines Maximum des Verkaufspreises '), bessen Ueberschreitung mit Todesstrafe bedroht ward. Hiedung ward einerseits der Pöbel gewonnen, anderseits die Kriegsführung erleichtert. Ein gezwungenes Anleihen von 1000 Millionn verschaffte die sonst nottigen Mittel.

#### **§.** 13.

Die Constitution von 1793. Max. Robespierre.

Inzwischen war die neue Constitution, die man den Bolke verheißen, nachdem her ault de Sechelles im Romen des Wohlfahrtsausschusses über denselben Entwurf berichte hatte, nach flüchtiger Berathung vom Convent augenommen I, sodann an alle Departemente zur Abstimmung versandt, von der selben in den Urversammlungen angenommen und solche Arnahme am 10. August in Paris feierlich verfündet worden. Sie war auf die Idee einer ab soluten Demotratie gebaut, und ertheilte sonach dem ganzen Bolke die oberste Gewalt, die es durch das Organ der jährlich in den Urversammlungen blos nach dem Berhältnis der Bevölkerung zu wählenden Repräsentanten ausüben sollte. Dem aus solchen Repräsentanten ausüben sollte. Dem aus solchen Repräsentanten gesetzgebenden Körper sollte ein Bollziehungsrath von 24 Mitgliedern zur Seite stehen.

Diese Berfassung, mit vermessener Uebereisung geschaffen, ein Denkmal ber Berkehrtheit und Tolldreistigkeit ihrer Urheber war tobtgeboren, und trat nimmer in Wirksamkeit. Denn noch in bemselben Monat, worin man ibre Annahme ausgesprochen 3), ward, in Anbetracht ber gefahrvollen Umstände des Staates, die Republik in Revolutionszustand erklärt, dis ihre Unabhängigkeit von den Mächten würde anerkannt seyn, und hiernächst eine respolution näre Regierung angeordnet 4), welche die Dik-

<sup>1)</sup> Mai und Sept.

<sup>3) 28.</sup> Hug.

<sup>2) 24.</sup> Juni.

<sup>4) 10.</sup> Dft. und 4.Dez.

tatur ber Schreckensmanner befestigte. Der Bohlfahrtsaus. fchuß, ein ichon fruber 1) errichteter, bamale aus nenn Ditgliebern bestehenber, nachber auf 11 verstärtter enger Rath, ursprünglich nur mit der Leitung bes Kriege und ber auswartigen Ungelegenheiten allernachst beauftragt, ber aber nach ber Revolution vom 31. Mai überhaupt bie hochste Gewalt an sich geriffen, fah jest feine angemaßte Berrichaft verlangert und wiewohl mit scheinbarer Unterordnung unter ben Convent ausbrücklich befräftigt. Alle Autoritaten ber Republif und ber Convent felbft gitterten vor biefem Ausschuß, welcher mit ungemeffener Machtfulle angethan, bas Schreden jum Pringip feis nes Reiches machte. Gegen feine Borfchlage erhob fich taum eine Stimme bes Widerfpruchs, alle feine Maagregeln wurden gebilligt, feine Berichterstatter mit schweigender Ehrfurcht ober mit lautem Beifalleruf vernommen. Denn Die Berg-Partei im Convent feierte in ber herrschaft bes Wohlfahrtsausschuffes ihren eigenen Triumph, und die Reutralen wie die Besiegten flüchte. ten ihrer Sicherheit willen unter bie Sahnen beffelben Berges, ober versanten menigstens in stummen Gehorfam. Ja, ber Berg felbit fah bald fich befangen in bem allgemeinen Schrecken wie in ber allgemeinen Gefahr. Alfo gefchab, bag bie Gewaltstras ger bes Bolfes, welches fich berufen glaubte gur Beltbefreiung, und mit ihnen bas gange Bolt vor einigen Buthrichen gitterten, welche, aus bem Staub, burch bie Macht ber Bufalle mehr als bes Genie's, jur bochften Gemalt erhoben, eine bisher noch nie gesehene Scheuflichfeit entfalteten, Spanen in Menschengestalt, unerfattlich im Morben, teuflisch in Unschlägen, und Die gleich mohl bei ber handhabung bes Schreckenssystems, bas ihren eigenen Sauptern nicht minber als allen anderen brohte, mehr einer unfichtbaren Gewalt als bem eigenen Ginn zu gehorchen, schienen. Das gange Bolt war in schrecklicher Aufregung, burch Born , Furcht und Freiheitsbegier , und bie Schredensmanner nach bem Entfeglichen als nach bem Rettungsmittel greifenb, offenbarten blos ben Rieberframpf ber Ration.

In bem Bohlfahrtsausschuß aber - worin feit ber erften

Erneuerung fast ununterbrochen Robespierre, Barrere, Billaud , Barennes, Collot b'herbois, Carnot, Prieur von ber Marne und Prieur von ber Coté b'Dr, Robert . Lindet, Couthon, St. Juft und Jean Bons St. Andre fagen - fcmang aus berfelben Urfache ber Butbenb ften Giner fich gur Alleinherrschaft auf. Maximilian Robes pierre, Kanatifer für bie Republit, boch, von Stolz und Berrich fucht verführt, seine eigene Macht als den Unter der Republit be trachtend, ben Benter aber als die erfte Stuge feiner Macht, gwa nicht von glanzendem Talent, boch von tiefem Geprage ber Seele, ftart und gewandt genug jum Demagogen und Tyrannen , blub gierig , heuchlerifch , dem Pobel schmeichelnd und im Convent mit bem Uebermuth bes Gewaltsherrn sprechend, ohne Unterschied niederschlagend mas nieben ihm aufftrebte, bem Bint ber Piquenmanner folgsam lauschend, in seiner blutigen Allgewalt ber grafs lichfte Ausbruck jener Zeit, ein Charafter, wie nur folche Revolution erzeugen und emportragen fonnte, Gegenstand bes Ab scheues und bes Entsegens, boch nicht ber Berachtung. Ueberhaupt erscheinen und feine Buge eingehüllt in geheimnifvolles Duntel, und fein schnelles Dahinrauschen über bie Buhne erlaubt bas Er-Man mochte ihn fast für einen von bamonischer fennen nicht. Macht Getriebenen, und als Remesis willenloses Werfzeug bie Beifel über Franfreich Schwingenden ansehen. Auch sind welche, bie - ihn fur weit milber ale feine Collegen erkennend - meinen, er wurde, hatte er einmal Befestigung feiner Macht erlangt, Maffigung und Gerechtigfeit auf ben Thron gefest haben. Einfachbeit im Bandel, feine Reinheit von Raub werden bieffalls gerühmt; boch hatten, mare er ruhiger herricher geworden, mobl auch beibe, als hernach unnöthige Masten fallen mogen! Unfangs hatte er mit Danton bie Gewalt getheilt. Balb aber verbrangte er diefen, und beberrichte - unterftugt anfange von Collot D'herbois, BillaudeBarennes und Barrere - alle Uebrigen und ben Convent. Much St. Juft, Couthon und Berault be Sechelles waren ihm abnlich an Buth , ober übertrafen ibn noch; Carnot jedoch ausschließend ber Rriegeleis tung geweiht, nahm an den henkerthaten feinen Theil. 1)

<sup>1)</sup> Marat, ber Blutmenich, faß nicht in biefem - wiewohl in feinem

Ein schreckliches Gesez gab jezt bie "Berbachtigen" - und als verbächtig murbe geachtet, wer immer burch Geburt, Reichthum, Belehrsamfeit ober irgend einen Anspruch fich auszeichnete, ober fein Zeugnig bes treuen Burgerfinns (erwerblich nur burch jafobinische Buth) auswies - ben Revolutionsgerichten preis. allen Gemeinden des Reichs aber waren revolutionnare Ausschüffe errichtet, welche forgfam nach folden Berbachtigen fpahten und fie bem Kerfer ober ber Guillotine überlieferten. Gine eigene "Revolutions Armee" zuerft in Paris, bann auch in ben Provinzen, aus den muthenoften Sansculotten gebildet, burchzog bas blutige Reich, eine "manbelnbe Guillotine" mit fich Balb marb biefes Mordwerfzeug für "permanent" erklart; Tag für Tag, an Thatigkeit wetteifernd, fandten ihr die Revolutionsgerichte ihre Opfer. Das Geschäft bes Berurtheilens mar abgefürzt worden burch ein scheußliches Defret 1), welches die Beugenverhore und die Bertheidigung ber Ungeflagten fur unnothig erflarte, wenn immer bie Geschwornen - bie Satelliten ber Schres densmanner - von der Schuld fich überzeugt hielten.

Und nicht weniger als 18 Monate lang dauerte so unerhorte Tyrannei. Babrend berfelben ftarben nach einer umftandlich angestellten (boch von Uebertreibung wohl nicht freien) Bablung?) über eine Million Menschen burch Morbers : und hentershand. Gine ähnliche Bahl frag ber Krieg. Wie viele aus Gram ober Noth verfümmert find, ward nicht gezählt.

# S. 14.

## Terroristische Buth.

Berhartet oder abgestumpft burch ben taglichen Unblick ber Grauel, empfand gleichwohl bie Ration noch einige ber ausgezeiche

Geift handelnden Ausschuß. Denn ichon früher mar diefer Abgott ber Sakobiner durch ein fanatisches Madden, Charlotte Cordan, bas bon patriotischem Saß gegen bas Ungeheuer glubte, ermordet worden. (13. Juli, 1793.)

<sup>1) 28.</sup> Oft.

<sup>2)</sup> Hist. des erreurs et des crimes, commis pendant la révolution française sous les quatre legislatures et particulièrement sous la convention nationale par L. Prudhomme. Par. 1796.

neteren Trauerscenen mit Entsezen und mit Schmerz. Welche Menscherz ware unerschüttert geblieben bei Maria Antik netten's schreckenvoller Bollendung. Sie, die einst allgebietende Königin von Frankreich, M. Theresien's Tochter, Schwester zweier Kaiser und eines lebenden Kaisers Muhme, nachdem sie viele Monate im Kerker bes Temple, darauf gar in jenem für die gemeinsten Berbrecher bestimmten, der Conciergerie, geschmachtet, ward endlich vor die Blutrichter geschleppt, durch die schändslichsten Unklagen und unsägliche Mishandlungen gefoltert, nach kurzem Berhor verurtheilt, und auf einem Karren zum Richtplag geführt.

Auch bie schuldlose Prinzessin Elisabeth, Ludwig's XVI. Schwester, buste unter dem henterbeil das Unglud ihres Ramens. 2) Früher schon hatte ihr unwürdiger Berwandter, der verbrecherische herzog von Orleans, die tausendmal verdiente Strase durch die Guillotine erlitten. 3) Der bejammernswerthe Königssohn aber, welchen man im Ausland Ludwig XVII. nannte, verkummerte langsam im Templegefängniß. 4)

Aber nicht nur Prinzen und foniglich Gefinnte, ober folcher Gesinnung Berbachtige; auch anerkannte Freunde ber Revolution, (- theils Gegner bes Terrorismus, theils Terroriften felbit -) ja biefe in noch großerer Babl murgten bie Schreckensmanner. Wenn unter jenen die Namen eines Malesherbes, bes eblen Bertheibigers Ludwigs XVI., eines S. v. Biron und vieler anderer Abelicher (an einem Tage fielen die haupter von 31 ebemaligen Parlamentegliebern, an einem andern jene von 35 Gbel gebornen) burch ihr Unglud und theils theuer merben, theils verfohnen: fo gieben unter biefen vor allen bie Gironbiften ben theilnehmenden Blid auf fich. Ein und zwanzig berfelben wir haben ihre berühmten Namen schon früher genannt 5), murben an einem Tage 6) hingerichtet. Biele Undere, welche geflos ben maren, ereilte bier ober bort ber Tod burch hentershand ober burch Morder. Alfo ftarben ber geiftvolle Conborcet, Rabaub be St. Etienne, Beschichtschreiber ber Revolution, ber ebema

<sup>1) 16.</sup> Oft. 1793.

<sup>2) 10.</sup> Mai 1794.

<sup>3) 6.</sup> Nov. 1793.

<sup>4) 18.</sup> Juni 1795.

<sup>. 5)</sup> S. oben S. 3.

<sup>- 6) 31.</sup> Oft.

lige Minister Roland mit seiner seelenstarken Gattin, Duport bu Tertre, Barnave u. a. Freiheitsfreunde, der gesehrte Bailly, La Fayette's tugendhafter Freund, Lavoisier, der treffliche Chemiker, der Sohn des großen Buffon, mit vielen Andern. Ueber den Tod so vieler Edlen trauerte der bessere Theil der Nation. Nur die Hefe des Pobels, seder Auszeichnung feind, und die Ausgewandert, vernahmen ihn mit Freude.

Endlich muthete die Bergpartei wider sich selbst. Die Corbeliers, an ihrer Spize Danton, Faber l'Eglantine, Casmille Desmoulins, Tallien, Fréron, Merlin von Thionville, Legendre u. a. zogen den Haß der Herscher auf sich durch vergleichungsweis gemäßigte Gesinnung. Diesselben erhoben Krieg wider die fanatischen Häupter des Gemeindesraths von Paris, welche durch allzugrelle Lehre und That die Prinzipien der Revolution herabwürdigten, wider den Procureur Syndic, Chaumette, — wider Hebert und Anacharsis Cloots, der sich den Sprecher des Menschengeschlechts nannte. Robesspierre, der auch die lezteren als Nebenbuhler in der Volksbeherrsschung scheute, beschloß arglistig den Untergang beider, und kand Hilse bei einer Anzahl scheinbar neutraler Conventsglieder, welche auf die Entzweiung der Machthaber die Hossnung eigener Größe bauten.

Also wurden jene brei furchtbaren Demagogen, beren Schands lichkeit Camille Des moulins und Phelippeaux in geis gelnden Schriften enthült hatten, unter dem Borwand einer Berschwörung mit dem Ausland, auf Geheiß des Bohlfahrtssausschusses verhaftet 1), und mit sechszehn Andern ihres Anhangs hingerichtet. Wenige Tage daranf folgten ihnen im Tode 2) ihre ergrimmtesten Ezgner, die Cordeliers: Danton, Des moulins, Phelippeaux, Herault de Sechelles, Lacroix und der tapfere General Westermann, welchem die Republik einige Hauptsiege wider die Bende e verdankte.

Gleiches Loos traf noch andere sieggekronte Felbherren. Die Buth, ber Schredensmanner forberte folche Opfer, theils zur Befriedigung personlichen hasses, theils zur Schaustellung ihrer

<sup>1) 1794. 24.</sup> März.

Macht auch über die Kriegshänpter, beren Eifer und Gehorsam badurch gesichert wurden. Also bluteten unter ber Guillotine Eustine, ber Eroberer von Mainz 1), und houch ard, ber Sieger bei hondsschooten, Ludner, Beauharnois, Beyßer u. a. Die meisten berselben sielen als Anhänger ber Gironde bem Racheschwert des Berges anheim.

Die Scenen der Buth wechselten ab mit jenen des Aberwizes und der Brutalität. Gegen Kunste und Wissenschaft erhoben die Sandculotten Krieg, als gegen Berbündete der Aristofratie. Alle Afademien und gelehrten Gesellschaften wurden aufgehoben, die kostdarsten Denkmale des Alterthums — weil an die Monarchie erinnernd — zerstört, die Unterrichtsanstalten der Berwilderung überlassen. Der "Bandalismus" bemächtigte sich des schonen Frankreichs. Der seine Ton der Gesellschaft wich der robesten Sitte. Auch die Bessern bestissen sich derselben, um nicht versdächtig zu werden. Selbst der Weiber bemächtigte sich solcher Geist! Eine Schaar derselben bezog die Wache vor dem Saale des Convents. Sie wetteiserten mit den Männern in exaltirten ober unssinnigen Abressen.

Endlich ward auch die Religion angegriffen, als Erbstüd einer verhaßten Bergangenheit, und als eine Feste der wider die Freiheit verschworenen Priester. Die Abschaft fung des christlichen Ralenders, an dessen Stelle der neue republikanische trat <sup>2</sup>), bahnte dazu den Weg <sup>3</sup>), eine an und für sich wohl besonnene Maaßregel, um das Volk lodzureißen von allen Erin nerungen an die alte Zeit; aber unpopulär durch die Art der Aussührung. Bald darauf wurde die Feier der christlichen Fest tage beschränkt. Die frommen Gemüther trauerten darob. Aber mit entschiedenem Unwillen vernahm die Mehrzahl der Nation den vermessenen Beschluß <sup>4</sup>), wodurch der Convent — veranlaßt durch die Forderung des sansculottischen Gemeinderaths, und durch die Forderung des Erzbischoss von Paris, Gobet, vom christlichen Glauben — den sogenannten "Dienst der Bernunft" — als deren Sinnbild man Lustdirnen auf den

( )

<sup>1) 1793. 28.</sup> Hug.

<sup>2)</sup> G. Einleitung S. 8.

<sup>3) 1793. 6.</sup> Oft.

<sup>4) 7.</sup> Nov.

Altar stellte — an die Stelle des disherigen Cultus zu sezen wagte. Roch frevelnder jedoch erschien den Verständigen der etwas später auf Robespierre's Antrag gesaste Beschluß ), wornach der Nationalconvent das Daseyn eines höchsten Wesens und die Unssterblichkeit der Seele anerkannte. Robespierre, zum hohen Priester einer neugeschaffenen phantastischen Religion sich auswersfend, erbitterte dadurch gleichmäßig alle Gemüther, die dem positiv Heiligen oder dem rein Vernünftigen huldigten, und bes reitete dadurch vorzüglich seinen Fall.

### **§.** 15.

Bürgerfrieg. Die Bendée. Lyon. Toulon.

Während also ber Convent durch täglich wiederholte Unthaten Frankreich mit Trauer und Entsezen, Europa mit Abscheu erfüllte, zerschmetterten seine heere allenthalben siegreich die Feinde der Republik, schändeten aber ihre Triumphe durch Grausamkeit und Räuberei.

Bor allen schrecklich mar ber Rrieg in ber Benbee. Reuerbings, nach vielen erlittenen Riederlagen, woran die königlichen heere furchtbar geworden ?); Bretagne und Normandie erfüllte bas Gerausch ihrer Baffen. Die Englander bereiteten ju ihren Gunften eine Landung. Da fammelten fich, aufgeschreckt burch die steigende Gefahr, die republikanischen Streitmaffen ringe um die Aufrührer. Marceau, ber jugendliche Seld, und ber fiegreiche Deftermann führten bie Gemaltshaus fen. Nach abwechselnden Erfolgen traf endlich bei Mans ber Tobesichlag bie ungludlichen Ronaliften. 3) Gegen 20,000 Menschen kostete sie ber traurige Tag, und bald barauf marb bei Savenay 4) ber Reft ihres heeres vernichtet. Rur eingelne Fliebende, unter ihnen la Roche Jacquelin, entfamen über bie Loire in ihr heimathland. Aber auch hier ward Charette; 5) bei Machecoult geschlagen, Noirmoutier wieber erobert, die Roniglichen in die unzuganglichsten Wintel bes lan-Gine halbe Million Menschen hatte bis jegt bes gescheucht.

<sup>1) 7.</sup> Mai 1794.

<sup>2)</sup> Siehe oben §. 11.

<sup>3) 12.</sup> u. 13. Dezemb. 1793.

<sup>4) 23.</sup> Dezemb.

<sup>5) 1794. 2. 3</sup>aner.

ichon biefer entsegliche Krieg gefressen. Aber feine Schrecken enbeten noch nicht. Die Buth ber Sieger fannte jegt feine Grens gen mehr. Sogenannte "höllisch e Colonnen" durchzogen nach allen Richtungen bas land, fengten und brennten, tobteten ohne Unterschied bes Geschlechtes und Alters, schwelgten, raubten und schleppten gange Schaaren von Ungludlichen gefangen nach Rantes, allwo ber Conventebeputirte, ber Tiger, Carrier, fie mordluftig empfing. Die Buillotine genügte bem Unerfattlichften ber Benfer nicht. Schaarenweis wurden die Berurtheilten ober die ohne Rechtsformen, durch blofes Machtgebot dem Tod Gemeihten durch Ranonendom ner gerschmettert, burch Gabelbiebe gerfleischt. hunderte murden in ber loire ertrantt. Schiffe mit folden Schlachtopfern bela ben, öffneten mitten auf bem Strom ihren truglichen Boden, und die Geachteten fanten in die Rluth. Madchen und Junglinge, nacht zusammengebunden, marf man in bas Bellenbett. "Republifanische Sochzeiten u nannten biefes die Unmenschen.

Alehnliche Grauel erfüllten En on, Die Zierde von Franfreichs Guben, die Stadt bes Ueberfluffes und ber Pracht. bie Fahne bes Aufstandes gegen bas Jafobiner = Reich erboben, fandten bie Schredensmanner machtige Rriegeschaaren wider se unter Rellermann, Doppet und bem Conventsbeputirten Dubois Crance. Bergebens erflarte fie fich feierlich fur bie eine und untheilbare Republit und fur' die neue Berfaffung; fie follte beftraft merden für ihre Unhanglichfeit an bie Gironde. Da beschlossen die Burger, angeführt von bem tapfern Precy, ben Rampf auf Leib und Leben. Alle Schreden ber beftiaften Belagerung ertrugen bie Berlaffenen 70 Tage lang. Eifen und Sunger mutheten in ber unglucklichen Stadt. lich schwand alle hoffnung wie alle Rraft. Precy mit 3000 Streitern versuchte fich burchzuschlagen und fiel mit fast all ben Seinen. Die 32 Seftionen ber Stadt aber unterwarfen fich, um Gnabe bittend, bem Sieger. 1) Aber für fie mar Onabe. Nach überstandenen Leiden ber Belagerung erfuhr die ichon halb gerftorte Stadt jegt bes Benfere Streiche und ber Republis Die Emporer follten nach bem faner mordbrennerische Buth. Rriegogefez gestraft, Lyon, mit Ausnahme ber Häuser ber

<sup>1) 9.</sup> Oftob. 1793.

Patrioten, zerstört, dem Ueberrest der Stadt der Name "befreite Gemeinde" ertheilt, und durch eine über ihren Trümmern errichtete Säule das Strafgericht verkündet werden. Also lautete der schreckliche Beschluß des Convents. Colot d'herbois, der neue Convents. Deputirte, der dessen Ausstührung leitete (ehermals Schauspieler, und, wie man behauptet, gegen kyon, weil er dort wenig Beisall gefunden, ergrimmt), machte seiner Sensdung Ebre. Scenen wie in Nantes solgten sich Tag für Tag. Die Rhone färbte sich roth vom Blut der Gemordeten; Leischengeruch erfüllte die Gegend umber. Ueber 6000 Menschen wurden also geschlachtet.

Auch in Borbeaux, auch in Marfeille zogen bie siegens ben Conventetruppen ein, und feierten burch ahnliche nur minber zahlreiche Schreckensthaten ihren Triumph.

Um wichtigften erfchien bie Wiebereroberung von Toulon. Carteaur, ber Besieger Marfeille's, jog gegen biefe feste, von Frankreichs vielnamigen Feinden besezte Stadt. Auch bas Belagerungeheer von Lyon, nach alldort vollbrachter Blutarbeit, eilte herbei. Der tapfere Dugommier übernahm ben Befehl über bie vereinten Schaaren. Durch unaufhörliche Ungriffe fab jest Toulon fich bedrangt. Bald gingen die Außenwerte ver-Ioren, und ein allgemeiner Sturm gab endlich bie brennende Stadt in ber gurnenden Sieger Sand. 1) Die Englander und Spanier, mit ihren Flotten und mit ber Balfte ber gits ternben Burgerschaft, gewannen bas bobe Meer; nachbem sie bie frangofischen Schiffe, bie Werften und bas Arfenal - ein uns ermeglicher Berluft fur Frantreich - in Brand gestectt. Schreckensgericht wie über Lyon erging jezt über die eroberte Stadt. Much ihr Rame follte aufhören, ihre Erummer wurden "ber Safen bes Berges, genannt.

Un der Eroberung Toulon's hatte Napoleon Bonaparte, damals Oberoffizier der Artillerie, durch Rath und That einen glanzenden Theil genommen. Zum erstenmal ward hier, in Dugommier's ruhmenden Bericht, der Mann öffentlich genannt, der bald nachher die Welt mit dem Glanz und mit dem Schrecken seines Namens füllte.

<sup>1) 9.</sup> Dej.

#### **§.** 16.

## Meußerer Krieg.

Richt minder glorreich als gegen ben innern ftritten bie Re publifaner auch gegen ben außeren Reind. 3mei große Gige bei Sonbeschooten und bei Maubeuge marfen bie Berbun beten von ber bartbedrauten Rordgrenge gurut, Coburg's bib herige Triumphe also vereitelnd. Die Uneinigkeit ber Coallitten mar ber Grund ihres Unfalls. Statt mit vereinter Racht ge gen Paris ju bringen, jogen bie Englander gegen Dunfin chen, beffen Eroberung in ihren befondern 3mecten lag, mil rend Coburg Maubeuge belagerte. Die republifanischen felle herren, houch ard und Jourdan, warfen fich mit Ungeftim, jener auf bie Britten, biefer auf bie Destreicher, und m fochten, ber erfte bei Sonbefchooten 1), ber zweite bei Bab tigny 2) entscheibenden Sieg. Das brittische Beer zumal mit fi nen naber Berbundeten batte ichrecklichen Berluft erlitten. Im noch ward Souchard, weil man bie völlige Bernichtung be Feindes gefordert hatte, ber Tob burch die Guillotine ju Thil. Jourban, ber Liebling ber Jafobiner, befam jegt ben Dberbeft.

Auch am Oberrhein nahm das Glück der Alliirten en schnelles Ende. Preußen gonnte den Destreichern die Eroberung des Elsasses nicht; diese erwiederten die Scheelsucht mit Mistrauen und Haß. Solcher Zwiespalt verhalf den Franzosen unter ihren neuen trefflichen Heersührern Hoch eund Picht gru zum Sieg. "Landau oder Tod" hatte der Convent vervordnet, und das Schreckenswort ward die Losung des republikanischen Heeres. Tag für Tag erneuerten sich die blutigsten Gesecht. Der Winterfrost that dem Morden nicht Einhalt. Endlich siegt die Begeisterung. Zwar Hoche erlitt gegen den Herzog v. Braunschweig in der dreitägigen Schlacht bei Kaiserslautern") empfindlichen Berlust; aber bald hernach durchbrach er, mit Pichegru vereint, bei Freschweiler" die östreichischen Linien hinter der Motter, und zwang den grauen Helden Burmsser zum verlustvollen Rückung nach Weissenburg. Eine abermas

<sup>1) 8.</sup> Gept.

<sup>2) 15.</sup> u. 16. Oft.

<sup>3) 28.</sup> bis 30. Nov.

<sup>4) 22.</sup> Dez.

lige Niederlage baselbst vollendete das Unheil. Die Trummer bes kaiserlichen Heeres sezten bei Speyer über den Rhein. Forts Louis ward in die Luft gesprengt. Die Preußen zogen in die Gegend von Mainz zurüd; der Herzog v. Braunschweig aber legte den Feldherrnstab nieder, welchen jezt der Feldmarschall Mollendorf übernahm.

## S. 17.

# Felbjug von 1794.

Noch entscheidender ward der folgende Feldzug. 1) Preußen, theils erschöpft, theils mißmuthig, führte den Krieg ohne Eifer, obschon es von England und Holland ansehnliche Subsidien empfangen. Destreich aber, obschon mit höchster Anstrengung kämpfend, erlag der Uebermacht der Feinde.

Der hauptschauplag blieb im Morden, allwo ber Raifer Frang in Perfon erschienen, ben Muth seiner machtig verftartten Beere gu beleben. In einem allgemeinen Angriff trieb Pring Coburg 2) Die Frangofen uber bie Sambre gurud, und eroffnete bie Belas gerung von Candrecy. Bergebens versuchte Dichegru, jegt Dberfeldberr ber frankischen Morbarmee, Die Feste gu retten. Mehrere heftige Angriffe, jumal jener bei Chateau. Cambres fis 3), maten fiegreich von Coburg gurudgeschlagen, worauf Landrecy fich ergab. 4) Doch hiemit endete bas Glud ber Deftreicher. Denn schon entwidelte fich ber Riefenplan, welchen Carnot jur Wiebereroberung ber verlorenen Feften, ja möglis cherweise zur Bernichtung ber feindlichen Beere entworfen. Rordarmee follte in Westflandern, jene ber Ardennen amifchen ber Sambre und Maas vordringen, burch welche Bewegungen bie Feindesmacht auf beiden Seiten bebroht, und, wenn fie nicht jurudjog, völlig umzingelt murbe. Dhne Belagerung fielen dann die hilflosen Festungen von felbft. Ungeheure Streit. frafte und ber fühnste Muth gehörten gur Ausführung biefes Plans, beibe mangelten ben Republifanern nicht. Alfo fturate fich Dichegru mit feiner Sauptmacht auf Bestflandern, nahm Menin und Courtrai meg, mabrend Charbonnier mit bem Ardennen . heer über bie Sambre brang, und Charleron

bebrohte. Auf solche Botschaft theilte sich bas große verbundete heer, um der zweisachen Gefahr zu steuern; und es folgte jezt hier und dort eine Reihe der schrecklichsten Gesechte, deren eines bei Tournay, onn Pichegru gegen Coburg geliefert, an 20,000 Streiter fraß, doch ohne Entscheidung blieb. Die Eroberung von Ypern, welche Moreau bewirkte, verbunden mit mehreren Unfallen, welche Clerfait, besonders bei Hooglebe, erlitt, gab endlich Flandern den Republikanern preis.

Aber noch bringender erschien bie Gefahr an ber Sambre. Nicht weniger als viermal, anfange unter Charbonnier, bann unter Jourban, gingen bie Franken fturmend über biefen Rluf, und viermal marfen bie Deftreicher fie zurud. Der Erbpring von Dranien, die Reldherren Raunig, Alvingi, Beam lieu u. a. vertheidigten helbenfuhn die Thore Belgiens, und ber Raifer felbst fab noch einen Sieg ber Seinigen bei Boffelies und Bieuville 2). Aber, Die fünftigen Unfalle ahnend, ver ließ er jest bas Beer, und reiste befummert nach Bien gurud. Seine Ahnungen wurden erfüllt. Bum funftenmal fturzten bie Franten über bie Sambre, erneuerten ben Angriff auf Char Terop, und eroberten ben Schutthaufen, in welchen ihr Fener biese Feste verwandelt hatte. 3) Unfundig ihres Kalls griff am folgenden Tage Coburg, welcher von Flander aus ibr m Silfe geeilet, bas Frankenheer in ber Ebene von fleurus an, und verlor die Entscheidungeschlacht. 4) Ein allgemeiner Rückung war die Folge dieses Schlages, und nach mehreren anderen Sie gen reichten bie Nordarmee und jene ber Arbennen (jegt Sambre und Maas , Armee genannt) sich bei Uth bie Sande, und gogen vereint in Bruffel ein. 5)

Also ging zum zweitenmal Belgien verloren burch bas Unglud eines Tages. Das östreichische Hauptheer zog über Lowen zwrück bis hinter bie Maas, unaufhörlich verfolgt von Jourban, während Pichegru seinen Siegerschritt nach Holland mandte, bie Engländer unter H. v. York und die Hollander vor sich hertreibend.

<sup>1) 22.</sup> Mai.

<sup>2) 3.</sup> Juni.

<sup>3) 25.</sup> Juni.

<sup>4) 26.</sup> Juni.

<sup>5)</sup> Bergl. Pahl.

Die vier eroberten Festungen, Canbrecy, Queenoy, Ba-Ienciennes und Conde ergaben sich indessen nacheinander 1) an bas Belagerungsheer unter Scherer, geschreckt burch ein Defret bes Convents, welches ben Befagungen, die ber Aufforberung nicht gehorchten, ben Tod. brohte. 3molftaufend Gefangene, 600 Kanonen, unermegliche Borrathe famen baburch in ber Franken Gewalt.

Raum aber batte Scherer's heerhaufe, jest in die Schlacht Iinie nachrudend, Jourdan's Lager verstärft, ale biefer mit erneuerter Beftigfeit auf Die Deftreicher fturzte, melde jest Clerfait befehligte. Der Pring von Coburg hatte, mife muthig, ben Stab niebergelegt, nachdem ein an bie Bewohner bes westlichen Teutschlands erlassener Aufruf gur Erhebung gegen ben furchtbaren Feind, und ju Beitragen an Lebensmitteln und an Geld ohne Erfolg geblieben. Freilich mar Teutsche land, welches nur auf bas Diftat ber Großmachte Rrieg an Franfreich erffart hatte, faum jugumuthen, beffen Sauptlaft ju übernehmen; wenigstens mar nicht zu erwarten, bag ein feelenlofer Körper ohne Gewalt, burch blofen Aufruf, in Bewegung murbe gefegt werben.

Jourdan überfezte fühn bie Maas, eroberte bie ftarte Stels lung ber Deftreicher an ber Durte 2), und brudte fie burch ftete flegreiche Gefechte hinter Die Roer in Diefelbe Linie gurud, aus welcher fie am Unfang bes vorigen Relbzuges gewaltig berporgebrochen. Aber auch hier griff er fie an 3), und nahm unter vielem Blutvergießen ihre furchtbaren Berichanzungen weg. Jegt eilte Clerfait bem Rhein gu, und überfegte in ber Racht vom 5. auf ben 6. Oftober ju Rolln biefen Strom, an beffen westlichem Ufer fofort bie frantischen Sahnen wehten. Auch Julich, auch bas fterte Maftricht 4) ergaben fich; und in Folge fo entscheidenden Unglude am Diederrhein, wich auch am Ober- und Mittelrhein bie Macht ber Berbunbeten iber ben Strom gurud.

3mar nicht ungludlich, wiewohl erst spat, batte bier ber

<sup>1) 16.</sup> Juli. 15. Aug. 27. Aug. 29. Aug.,

<sup>2) 18.</sup> Gept. 3) 2. Oft. 4) 4. Nov.

Keldzug begonnen. Die preußische und Reichsarmee unter Dob lenborf besiegte bie Frangosen bei Raiferelautern 1), und marf fie hinter die Saar gurud. Aber bald erholten fich diefelben, brachen mit erneuertem Ungeftum vor, schlugen bie Deftreicher bei Ebesheim, bie Preußen bei Raiferslautern, und brangten beibe gegen ben Rhein. 2) Auch Trier ward jest von ihnen erobert, und hiedurch bie Berbindung mit bem nie berlanbischen Beere gewonnen. Gin Plan gur Biebereins nahme biefes wichtigen Punttes murbe aufgegeben, auf bie Bot schaft von Clerfait's Unglud und Rudzug. Die gange Dacht ber Berbundeten ging auf bas rechte Rheinufer guruck. westrheinische teutsche kand ward von ben Franken besegt. Auch bie Refte Rheinfele3), auch bie Rheinschange von Dann heim 1) fielen burch Rapitulation in ihre Banbe. Rur Daing und weiter gurud bas fur unüberwindlich geachtete Luxem burg blieben noch in ber Berbunbeten Gemalt. Die Generale Dich aud und Moreau hatten an folden Triumphen ben meisten Theil.

Aber nicht mehr wie in der ersten Zeit des Krieges brachte der Siegerschritt der Franken den Bolkern Freude. Nicht mehr als Wohlthater oder Freunde, wovon sie anfangs wenigstens den Schein angenommen, sondern als Räuber, ja als Mordbrenner itraten sie auf. Die Wildheit der Schreckensmänner kehrte sich gegen den äußern wie gegen den innern Feind. Nicht länger war ihr Bahlspruch: "Krieg den Pallästen, Friede den Hütten." Das harte Kriegsgesez, vermöge ausdrücklichen Conventsbeschlußses harte Kriegsgesez, vermöge ausdrücklichen Conventsbeschlußses in, ward fortan ausgesibt ohne Schonung oder Rücksicht. Unerschwingliche Brandschazungen, Lieferungen ohne Zahl und Maaß wurden von den Besiegten erpreßt, und was die Räubsucht übrig ließ, siel der Zerstörungslust anheim. "Wir haben"— also rühmten sich die Commissarien, welche die Pfalz ausgeleeret,

<sup>1) 22,</sup> Mai. 2) 12.—16. Juli. 3) 2. Nov. 4) 25. Dez.

<sup>5)</sup> Also legten fie die Stadt Raffel in Afche (26. Juli 1794), unter dem Borwand, es seven dort falsche Affignaten versertigt worden. Also zerstörten fie durch ihre Feuerschlunde Altbreisach, einen Theil Duffelborfs und andere Orte des rechten Rheinufers, ohne allen militärischen Zweck.

<sup>6) 25.</sup> Gept. 1793.

- "wir haben den Bewohnern blos die Augen gelaffen, um ju weinen." - Perfonliche Mighandlung machte ben Jammer voll. Daber fab man jegt gange Schaaren fliebenber Ramilien mit ben gurudgetriebenen teutschen heeren giehen. Die Ufer bes Rheins erschallten vom Wehflagen ber Unglücklichen. Des Berzogs von Braunfchweig Manifest brachte folches Unglud ben Teutschen.

# · S. 18.

#### Fortsezung. Eroberung hollands.

Aber am glangenoften war Pichegru's Feldzug in Solland. Gleich nach ber Eroberung bes bitreichischen glanberns mar biefer heerführer in bie Generalitätslande gebrungen, hatte Gluns erobert, sobann ben S. v. Dort in mehreren Treffen gefchlagen, Sergogenbufch eingenommen, ben Feind über bie Daas gus ruckgedrangt, hierauf Benloo, das ftarte Rimwegen 1) mit anderen Reften gewonnen, und bas Berg ber Republit bebrobt. Bas in einer früheren Zeit Ludwigs XIV. und feiner Berbuns beten ftolge Macht vergebens gegen bas ploglich überfallene Solland versuchte, bas fubrte jum Erstaunen ber Welt ber neufrantische Feldberr mit einer mäßigen Macht wider ben wohlgerufteten und vielseitig unterstügten Erbstatthalter binnen brei Bochen aus. Aber gegen Ludwig hatten Freiheits : und Baterlands : Liebe bes Bolfes in begeistertem Rampfe gestritten, und ein popularer Selb batte es angeführt. Pichegru fand in demfelben Bolf feinen nuglichften Alliirten wider ben Erbstatthalter, welchen vor Rurgem bie ausmartigen Maffen bem entzweiten ganbe jum Berricher aufgebrungen; und nimmer mar es eines Pringen Bilbelms Geift, ber Die Bertheidigung lentte. Auch das Glud begunftigte den neufrankischen Beerführer. Gine strenge Winterfalte bebedte bie Strome und die überschwemmten Grenglande mit Gis. Der Beg in's herz von holland war gebahnt. Also brach Pichegru, nachbem mabrend turger Baffenrube einige fruchtlofe Unterhands lungen waren gepflogen worden, auf ber langen Linie von Rims megen bie Breba ploglich in bas, von Kurcht und hoffnung bewegte ganb 2), eroberte ben Bommeler Baarb, bie gange.

<sup>1) 29.</sup> Pft.

<sup>2) 27.</sup> Dei.

w. Rotted Befch. or Bb.

firaat, die Linien von Breba, die schon früher angegriffene Reftung Grave. Bald wurde, unter blutigen Gefechten, bie Baal überfegt 1), bie Macht ber Englander und ber Deft reicher, welche bem Erbstatthalter beistund, allenthalben gefchlagen, endlich von ben Sollandern vollig getrennt, und über ben Led, über bie Iffel gurud auf teutschen Boben geworfen. Begt borte ber Rampf auf. Der Erbstatthalter legte ichon am 17. Januar in ber Berfammlung ber Generalstaaten fur fich und feine Sohne alle burgerliche und Militar : Gewalt nieder, ftob nach England. Den Befehlshabern ber Reften und Beere wurde sofort verboten, ben Frangofen sich zu widerfegen, in allen Stadten bes landes afer - in lenden querft 2) - erhob fich bie Partei ber "Patrioten" und fturzte ber Ariftofraten verhaftes Reich. Stellvertreter des batavischen Bolfes traten im jusammen; es wurden Freiheitsbaume gepflangt, bie Bolfesouverainetat und bie Menschenrechte verfundet, Die Burde bes Erbstatthaltere sammt ber gangen Berfaffung von 1787 ab geschafft 3). Das gange Land, alle Festen, Safen, Flotten et gaben sich bem Sieger. Auch viel englisches Gut ward erbeutet; bas verbundete heer aber wich hinter bie Ems und gegen bie Befer jurud.

Vortrefflich nüte Frankreich biese unschähabare Eroberung. Die Einverleibung hatte ben Nationalstolz emporen mögen; also ward Holland zum abhängigen Bundesland gemacht, eine Tochter republik, der gewaltigen Mutter, deren Verfassung sie in den Hauptzügen annehmen mußte, zum Schuz und Truz verdündet '). Rein Unterschied der Stände, keiner der ehemaligen Provinzen blieb; das eine, batavische Volk, nach Distrikten in Urversammlungen sich vereinigend, ward zum Souverain erklärt; die gesezgebende Gewalt hierauf einem in zwei Kammern getheilten Körper von freigewählten Repräsentanten übertragen, ein Direktorium von fünf Personen mit der vollstreckenden bekleidet. Also lautete das dem damaligen französsischen nachgebildete Bersassungs, Gesez, welches dann auch, so wie neue Umschaffungen des

<sup>1)-5.</sup> und 10. Jänner 1795.

<sup>3) 1795. 3.</sup> Febr.

<sup>2) 19.</sup> Jän.

<sup>4) 16.</sup> Mai.

ersten statt fanden, sich jedesmal bet entsprechenden Beranderung fügte.

Doch nicht umsonst erhielt Holland seine Freiheit und seinen Frieden. Hollandisch Flandern, Benloo, Mastricht mit den übrigen Bestzungen langs der Maas mußten abgetreten werden an Frankreich — boch mit der hoffnung eines Ersazes beim kunftigen allgemeinen Frieden. Daneben wurden 100 Millionen Gulden für die Kriegskosten, auch die Deffnung der Schelde und der gemeinschaftliche Gebrauch des Hafens von Bliessing en gefordert, endlich die Halfte der hollandischen Armee, nebst 12 Linienschiffen und 18 Fregatten den Besehlen Frankreichs unterworfen.

#### S. 19.

Fortsezung. Rrieg in Italien und miber Spanien.

Auch in Guben, in Italien, und entscheibender noch in Spanien fronte der Sieg die Waffen der Republik. Dort, obsischon jezt auch Toskana dem Bund gegen Frankreich sich beisgesellt, brachen die Reufranken wiederholt in Piemont ein und fochten mit Ueberlegenheit gegen Argenteau, de Bins und ben Erzherzog Ferdinand, welche nacheinander die verbündeten Heere befehligten. Die Erscheinung einer englisch en Flotte an den Rüsten von Genua und Provence, mehr noch Hunger und Seuchen unterbrachen solche Fortschritte. Aber nach erhaltes ner Verstärfung drangen die Franken von Neuem vor I, schlugen die Destreicher bei Loano I, und schreckten weithin. Auch hier wie überall begünstigte die Volkstimmung ihren Triumph.

Früher schon hatten sie noch vollständigeren wider die Spanier erfochten. Dugommier, der Eroberer Toulon's, vertrieb den Grafen de la Union, Ricardos's Rachfolger, nach dem glänzenden Sieg bei Ceret '), von dem Boden Frankreichs, und brach über die Dst. Pyrenäen in Catalonien ein. Eines breitägige, mörderische Schlacht wurde geschlagen '); Dugommier und de la Union sielen; aber die Republikaner siegten entschetz

<sup>1) 1794</sup> vom April bis Aug.

<sup>4) 1794. 30.</sup> April.

<sup>2)</sup> Sept.

<sup>3) 23.</sup> Nov.

<sup>5) 17.</sup> bis 20. Nov.

benb. Die Festen Figueras und Roses waren die Früchte bieses Triumphes '). Auch die West-Pyrenåen-Armee, ansfangs von Müller und nach ihm von Moncey besehligt, brach in Spanien, mit gleich glänzendem Ersolg ein. Fuentarabia, St. Sebastian mit anderen Festen sielen; Pampelona ward bedroht, Leon, Burgos, ja selbst Mabrid zitterten. Ohne Heer, vhne Geld, ohne Selbstwertrauen schien Spanien dem äußersten Berderben preis. Nur im Frieden sah und fand es Rettung.

# **§.** 20.

Der 9. Thermidor. Stury bes Schredensfpftems.

Das Reich bes Schredens, welches wirkfamst so viele Triumbe beforbert hatte, bestund nicht mehr. Urploglich mar es gefalln, mar menigstens fein oberftes Saupt gefallen, gum Erstaumen feiner Freunde wie feiner Feinde, ja zum Erstaunen feiner Beffeger Die eigene Entzweiung ber Schreckensmanner bereitet ihren Sturg: Billaub Barennes und Collot b'herbois, eifersüchtig auf Robespierre's Macht, und bei ber Kurcht barfeit bes Tyrannen für ihre eigenen Saupter gitternd, erhoben fich wider ihn, und gaben badurch ben gemeinschaftlichen Reinden Muth jum Angriff. Unter biefen waren theils bie Freunde Daw ton's, theile jene bes gestürzten Gemeinderathe, theile einzelne aus verschiedenen Grunden perfonlich wider Robespierre erhitterte Gegner. Diefer, bas nahende Gewitter ahnend, bereitete mit feinen Bertrautesten, jumal Si. Just und Conthon, neme Profcriptioneliften; mehrere Glieber bes Bohlfahrte - Musichuffet und viele des Convents befanden fich barauf. Drohende Reben erklarten bereits ben unvermeiblichen Rrieg. Da fiel ploglich ? in einer Sigung bes Convents Tallien (Liebhaber ber ichonen Tochter bes Grafen von Cabarrus, beren Sand er burch folden Rampf gewann) anklagend über ben Gefürchteten, und entfeffelte burch fo fuhnen Angriff ben lange verhaltenen Born ber bieber eingeschüchtert Rublenben und Gerechten. "Rieber mit bem Enrannen" scholl es burch ben Sagl, und bie Tribunen ballten

<sup>1) 27.</sup> Nov. und 4. Febr.

<sup>2) 27.</sup> Juli. (9. Thermidor).

beifällig wieder. Also ward — nach ohnmachtigem Bertheidigungsversuch Robespierre's und seiner Freunde — der Beschluß
ihrer Verhaftung gefaßt und vollzogen. Ein neuer Geist — der Entschlossenheit und des Selbstvertrauens — durchwehte von diesem Augenblick die allzulang niedergetretene, ihrer personlichen wie der Bolksrechte vergessene Versammlung.

Aber Robespierre, mit Silfe ber Satobiner, beren vergottertes haupt er mar, entfam der Gewahrfam, und jog auf's Gemeindehaus, mofelbst feine Unhanger fich um ihn versammelten. Der unter feinem Ginfluß gemablte Gemeinderath, der Pobelhaufe und henriot, das muthende haupt ber Burgergarden, maren Die Sturmglode tont, gang Paris bewaffnet fich, Die befferen Burger fur den Convent. Doch ohne Robespierre's Une entschlossenheit mar ber legte verloren. Schon nahten bie Morder bem Berfammlungefaal; ba erflarte ber Convent Robespierre, Henriot und ihre Unhanger naußer bem Gefeg." Diefes Wort that Bunder. Ploglich feben bie Berbrecher fich verlaffen von ihren Freunden, die Bewaffneten gehen über zu den Truppen des Convents. Das Stadthaus wird erfturmt, und Robespierre, nach einem fehlgeschlagenen Berfuch fich zu tobten, blutend gur Richtstätte geschleppt. Mit ihm murben hingerichtet: fein Bruder, bann Couthon, St. Juft, henriot, fleuriot, ber Maire von Paris, Bibiers, Prafident bes Jafobinerflube, Dumas, Borfiger bes Revolutionsgerichtes, nebft 14 andern Schreckens. mannern; Lebas hatte fich felbst getöbtet. Die beiden folgenden Tage fielen noch brei und achtzig Ropfe, meift von Gemeinderathen und Revolutionerichtern. Paris und Franfreich hallten wies ber vom Triumphgeschrei ber Guten. Also fiel nach furger herre schaft ber frangofische Cromwell, Robespierre, an Fanatismus, heuchelei und herrschsucht seinem Borbilde ahnlich, an Rlugheit und Rraft jedoch unter ihm. Cromwell, als fühner Solbat, hatte bas heer fur fich, eine taum entbehrliche Stuze ber Tyrannen . Macht. Robespierre mar bem Scere fremb. Auch teine andere Ordnung bes Staates, feine zusammengeschlof fene Partei mar fur ibn. Rur bie Gunft bes Pobels, die leicht bewegliche, hatte ihn emporgetragen, und bas Schaffot allein war feine Waffe. Alfo ruhte fein Reich auf Sand, und bas

Pringip des Schredens, welches er vermeffen aufgestellt, rig un-

Aber ber Sieg war nicht vollständig. Eine Partei ber Schres densmanner hatte bie andere übermaltigt, und bie Bemaßigten batten folden Schlag nur beförbert, und fuchten ihn zu nugen. Doch bald nahmen fie die Furchtbarfeit ihrer Gegner und bas Mifliche ihrer eigenen Stellung mahr. Die Unbanger bes Schredenssystems maren im Schoofe bes Convents felbft, bann in Paris und in gang Franfreich bochft zahlreich und machtig. Barrere, Billaud. Barennes und Collot b'herbois, ihre jezigen Saupter, maren nicht minder blutgierig, als ber getobtete Tyrann. Ja, fie maren es noch mehr. Barrere wenigstens erhob formliche Rlage mider Robespierre, wegen beffen "hinneigung gur Milbe." Seine Berrich fucht, bie feinen Rebenbuhler ertrug, feine Entzweiung mit ber Debrial bes Beilsausschuffes hatten ihn gestürzt, nicht feine Strenge. Much verlieb bie außere und innere Lage ber Republit bem ent feglichen System eine fehr scheinbare Befraftigung. Der Freiheit war ber Tob geschworen burch bie Coalition ber Monarchen, fo wie burch die Leidenschaft ber einheimischen Aristotraten und firchlichen Fanatiter. Rur ber Schrecken - ob auch Unfchul bigen nebst den Schuldigen drobend — verhieß Rettung. Sollt man durch ben "Moberantismus" bie Plane der Royalisten begunftigen ? - Diefes lag nicht im Ginne felbit ber ebelften "Thermiborier." Mit reinem Gifer hingen fie ber Republit an, und hielten fur Pflicht, alle anderen Intereffen aufzuopfern bem bochften, ber Freiheit.

Anderseits nuzten die Terroristen solche weit verbreitete Stimmung zur Wiederbelebung ihrer furchtbaren Faktion. Jedes von humanität und Mäßigung zeugende Dekret ward von ihnen als Frucht royalistischer Umtriebe erklart, jede Auflehnung gegen das Blutsystem als Verrath gegen die Freibeit. Auch liehen die bald nach dem 9. Thermidor kühn sich entfaltenden Plane der Gegen revolutionnärs solchen Behauptungen nicht geringen Schein.

Daher war jeder Schritt bes Convents von täglich zunehmenden Schwierigkeiten umlagert. Der "Schweif Robes, pierre's", wie man die übriggebliebenen Terroristen nannte, erschien schwerer zu bandigen, als er selbst. Wie hatten die Theils nehmer seiner Blutschulden ihn die serwegen achten können? Rudtehr war ihnen unmöglich; zur Selbstrettung mußten sie das Blutsustem aufrecht erhalten. Und doch! wie sollte man die lauten Rlagen des Bolfes, der Angehörigen so vieler Geschlachteten, wie sollte man die Stimme der Menschlichkeit, welche um Rache schrie, ungehört lassen? —

Aus diesen Berhältnissen erklart sich ber unentschiedene, in der Richtung sich oft Gidersprechende Gang des Convents. Einerseits wurden viele Gefangene befreit, dem Revolutionsgezicht eine mildere Form gegeben, die Macht der Wohlfahrts und Sicherheitsausschüsse beschränkt, die Conventsdeputirten, die in den Provinzen tyrannisch hausten, zurückerusen, Marat's Büste aus dem Pantheon entsernt. Anderseits aber öffnete man den Jakobinerklub, welcher bei Robespierre's Fall war geschlossen worden, von Neuem, ließ den Hinrichtungen wegen politischer Sünden noch immer den Lauf, behielt die revolutionnairen Ausschüsse und die Formen der Revolutionsregierung bei, und wandte von ben Häuptern der Terroristen jeden Angriff ab.

Allmalig jedoch gewann der Moderantism die Oberhand und befestigte sein Reich durch Bestrafung wenigstens einiger Blutmensschen. Der Conventsdeputirte Carrier, das Ungeheuer, welches einer Hyane gleich in der Bendse gewüthet, ward angeslagt mit einigen Mitschuldigen und hingerichtet. 1) Auch Fouquier. Tinville, welcher als disentlicher Ankläger unersättliche Mordslust bewiesen, mit mehreren seines Gelichters, starb des tausenbsach verdienten Todes. Endlich ward auch gegen die höchsten Haupster, gegen Billauds Barennes, Collot d'Herbois und Barrère, die man die "drei großen Berbrecher" nannte, und gegen ihre nächsten Gebilsen, eine Untersuchung verhängt. 2) Aber dieser verhängnisvolle Prozes nahm einen langwierigen Gang und erregte neue Stürme.

Inzwischen hatte die gute Partei im Convent eine erwünschte Berstätfung erhalten, durch die Biederaufnahme 3) jener 73 Mit, alieber, welche in Folge der Revolution vom 31. Mai 1793

wegen ber Protestation gegen biefelbe waren verhaftet, bann auch berjenigen, welche gleich bei jener Revolution waren geachtet worben , boch ben hentern gludlich entrannen. Unter ben letten befanden fich Ionard, Canjuinais, bie Bierben ber Gironbe, Rervelegan, Lareveillere, Lepaur, Louvet, und andere ausgezeichnete Danner. In vielen wohlthatigen Beschluffen, wie in jenen, welche bas Maximum und die willfürlichen Requisitionen aufhoben, Die Anverwandten ber Singe richteten in ben Bestz ihres Bermogens fegten, bem Banbalis mus in Runft und Wiffenschaft, so wie bem Frevel wiber bie Altare steuerten, zeigte sich bie jest vorherrschende Richtung bes Convente. Ja fie erschien fo beutlich, bag fie felbst ben Dut gu Reaftionen erzeugte; wovon insbesondere Epon, bas von ungahligen Bunden blutenbe, überhaupt bie Departemente bes Subens, ein schredendes Beisviel aufstellten. Die "Sefub Bereine" und " Sonnenvereine,, royalistische Plane begent, befriedigten burch viele Mordthaten ihre fanatische Buth.

## S. 21.

Beruhigung'der Benbee. Schlag von Quiberon.

Auch bie Benbe empfand ben machtigen Ginfluß bes neuen Spsteme. Die "bollisch en Colonnen", welche Carrier gur Bertilgung bes emporerifchen Boltes ausgesenbet, regten baffelbe jum verzweifelten Biderftand auf. Die Bend ee erftund aus ihrer Afche wieder, und Charette, bie Rluchtlinge von Man's und Savenay in bem unzugänglichsten Theil bes Lans bes - Bocage genannt - jusammenziehend, und verftartt burch die auf's Meußerste gebrachten Ginwohner, machte von Reuem feinen Namen furchtbar. Auch La Roche Jagnelin und Stofflet sammelten in Oberpoitou ansehnliche Rriegsbanben; machtig flammte bas wieber auflebende Feuer empor. rechten Ufer ber Coire und weit hin nach Rorben erboben bie Chouans ihr fuhnes haupt.

Da betrat ber Convent, am Erfolg ber Strenge verzweifelnb, ben Beg ber friedlichen Unterhandlung. Mild tonende Proclas mationen bahnten ben Weg ber Berfohnung. Das Berfahren ber neuen republikanischen Generale erregte Bertrauen.

schloß Charette—vielleicht durch geheime aber verstellte Berheißungen getäuscht — Frieden mit der neinen und untheilbaren Republik 1. Er unterwarf sich ihren Gesezen, bedingte sich jedoch für die Bendeer die Freiheit der Religiondübung, zeitliche Lodzählung von der Kriegspslicht gegen die äußeren Feinde, und andere Bergünstigungen mehr. Auch Cormartin, mit den übrigen Anführern der Chouand, endlich auch Stofflet 2), der Starrsinnigste unter den Feinden der Republik, nahmen diese Bedingungen an.

Gang Frankreich jubelte über biefe Beendigung bes beilloseften inneren Rrieges. Aber bie Freude mahrte nicht lang. gerade jegt fandte England eine machtige Erpedition aus gur Bieberanfachung ber Flamme. Gine große Schaar von Ausgewanderten, unter bem Dberbefehl bes Grafen von Puifave, fcwamm auf englischen Schiffen an bie frangofische Rufte, lanbete unfern ber halbinfel Quiberon 3), und bemachtigte fich bes Fort's Penthievre, welches beren Gingang vertheibigt. Bu gleicher Zeit erhob sich bie gange Benbee, fo wie bas rechte Loire-Ufer von' Reuem wiber bie Republit. hier hatte bie ploge liche Berhaftung von Cormartin und fieben anderen Sauptern ber Chouans, bort bie Rlage Charette's, er fen betrogen worden von bem Convent, bas Bolt wieber in bie Baffen gebracht. Mengstlich blidte Frantreich, hoffnungevoll bie Coalition nach ben Ruften bes Dceans. Die fo eben geschehene Erflarung bes Grafen von Provence jum Ronig von Franfreich (ber unglückliche Dauphin ober fogenannte Lubwig XVII. war ends lich im Temple feinen Leiben erlegen) 4), erhob die Begeifterung ber Royalisten. Auch vom Oberrhein durch die Franches Comté follte ein Ginbruch von Emigranten unter bem Pringen von Condé versucht werden; beibe heere - fo traumten fie wurden in Paris fich bie Sande reichen. Aber fchnell gerrann bie ftolge hoffnung. Der jugenbliche helb hoche, mit ber Ruftenarmee von Breft herbeieilend, trieb die gelandeten Schaas ren sammt ben Saufen ber Chouans in die Salbinfel, eroberte

<sup>. 1) 17.</sup> und 26. Febr. 1795.

<sup>2) 20.</sup> Apr. u. 2. Mai.

<sup>3) 28,</sup> Juni.

<sup>4) 8.</sup> Juni.

bas Fort Penthievre ') (burch ben Abfall ter frangbfifchen Rriegsgefangenen, welche Puisave - thoricht genug - unter bie Reihen ber Musgewanderten gestellt hatte) und fturgte mit Ungeftum auf die jest rettungelofe Maffe. Der Graf von Puis fave, mit zwei taufend Emigranten und einigen Chouans, fluchteten fich auf die englische Flotte. Gegen 2000 ftarben auf bem Schlachtfelb ober in ben Fluthen. Die übrigen, feche taufend an Babl, ben helbenmuthigen Grafen von Combrenil an ber Spize, ergaben fich nach verzweiflungevollem Rampf bem Sieger. Aus ihnen wurden die Chouans begnadigt. Emigranten aber, in Erfullung bes barbarifchen Befezes, als mit ben Waffen in ber Sand gefangen, nach bem Ausspruch eines Rriegegerichte in Bannes erschoffen. Durch folche Graufanfeit - Soche batte bie Ungludlichen gerne gerettet - fchar beten die Republifaner ihren Triumph; ber Rame Sombreuil's ging mit theilnehmender Achtung von Mund zu Mund. ber Jubel über ben großen Sieg erstickte ben Ruf ber Menschlichfeit. Unermefliche Beute an vielnamigen Rriege und Dund Borrath und anderen Schagen - gegen 2000 Millionen werth - mard den Republifanern zu Theil; ber gefährlichfte Entwurf ber Keinde mar mit einem Schlage gernichtet, Englands Stolz burch ben Ruin ber fo lange vorbereiteten und mit ungeheurem Aufwand - doch nach Zeis und Plan hochst ungeschickt - aus geführten Unternehmung gedemuthigt.

Gleichwohl verzagten die Ausgewanderten nicht. Der Graf von Artois selbst, mit einer neu gesammelten Schaar, suhr aus England herüber. Aber nur auf den Inselchen Houat, He die und d'Yeu — verlornen Punkten im Decau — pflanzte er die königlichen Fahnen auf. Das große Frankreich blied Gebiet der Republik. Gegen das Ende des Jahres steuerte daher Artois mit den Seinigen nach England zurück. Hoch e, durch Festigskeit und Mäßigung, beugte den Troz der Bendes wie der Chowans, und, wenige schwache Reste ausgenommen, schien der große Brand ausgelösicht.

<sup>1) 20.</sup> und 21. Juli.

## S. 22.

Der erfte Prairial. Sturg ber Jafobiner.

Die Schreckensregierung mar ber Culminationspunkt Revolution gewesen. Seit bem 9. Thermidor, oder vielmehr schon feit dem Kall der "Sebertiften" begann fie den Ruds gang, langfam gwar und unter fortwahrenben Rampfen, boch zusehends und allgewaltig. Durch Uebertreibung war das System der Freiheit verderbt, ja bis zur Abscheulichkeit und Berachtlichkeit entstellt worben. Die Buth ber Terroristen hatte bie Nation emport und die Revolution bei Ungahligen um ihren Credit gebracht; baber mard Robespierre's Fall bie Lofung jum Rudichritt. Die Pobelherrichaft - mit allen ihren Schreden und mit ihrer vollen Schmach — war uber ber Nation gelegen; bas Entfezen vor ihr trieb ben erwachenben Burgerftanb nach bem entgegengefegten Weg, an beffen Enbe bas alte Ro. nigthum und bie Ariftofratie mit neu gewedter hoffnung ftunden. Die Gegenrevolution, gleich fühn als liftig, erhob ihr racheglubendes haupt; aber burch folde Erscheinung erschreckt, fammelten fich bie Patrioten auf bem mit tleren Raume, bas Panier ber mahren Freiheit empor tragend und gleich forgfam beide Feinde, die von entgegengesezten Seiten brauten, abwebe renb. Doch über bas Mehr ober Beniger mochte Streit auch unter ben Guten seyn, je nachbem sie lebhafter vor ber Ochlos fratie ober vor ber Wiederfehr bes Absolutismus erschracken. Listig benügten ber Parteigeift, die Berrichsucht, die Rachgier folche Stimmung, erzeugten zeitliche Allianzen zwischen Unhangern verfchiedener Systeme, und riffen die Genoffen de fe felben Strebens feinbfelig auseinander. Der Nationalconvent, Die Stadt, gang Franfreich murben alfo vielfach bewegt; Europa blidte erwartungevoll auf die Entwicklung.

Die häupter bes Rationalconvents — solches waren jest meist ber Kern der Thermiborier, verstärft durch den einssichtsvollsten und redlichsten Theil der nach einander gestürzten Parteien — überschauten mit hellem Blick diese schwierigen Bershältnisse, und hatten — seitdem sie ihre Selbstständigkeit errungen — auch den Muth, nach ihrer Ueberzeugung zu handeln. Mit

gleicher Weisheit und Rraft bielten fie bie Bestrebungen bes ochlos fratischen Terrorismus nieber, wie jene ber aristofratischen Reaftion; fie bedienten fich ber "vergoldeten Jugend"wie man bie Gobne ber reicheren Rlaffe nannte - um bie Jafobiner und die Borftabte ju befampfen, und verfchmabten bie Silfe ber gestürzten Schredensmanner nicht, um ber royalifti fchen Gegenrevolution fich ju erwehren. Der Strom bes Tages, erflarbar burch bas ben Ertremen bolbe frangofische Gemuth, rif am meiften gu ber legten bin, felbft ber Convent marb augenblidlich bavon ergriffen; boch fteuerten bie Fuhrer gludlich und fuhn zwischen ben Rlippen burch und fuhrten bas Schiff ber Revolution ungertrummert in den hafen einer weifen Berfaffung. Bar fruher, in ber Schreckensperiode, ber Convent burch feine Grauel abscheulich, burch feine Feigheit verachtungs ober mitleibe werth, fo verbiente er jegt ben Dant Frankreiche und bie Bewunderung ber Belt.

Schon die Antiage Carrier's brachte Paris in brobende Bewegung. Die Jakobiner, wiewohl nach dem Iten Termidor gesichtet und scheinbar den Gemäßigten versöhnt, erhoben jest laute Beschwerbe gegen die Verfolgung der Patrioten. Mit Gewalt sollte Carrier gerettet werden. Aber Freron rief die Angeschörigen der von den Terroristen geschlachteten zu den Wassen, und es erhob sich ein Krieg dieser "vergoldeten Jugend" wider die Jakobiner, welcher tagtäglich die Straßen der Stadt mit Blut färbte. Endlich stürmten die jungen Leute den Versammlungssal der Jakobiner dund zerstreuten dieselben. Tags darauf, nachs dem Rewbel im Convent einen schaffen Bericht wider sie vorzgetragen, ward ihre völlige Aushebung beschlossen.

Aber bie Gahrung bauerte fort, und wurde heftiger, als die Gefahr ben hauptern ber Terroristen, ben "brei großen Lerbbrech ern" nahte. Ihre Berhaftung 2) erregte einen Aufstand ber Borstädte St. Antoine und St. Marceau, welchen jedoch die "golbene Schaat" und die Bürger der innern Settionen dämpsten 3). Der Convent verfündete das Kriegsgesey, und beschloß, seine Sizungen nach einer andern Stadt zu verslegen, wosern in Paris die Aufrührer siegten. Am 1. April

(12. Germinal) erneuerte sich ber Sturm. Der hunger mehr noch ale ber Parteigeift brachte ben Pobel in Bewegung. "Brot, "bie Conflitution von 1793, die Freiheit der Das "trioten, mar bie Lofung bes milben haufens, ber fich gegen ben Conventssaal heranwalgte. Mehrere Deputirte erflarten fich fur Die Emporer. Abermals jedoch flegten Die Settionen. brei großen Berbrecher wurden jur Deportation nach Capenne perurtheilt ), die aufrührerischen Deputirten verhaftet.

Die Migvergnügten ruheten noch nicht. Der Conveut, die Ges fahr ju beschmoren, rief Truppen nach Paris, und ernannte eine Kommission von 11 Mitgliedern, angeblich um bie "organis fchen Gefege" jur Ginführung ber Berfaffung von 1793 gu ents werfen , im Grund , um eine beffere an die Stelle diefer jatobis nischen zu fegen, nebenbei organisirte er bie Bewaffnung ber inneren - ben Borftadten entgegengefegten - Ceftionen.

Am ersten Prairial (20. Mai) versammelten sich die Vobels ichaaren von St. Untoine und St. Marceau, an 30,000 Ropfe. Der Convent rief die Burger von den Gektionen in die Waffen. Das Felbgeschrei ber Emporer mar baffelbe wie am 1. April. Aber bie Buth mar größer, die Streitfrafte machtiger. Der Conventefaal murbe erfturmt, ber Deputirte Feraud getobtet, fein haupt auf eine Pide gestedt. Den Prafibentenftuhl, von Bernier verlaffen, nahm jest Boiffy b'anglas ein, ruhig, murbevoll, mit acht romischem Muth ben Tobenben trozend. Endlich ward er verbrangt, die jatobinifch gefinnten Deputirten, bie Klucht vieler ber Gemäßigten benugend, bemächtigten fich ber Bureau's und befretirten, unter bem Bujauchzen bes Pobels, bie Erfullung alles beffen, mas begehrt worden. Aber nicht lange bauerte folder Triumph. Die Rommiffare, welche ber Convent in die Sektionen gesendet, brachten Silfe. Legendre, an ber Spize ber treuen Burger Bataillone, fturgt in ben Saal, aus welchem bie Aufrührer schmablich verjagt werden. Die geflüchtes ten Deputirten febren gurud, gernichten die von ber Minoritat

<sup>1)</sup> Collot d'her bois ftarb an diesem Berbannungsort; Billaud Barennes fand Mittel von demfelben ju entflieben. Barrere murbe fpater begnabigt.

frevelhaft gefaßten Befchluffe, und verordnen die Gefangennehmung ber schuldigsten Mitglieder.

Noch mehrere Tage wüthete ber Sturm. Endlich zog ber Convent eine starke Truppenmasse um die Borstadt St. Antoine zusammen, und zwang sie zur Unterwerfung 1). Man nahm ihr Wassen, Anführer und die revolutionnairen Ausschüsse, den bisherigen herd der Empörungen. Einige häuptlinge und sechs Tepwtirte von der Bergpartei (Bourbotte, Rome, Durop, Goujon, Douquesnop, Soubrand), wurden zum Tod verurtheilt. Sie starben mit einer Entschlossenheit, als hätten sie sür die schönste Sache gestritten. Also ward die Pöbelherrschaft zerstört. Troz ihrer physischen Uebermacht erlag sie, weil ungeregelt, der besser organisirten und gesezlichen Gewalt des Cowvents. Das Jakobinerreich war zu Ende.

#### **§.** 23.

Reue Constitution. Der 13. Bendemiaire. Biederermählung ber zwei Drittel. Schluß bes Convents.

Bon nun an erhob die Reaftion, und zwar jezt eine ronali ftische, ihr haupt fühner. Aber Streiter von febr verschiedenen Glaubensbefenntniffen fammelten fich unter biefe Fahne. Mittelftanb, die Rudfehr ber Pobelmacht scheuend, mit ibm Die ebelften Patrioten von 1789 und 91, hofften von der fonftie tutionellen Monarchie bas Beil. Dagegen verlangten bie Arie ftofraten, vor allen bie Ausgewanderten, von welchen iet Biele, burch bie Mäßigung bes Convents ermuthigt, gurud tehrten, bas abfolute Ronigthum. Doch auch unter ihner berrichte Entzweiung. Die Emigranten ber fpatern Berioden, zum Theil Constitutionnelle, zum Theil Republifaner ber unterbruckten Bar teien, befreundeten fich ben Gefahrten Artois's und Conde's nicht, wiewohl fie berfelben Sag gegen ihre gemeinschaftlichen Reinde theilten. Auch die Benbeer, und welche fonft im Innern für bas Ronigthum gestritten, maren ben Baffengefährten ber Cow lition abhold. Gleichwohl vereinigten sich jezt Alle gegen ben Convent, ben fie, trog ber Rampfe vom Thermidor und Brairial für terroriftisch bielten , ober schon als ftreng republikanisch ichen

ten. Gelbst die Mäßigung vieler Conventeglieber beforberte bas Erstarten jener royalistischen Partei, welche theils im Stillen fortichritt, theils ichon offentlich ihre Soffnungen fund that.

Der Convent erkannte die Rothwendigkeit, den revolutionnais ren Zustand, unter welchem Frankreich seufzte, zu endigen, und burch Ginfuhrung einer guten Constitution ben Soffnungen ber Faktionen ein Ziel zu fezen. Laut hatte die offentliche Meisnung die Berfassung von 1793 verworfen. Man ging jezt weiter und verwarf auch bas Einheitspringip ber Constitution von 1791. 3 wei Rammern follten die Besonnenheit der Gesegebung ver- burgen, für die Gute der Wahl aber (wie schon 1791 verords net worden) ihre Theilung in gwei Alte und babei bie Bebingung ber Bahlrechte an ein angemessenes Befigthum bie Gemahrleiftung geben. Bon biesen Grundfagen ging ber Entwurf aus, welchen Boiffy b'Anglas, im Ramen ber Rommiffion ber eilf, am 23. Juni bem Convent vorlegte. Diefer nahm ihn nach forgfältiger Prufung fast unverandert an, und unterwarf ihn weiter ber Bestätigung ober Berwerfung ber Urversammlungen.

Mit bem Constitutionsentwurf waren aber zwei andere Defrete (vom 5. und 13. Fruftidor, 22. und 30. Aug.) verbunden, modurch die Ermablung von zwei Drittheilen ber wirklichen Conventöglieder in die geseggebenden Rathe verordnet und die Form biefer Wahl bestimmt wurde. Diese Defrete waren weise, ja politisch nothweubig, wollte man nicht die Forthauer ber Republit ben Ranten ber Royalisten preisgeben, ober ben Geift ber neuen Regierung, b. h. bas Beil bes Staates abhangig machen von bem jufalligen Erfolg einer Integralerneuerung. Die constituirende Rational-Berfammlung hatte durch das Berbot ber Biederermahlung ihrer Mitglieder in bie neue gefeggebenbe Berfammlung ben schnellen Untergang ihres Berfes veranlagt; ber Convent, in Erwägung ber gefahrvollen Lage ber Republit, hielt felbst bie Freiheit der Wiedererwählung für eine unzureichende Bürgsschaft; er gebot sie also. Auch nahmen die Urversammlungen in den Propinzen in großer Mehrzahl die zwei Dekrete an. Auch die Armeen thaten es. Aber in Paris erhoben sich das gegen die Sektionen, deren vorherrschender Geist jezt gegenrevo-lutionnair ober royalistisch war, und welche auf die Integral-

erneuerung alle ihre hoffnung gebaut hatten. Nicht mehr bie Satobiner, nicht mehr bie Borftabt St. Untoine mit ihren Dobelschaaren, nein! die Borftadt St. Germain, ber Bohnfig ber reicheren und angesehenern Burger, seit Rurgem von fehrten Emigranten erfüllt, die Ariftofraten und Royaliften, em porten fich jest gegen ben Conventi Rlug und fuhn marb ber Aufftand vorbereitet, unverholen erflarte man bem Convent ben Rrieg. Die Gektion Lepelletier finnd an ber Spize ber Em porung; zwei Drittheile ber Sektionen maren ihr verbundet. Un 40,000 Bewaffneter rufteten fich jum Streit. 3hr Befehle haber mar General Danican. Dagegen hatte ber Convent mehrere taufend Mann Linientruppen herbeigerufen; auch ans republitanisch gefinnten Burgern 2000 an ber Bahl (theile folden, Die ber Emporung vom Prairial willen waren verhaftet worten, theils überhaupt burch bie Reaktion verfolgten) ein fogenanntes Bataillon ber Patrioten von 1789 gebildet, auf beffen Treue im Rampf gegen bie Rovalisten er gablen fonnte. male also nothigte die Opposition jur Ergreifung so gefährlichen Mittels, welches, wenn ber Convent nicht unerschütterlich feinen Beg verfolgte, bie Berrichaft bes Schredens batte gurudfab ren mbaen.

Die Anführung seiner Kriegsmacht und allernachst der Patrioten von 1789 übertrug der Convent Rapoleon Bonaparte, der zum Preis seiner Thaten bei Toulon (s. oben S. 15.) zum Brigadegeneral der Armee in Italien ernannt, aber seit dem Sturze der Schreckensberrschaft verdächtig und seiner Stelle entsezt worden war. Barras, der früher ernannte Oberbesehlshaber die ser Macht, hatte verlangt, daß Bonaparte ihm beigegeben würde. Am 13. Bendemiaire im war der Entscheidungstampf. Der Pallast der Tuilerien, ringsum durch furchtbare Bertheidigungsanstalten gedeckt, bot den Anblick einer belagerten Feste. Die Insurgenten rückten dagegen an, aber Unentschlossenheit lähmte ihre Schritte. Der Convent, nachdem er durch verstellte Unterhandlungen sie him gehalten, schrittt plözlich zum Angriff, und Bonaparte zerschmetterte durch sein Geschütz die Reihen der Bürger. Nach einem

<sup>1) 5.</sup> Ott. 1795.

ftundenlangen Kampf war der Sieg entschieden. Zweitausend Leischen bedeckten die Wahlstatt.

Den folgenden Tag ward die Sektion Cepelletier entwaffenet, aller Widerstand horte auf. Einige Verhaftungen und hinsrichtungen befestigten den Sieg.

Hiernachst erwählte der Convent die beiden Drittheile, die aus seiner Mitte in die neuen gesezgebenden Rathe zu treten hatten, bildete aus ihnen und aus dem neugewählten lezten Drittel die Rathe der Alten und der Funfbundert, ernannte die fünf Direktoren — und zwar aus Borsicht ausschließlich aus Conventsgliedern, und welche für den Tod des Konigs gestimmt hatten — erließ ein Amnestiegesez, gab dem Revolutionsplaz den Namen Eintrachtsplaz, und erklärte seine (dreisährigen, für ewig glanzund schauervollen —) Sizungen für geendet. 1)

# §. 24.

Feldsug von 1795. Friede mit Losfana, mit Preußen und mit Spanien.

Der schwere Kampf, welchen der Convent einerseits wider die Jakobiner und anderseits wider die Royalisten zu bestehen hatte, wirkte lahmend auf den außeren Krieg. Die naher liegende Sorge, die personliche Gefahr überwog den Haß gegen die Coalistion; es schien nothig, die Streitkräfte mehr in der Nähe zu beshalten. Zudem hatte der Zwiespalt, der vom Siz der Regierung aus sich über das ganze Reich ausbreitete, auch die Armeen ergrissfen, Mißtrauen in die Gemüther genstanzt, und das energische Zusammenwirken gehindert. Daher herrschte den größten Theil des Jahres 1795 hindurch auf dem Hauptkriegsschauplaz am Rhein eine Wassenruhe, die mit den großen Schlägen des vorigen Jahres den auffallendsten Contrast darbietet, ja es ward dieser Feldzug, als er, spät genug, begann, mehr durch Niederlagen der Franzosen als durch Siege bezeichnet.

Die öffentliche Meinung hatte weit Anderes erwartet oder gesfürchtet Denn Frankreich, nachdem es den Bürgerkrieg ber Gironde durch den vollständigsten Sieg erstidt, jenen der Bendee durch Friedensschlüsse (f. oben §. 21) geendet und nebenbei mit

<sup>1) 26.</sup> Oftob. 5. Brumaire J. IV.)

v. Rotted Geich. or Bb.

mehreren Gliebern ber Cvalition burch Separatfrieben fich versohnt hatte, schien ben noch übrigen Feinden, insbesondere Destreich und bem teutschen Reich, jest boppelt überlegen.

Den er sten Friedensvertrag mit der Republik hatte der Großberzog von Toskana geschlossen. Rur gezwungen war diese össtreichische Prinz der Coalition beigetreten; aber drohend nabten jezt die Franzosen seinen Grenzen. Das Interesse der Selbsterhaltung überwog jenes der Coalition und den politischen hat Also sandte er, da nun doch seit dem Sturze der Schredenk manner eine minder fanatische Regierung das Ruber Frankreicht leukte, den Grafen von Carletti als Botschafter nach Pank, anerkannte die Republik, erhielt die Gewährung der Neutralink, und zahlte eine Million Franken 1).

Rur ale er fter Schritt gur Wiederanknupfung friedlicher & baltniffe mit bem gurnenden Europa, nur als Beweis, daß mit m revolutionnairen Regierung zu unterhandlen moglich fen, wa ber tostanische Friede michtig. Denn auf ber Bagschale ber Rod verschwand bas Gewicht bes fleinen Staates gegen bie Riesenfraft ber hauptkampfenden. Aber balb trat auch eine große Mad von ber Coalition ab: Preußen. 3mar hatte bie im Conventauf Boiffy b'Anglas's und Bourdon's von ber Dift Antrag - jur Sprache gefommene und von gang Franfreid mit lautem Beifall ergriffene 3bee ber Musbehnung ber Republit bis an ihre "naturlichen Grengen", b. bis an ben Rheit und an die Alpen, auf eine Bafis ber Friedensunterhandlung gedeutet, beren Unnahme ber europaischen Politif noch als in Gränel erschien; und eine beffere zu erfämpfen mar blos burd Standhafte Bundestreue, burch feste vereinte Unstrengung moglich Aber ber Ronig von Preußen - nach Friedrichs M. lat erflarter (freilich auch von ben meiften Sofen burch eigene Ausübung befraftigter) Maxime - glaubte Die unmittelbaren Intenfet feines Staates jenen Europa's vorziehen zu muffen und erlauft bie Befreiung von augenblicklich brudenber Rriegelaft mit Butte bruch, mit dem Aufgeben der Idee, welche er in Pillnig all bas Pallabium aller geselligen Ordnung zu behaupten übernommen

<sup>1) 1795. 15.</sup> gebr.

und mit unheilbarer Gefährdung der gemein teutschen und eur op aischen Sache. Früher, in Pillniz, ware es Zeit gewesen, die Natur des Krieges, den man bereitete, zu erwägen, seine Zwecke, seine Gesahren, seine möglichen Erfolge. Nun er aber entzündet war, mußte man ihn durchkampfen, gemeinsam, unverzagt, weil er nur also mit Ehre und mit Heil zu enden war.

Schon am Ende des Jahres 1794 mar in Bafel ber preu-Bifche Bevollmächtigte, ber Graf von Golg, erschienen, Friedens, unterhandlungen mit bem Burger Barthelemy, frangofischem Botschafter in ber Schweig, ju pflegen. Rach bes Grafen Tob fegte ber Minister v. Sarbenberg bafelbft bie Unterhandlungen fort, und unterzeichnete ben Separat - Frieden 1), wornach bie preußischen gander am linten Rheinufer in Franfreiche Sanben bis jur herstellung bes Reichsfriedens - bleiben follten, ber Ronig, auch in ber Eigenschaft als teutscher Reicheftand, von der Coalition sich lossagte, und die Republit die Vermittlung bes Ronigs fur Die übrigen jum Frieden geneigten teutschen Stande annahm. Gleich barauf 2) warb eine Demartations linie zwischen Rord : und . Gubteutschland gezogen, von Dit friesland füblich hinauf nach Schwaben an- ben Rocher, und von ba um Franten bis Schlesien. Allen hinter benfelben liegenden Reichoftanben marb die Reutralitat jugefichert, mofern, fle ihre Contingente von bem Reichsbeere abriefen und getreuen Frieden hielten mit Franfreich. Der Ronig von Preugen aber stellte auf biefer Linie, die feine Schuglinge umfing, einen Corbon auf. Die unbeilbare Berreifung Teutschlands, bie Bernichtung bes Reichsverbands warb alfo ausgesprochen. Balb schloß anch Seffentaffel feinen besonderen Frieden 3), und überließ an Franfreich die Graffchaft Ragenellenbogen und bie Fefte Rheinfels gegen bie Bufage funftiger Entschabigung.

Auch mit Spanien tam ber Friede in Bafel zu Stande. Der Ritter Priarte, welcher daselbst am 4. Mai ale Bevolls machtigter erschienen, unterzeichnete ihn nach furzer Unterhands lung 4). Frankreich gab seine Eroberungen auf bet Halbinfel zurud und begnügte sich mit ber Naturgrenze ber Pyrenden.

<sup>1) 1795. 5.</sup> Apr. (2) 17. Mai.

<sup>3) 28.</sup> Aug. 4) 22. Jul.

Dagegen mußte Spanien seinen Antheil an der Insel Domingo an Frankreich abtreten. Dieser Verlust schien dem an überseischen Ländern reichen Spanien leicht zu verschmerzen. Daher judelt das ganze Bolt wie der König über den Frieden, welcher das hart bedrängte Reich befreite. Der Minister, Herzog von Alcubia, unter dessen Auspicien er geschlossen worden, erhielt der Titel des "Friedens sich fürsten." Aber die Welt sah erstaumt die Aussohnung des Berwandten Ludwigs XVI. mit desse Mördern; mehr noch erstaunte sie über die bald darauf gesolzt nähere Verbindung mit denselben. Freilich die Politik — zuml die der Schwachen — darf auf die Stimme des Blutes und der Ehre nicht horchen.

# §. 25.

# Siege ber Deftreicher.

Die vergleichungsweise Schwäche, womit Frankreich in ihn biesem Jahre den Krieg gegen die noch übrigen verbunden Mächte führte, beschämte den Kleinmuth derjenigen, welche mithm Frieden geschlossen. Denn nur aus Furcht, nicht wom geanderter Prinzipien, hatten sie dem Krieg entsagt. Wenn igen in einem Zeitpunkt, so ware jezt der Sieg möglich gewesen ihr die Republik.

Durch den preußischen Frieden sahen die öst reichischen und die durch Abfall außerst geschwächten Reichstruppen sich außer Stand geset, die Offensive gegen Frankreich zu ergreisen. Die Feste Luxemburg, deren Behauptung für das Schicksal der überrheinischen Provinzen entscheidend war, blieb also sich selbs überlassen, und siel, nach der heldenmüthigsten Bertheidigung bis Feldmarschalls Bender, durch Hunger zur Kapitulation genittigt, in der Franzosen Hände.

Mit so kostbarem Gewinn begnügten sich, ihrer damalige Schwäche bewußt, die republikanischen heere. Erst nachdem bit neue Aernote ihren Bedürfnissen gesteuert, und die Ziehung ber Demarkationelinie Norddeutschland vom Bunde lodgerisse hatte, ermuthigten sie sich zum Angriff. Die Sambre, und Maab

<sup>1) 6.</sup> Juni 1795.

Armee, unter Jourdan, feste bei Duffelborf über ben Mein bund marf, mit Ungestüm vordringend, die bestürzten Destreicher über die Bipper, über die Sieg, über die Lahn, endlich auch über den Main zuruck, wodurch die Einschließung von Mainz auch auf ber rechten Rheinseite bewirkt ward.

Bu gleicher Zeit hatte die Rhein, und Mosel-Armee unter Pichegru Mannheim erobert?). Der pfälzische Minister, durch die von der Rheinschanze aus drohenden Feuerschlunde erschreckt, übergab die seste, wohlversehene Stadt, das Thor Südteutschlands, ohne irgend eine Gegenwehr dem Feind, dessen auch unverzüglich gegen Heidelberg vorrückten. Auf gleiche seige Weise hatte Düsseldorf, mit 168 Ranonen und 2000 Mann Besazung, sich auf die erste Aussorderung an das Jourdan'sche Heer ergeben. Der Rleinmuth der Teutsschen sah keine Hossung der Rettung mehr.

Aber das Treffen bei handschuch sheim, woselbst der diftreichische General Quosdanovich den angreisenden Feind mit empfindlichem Berluste schlug 3), war der Anfang eines plözlich veränderten Gluck. Burmser, mit dem heere des Oberrheins, eilte rettend herbei gegen Pichegru, eroberte dessen werschanztes Lager vor Mannheim, während Elersait bei Hochst über Jourdan stürzte 4), Mainz von der rechten Seite befreite, und alles Land auf diesem Stromesuser die gegen Dusseld dorf wieder gewann. Aber Plünderungen und Berzheerungen aller Art bezeichneten der Franken verlustvollen Rückzug. Die Demarkationslinie, welche die Anerkennung Destreich sie niemals erhalten, wurde jezt aufgehoben durch einen sormlichen Beschluß des Mohlsattsausschusses. Die preußischen Truppen zogen sich in die brandenburgischen Fürstenthümer in Franken.

Indessen brach Clerfait and Mainz, wohin er von Jours ban's Verfolgung zurückgekommen, über bas verschanzte Lager bes Belagerungsheeres, und erstürmte es in einer blutigen Schlacht 5). Das Belagerungsgerathe mit vielen andern Kriegsbedürfnissen siel in ber Sieger Hand. Elerfait's Helbenname tonte hochgefeiert burch Teutschlands Gauen.

<sup>1) 6. - 8.</sup> Cept. 2) 22. Cept. 3) 24. Cept. 4) 11. Oft. 5) 29. Oft.

Bon dem befreiten Mainz aus zog ter Sieger das linke Mheinufer hinauf, um den Fall Mannheims zu sichern. Pische gru, nacheinander aus mehreren Stellungen verdrängt, wich hinter die Queich zurück, nach manigfaltigem Berlust, und nach Bereitlung mehrerer Bersuche des Jourdan'ichen Heeres, ihm hilfreiche Hand zu reichen. Jezt verlor die Besazung Mannsheims, den Feind nunmehr auch am linken Stromuser erblickend, die Hoffnung des Entsazes und ergab sich — 10,000 Mann start—als kriegsgefangen.

So glorreichen Erfolg ber oftreichischen Waffen schreiben Biele bem franzosischen Feldberrn Pichegru, als welcher schon damals königliche Gesinnungen gehegt, und die Plane der Coalitm begunftigt habe. Wie dem immer sep; die beiderseitigen ham gingen jezt, ermudet durch noch weitere blutige Gesechte, eine Waffenstillstand ein 2), während dessen neue Donnerkeile, zum von den Republikanern, geschmiedet wurden.

# §. 26.

Englischer Krieg. Pitt. Brittisches Geerecht. Buftand Englands.

Während die Franzosen, fast im ganzen Laufe des Ariegelauf dem Festland siegreich einherzogen, und die Coalition sur Triumph halten mußte, zeitlich das außerste Verderben abzweite den, strönte wenig unterbrochener Sieg die Flotten Englande. Angestrengter, hartnäckiger, unverschnlicher als jede andere Racht betriegte das freie Brittanien die Republik. Der große Pitt, welcher das Staatsruder dieses gewaltigen Reiches eine lange Reihe von Jahren hindurch lenkte, benüzte den Nationalstolz seine Volkes wider das französische, und den Nationalstolz, der sich übetall der Triumphe freut — vor allem aber die Servilität und Befangenheit des Parlamentes — um eine Streitkraft wider Frankreich auszubieten, welche geeignet schien, eine empörte Welt zu bezwingen. Das englische Gold belebte, erweiterte die Coalition, sest deren Heere in Bewegung, und heilte deren Unsälle, während auch zahlreiche Schaaren englischer Streiter, theils auf dem Festland,

<sup>1) 21.</sup> Nov.

<sup>2) 1.</sup> Jäner 1796.

theils in den Colonien, kampften, und englische Kriegsflotten alle Meere bedeckten. Aber, unzufrieden mit den gewöhnlichen Kriegsmitteln, nahm Pitt auch zu Kanken und Berschwörungen seine Zusstucht, überschwemmte mit seinen Agenten Frankreich und Europa, war durch sein Geld die Triebseder sast aller Bewegungen gegen die Republik, bekämpste sie auch durch finanzielle Kunststücke, namentlich durch Einschwärzung nachgemachter Affignaten, endlich gar durch das gleich abenteuerliche als unmenschliche System der Aush uns gerung, mittelst Sperrung aller Zusuhr. Eine Folge solcher Kriegsmanier war die bisher unerhörte Bedrückung des Handels der Reustralen. Der Begriff der Contrebande wurde auch auf Lebensmitztel und viele andere Gegenstände erweitert, das Blokaberecht gesen ganze Küsten und Länder—selbst durch blose Dekrete—gelztend gemacht, alle Schisse der Reutralen, selbst die unter Convoi segelnden, einer strengen Bistation unterworsen, und fast jeder Handel mit den französsischen Colonien gewaltthätig gehemmt.

Die Urfache fo ungeheuren Saffes und fo ungeheurer Anstrengung mar aber - nachft ber hanbelspolitit, welche, ben idealen Intereffen fremd, nur der engherzigen Gelbstsucht frohnt ber Abichen vor bem frangofifchem Freiheitspringip, melches jenem, worauf Brittaniens gerühmte Freiheit ruht ober vielmehr bem Buftand ber Musartung folder Freiheit, ben Tob brauete. Die englische Aristo fratie ward aufgeschreckt burch bie bemofratischen Grundsage ber constituirenden Rationalversammlung Franfreiche. Die Grundfesten alles blos historischen Rechts erbebten vor ber tuhnen Rebe jener nur bem Bernunft. Recht hulbigenden edien Bersammlung. Die veraltete Parlamente-Berfaffung, welche in ben hoben Rath ber Nation ftatt achter Bolfereprafentanten theile Abgeordnete verfaulter Fleden , theile Creaturen bes Ministeriums, theils parteiifche Widersacher beffelben ruft, erschien boppelt monftros neben bem einfachen, Ratur . und Bernunft . gemagen Reprafentativfpftem Frantreich 8. Auch erflarten fich frube bie Stimmen vieler brittifcher Patrioten laut fur bie revolutionnairen Grundfage, und gahlreiche Berbindungen entftunben jum 3med einer ber frangofischen abnlichen Biebergeburt Enge Wohl waren babei auch ber Parteigeift, die Robbeit, die Schwarmerei, die ichnobe Gelbstfucht geschaftig; aber nur bie

einleuchtende Babrbeit und bas fonnenflare Recht tonnte wie einstens bei ber Reformation - die neue Lebre furditogr Daber ward fie geachtet von ber Gewalt, und mit unversöhnlicher Seftigkeit verfolgt von ben burch bie bestehenben Einrichtungen begunftigten Rlaffen. Mit allem Gifer bes Raften geistes und ber burch perfonlichen wie burch Rationalftolz erzengen engherzigen Befangenheit erhob fich Burte mit Baffen ber Biffenschaft und ber glanzenbsten Redefunft wiber bie verhaften Pringipien ber frangofischen Demofraten, und arnotete fo and gezeichneten Beifall und wurde fo emfig aus und abgeschrib ben, commentirt, citirt und als vollwichtige Autorität gepriefe, wie in ber neuesten Zeit ber in Bern entstandene Restaute tor ber Staatswiffenschaft, haller. Seine Deklamationen in hen einigen Schein bes Rechts ober ber politischen Rothmentig feit ben gewaltsamen Magregeln, welche bie Regierung wit bie Reuerer ergriff. Wahre ober verstellte Angriffe auf-bas ton bes Ronigs, von Babnfinnigen ober von Erfauften gematt, gaben eine weitere willfommene Beschönigung. Also murbe but bie "Fremben . Bill" ber Regierung eine willfürliche, bi Pringipien ber hospitalität gernichtende, Polizeigewalt über it Auslander ertheilt, ein geheimer Ausschuß gur Untersuchung m hintanhaltung bochverratherischer Umtriebe angeordnet, und bi Palladium der englischen Freiheit, bie "Sabeas Corpus Afte geitlich außer Wirkfamkeit gefett. Das fnechtische Parlament applaudirte in großer Mehrzahl allen verfaffungewidrigen Bot schlägen des Ministeriums. Die Opposition, wiewohl durch bet Mund von For, Sheriban und anderen erleuchteten Patriotet fraftige Worte bes Tabels, ber Rechtsvermahrung, ber Appel lation an Mitwelt und Nachwelt rebend, vermochte nichts gegen ben Starrfinn ber Ariftofraten und gegen bie Gervilität ber Also ward das stehende Heer auf hochst bedents Ministeriellen. liche Weise vermehrt, die Preffe burch gesteigerte Strenge gegen beren mißfälligen Gebrauch in ihrer Freiheit beschränft, bie fbnig liche Gewalt allfeitig erweitert, mehr als ein bartes Befet ju Unterbrudung angeblicher aufrührerischer Umtriebe erlaffen, und nebenbei burch die ungeheure Rriegsanstrengung die Schuldenlaft ber Nation furchtbar erhöht. 21m Ende bes Sahre 1795 belief

sich die Nationalschuld bereits auf die Summe von 322 Millionen Pfund Sterling, und hatte der Krieg schon mehr als 100 Millionen Pfund Sterling gefostet.

Aber das System der Strenge vermehrte die Gahrung, die es erstiden sollte, und wurde, ohne die insularische Lage des Reiches, dem Feind die Eroberung und Revolutionirung desselben machtig erleichtert haben. So hoch stieg indessen der Druck und die Besorgsniß, daß die Bank ihre Zahlungen einstellte I, daß das nebenbei durch Intoleranz gereizte Irland in offenen Ausstand ausbrach I, und auf den Flotten in Portsmouth und in der Rore ein höchst gesährlicher Aufruhr entbrannte. I Auch auf dem Land, in der Hauptstadt selbst zeigten sich drohende Bewegungen. Schon im Jahr 1795 war eine Bersammlung von 100,000 Menschen in der Rahe Londons zusammengetreten, Frieden, Entlassung der Minisster und Parlamentsresorm mit Ungestüm sordernd. Aber Pitt's Genie oder Glück beschwor diese Stürme alle, und beschwichtigte durch Triumphe die wohlbegründeten Klagen der Nation.

## S. 27.

# Colonial: und Seefrieg.

Schon im ersten Kriegsjahr 1) hatten die Engländer St. Pierre und Miquelon, Tabago, einen großen Theil von Domingo, St. Lucie, Guabeloupe, und Martinique in Westindien, Pondichery in Ostindien den Reusranken entrissen, Reapel und Toskana zur Allianz gegen Frankreich gezwungen, Toulon genommen und auf Korsika sich seltgessezt. Paoli, sonst der Freund Frankreichs und der Freiheit, hatte gegen die Wuth der Terroristen, die sein Baterland untersdrücken und ihn selbst bedrohten, einen Ausstand bewirkt und die Hilse Englands erhalten. Der Admiral Hood nahm die Inselin Besiz; nur Calvi und Bastia vertheidigten sich. Nach der Eroberung des lezteren wurde, gemäß dem erklärten Bunsche der Korsen, die Insel mit dem brittischen Reiche vereinigt, als ein nach der englischen Berfassung und nach den englischen Sessezen durch einen besonderen Vicesdnig zu regierendes Königreich

Elliot, ber ernannte Bicetonig, nahm die feierliche huldigung an 1). Bergebens strengten die Republifaner ihre außersten Kräfte gegen den brittischen Dreizad an. Ihre durch Auswawderung und durch die Zerstorung der Couloner Flotte geschwächte Marine war der englischen nimmer gewachsen. Billarete Iopeuse wurde auf der Hohe von Quessant von dem Abmiral howe geschlagen 2), und das Jahr darauf bei Orient von Bridport 3). Auch die mittelländische Flotte unter Martin war von hoth am geschlagen worden 4). Rirgends hielten die franklischen Flotten den Angriss der brittischen aus. Diese beherrschten mit stolzer Uebermacht das Meer, blokinen Frankreichs Küsten, und sezten ungestört die Schaaren der Emigranten an's Land.

Da griffen die Republikaner zu einem lezten Silfsmittel, welches ihrem Geist und Muthe gleich fehr als ihrer Lage ent Sie entfagten bem großen Seefrieg, welcher bei ber Ueberlegenheit ber englischen Marine ihnen nur Berberben bracht, rufteten aber gahlofe Raper aus, welche ben brittischen Sam bel in allen Meeren bedrängten, und baburch ber Raufmannt nation die empfindlichsten Bunden schlugen. In diesem "Fli buftierfrieg" mar aller Bortheil auf Geite ber Frangofen. Ueberall gab der unermefliche englisch e Sandelihren Rorfaren reiche Beute, mahrend ber frangofifche Sandel, weil ichon großtentheils vernichtet, ober nur burch bie Reutralen betrieben, ben brittischen Rapern feinen Erfag mehr bot. Budem marb folder Raubfrieg eine Pflanzschule tapferer Matrofen, Lodung für Ueberlaufer und fonach ein Mittel zur allmaligen Wiedererhebung ber verfallenen Seemacht. Bu ben empfind lichsten Berluften ber Englander geborte bie Begnahme einer fostbaren Rauffartei Rlotte bei Cap St. Bincent durch ben Abmiral Richery und eines Theiles ber Jamaitaflotte bei Rinisterre.

Einen reichen Gewinn gab ben Englandern ber Abfall Soll Ian be und beffen Rriegebund mit Frankreich, welcher Brittan-

<sup>1) 1794. 18.</sup> Juni.

<sup>2) .1794. 1.</sup> Juni.

<sup>3) 1795. 23.</sup> Juni.

<sup>4) 14.</sup> März.

nien zwar vom Rriege bes Festlands ausschloß. bagegen aber Hollands Schiffe und Colonien feiner Seemacht preisgab. Der Abmiral Elphinstone eroberte bas Borgebirg ber guten Soffnung 1) mit Rapitulation, und nahm ben Abmiral Lutas, welcher im folgenden Sahr es wieder zu gewinnen fuchte, mit beffen ganger Rlotte gefangen. 2) Auch in Dftinbien murben Trinconomale auf Ceplon, fpater auch Colombo, bie Sauptstadt biefer Infel, mit dem gangen bollandischen Gebiet auf berfelben, fobann Banda und Amboina mit ben übrigen Gewürzinseln, auch Malacca, gewonnen, in Westindien aber Demerary und Berbice erobert 3); endlich in Europa Die große hollandische Motte unter bem Admiral Winter, nache bem fie lange im Terel blotirt gemefen, auf ber Egmonter Sohe 4) von Duncan fast jur Bernichtung geschlagen. Sieben Linienschiffe und brei Fregatten fielen in der Englander Sande.

Eine neue Rriegsperiode eröffnete ber Alliangtraftat Frantreiche mit Spanien, welcherzu St. Il befonfo von bem General Perignon und bem Friedensfürsten gefchloffen 5) und ausbrudlich gegen England gerichtet marb. Gine bald barauf folgende formliche Rriegserflarung Spaniens gegen biefe Macht 6), vom Esturial aus erlaffen, enthielt die heftigften Beschwerden gegen bie Unerfattlichfeit, Unredlichfeit und Sans belebespotie ber Englander, 'gemahrte jedoch biefen nur Belegene beit zu neuen Triumphen. Der Admiral Jervis freugte in ben portugiefischen Gemaffern gur Beobachtung ber fpanischen Flotten. Da lief Abmiral Corbova mit 27 Linienschiffen, 10 Fregatten und 70 Frachtschiffen von Carthagena aus, bes Borbabens, nach Breft zu fteuern, um mit ber bortigen frangofischen Rlotte fich ju vereinigen. Aber Jervis mit nur 15 Linienschiffen griff auf ber Sohe von St. Bincent fuhn ben überlegenen Feind an, schlug ihn und eroberte 4 Linienschiffe. 7) Die spanische Flotte flob nach Cabir, woselbst Relfon fie einschloß. In Amerita eroberte um dieselbe Beit ber Abmiral Harvay die Insel Trinibab. 8)

<sup>1) 1795. 16.</sup> Gept.

<sup>2) 1796. 16.</sup> Aug. 4) 11. Oft. 1797. 3) 1796.

<sup>5) 1796. 10.</sup> Vug. 8) 16. Febr.

<sup>6) 5.</sup> Dft.

<sup>7) 1797. 14.</sup> Febr.

## **S.** 28.

Fortsejung. Bergebliche Friedens:Unterhandlungen

Aber bei allem Glück und Anhm fiel bennoch ber Sieg ben Britten täglich schwerer; täglich wurden die Klagen bes Bolks lauter, so wie die Vorwürfe der Opposition. Auch sicherte bie glänzendste Ueberlegenheit England gleichwohl nicht vor einzelner Unfällen und schweren Gefahren.

In Folge der Siege, welche Bonaparte 1796 in Italia erfochten, ward Korsika der brittischen Herrschaft entrista Frühe hatten die Korsen ihre Bereinigung mit England berm; machten dieser Stimmung Luft, sobald auf Livorno die stworno di

Ein schwerer Schlag brohte England burch bie Landung welche Frankreich gegen Irland mit großer Rraft und flug wo bereiteten Mitteln magte. Das stiefmutterlich behandelte, # mal durch die firchliche Unduldsamfeit der Englander bart b brudte Irland, schien febr geneigt, fein Joch abzuschutten und den Frangofen als Freunden beigufteben. Gleich nach Em bigung bes Rriege in ber Bendée also beschloß ber Convent folde Landung. Der siegreiche Soche mit seinen tapfern Schalb ren follte fie vollbringen. Zwanzig taufend Mann versammelin fich in Breft, woselbst eine große Bahl von Frachtfahrzeugen ihrer harrte. Die große Flotte von 25 Linienschiffen, unter bes erfahrnen Morard de Galles, follte bie Fahrt bebedin . Mahrend eines Sturmes, welcher die brittische Blotabemacht entfernte, liefen die Schiffe aus ?) und langten in wenigen Lagen an der irifchen Rufte an. In Bantry Bay follte ber Samb

<sup>1)</sup> Dft. 1796.

sammelplag fenn. Aber ber Sturm hatte bie Flotte gerriffen; nur ein Theil ankerte in ber Bantry Bay. Das Schiff, welches ben Feldherrn und den Admiral führte, irrte getrennt von allen übris gen umber. Unter folchen Umftanden ward die gandung unmöge lich. Die Schiffe steuerten wieder ber heimath zu und tamen vereinzelt, boch nicht ohne ansehnlichen Berluft, an die frangofischen Ruften jurud.

Ein spaterer gandungeversuch, burch 1200 Baleerensclaven, bie man zu biefem Enbe befreite, unternommen, brachte mobl Schrecken hervor, hatte jedoch feinen Erfolg.

Die allmalig steigende eigene Rriegsgefahr, verbunden mit bem Unglud Deftreiche, bewog endlich bie brittischen Minifter gu einem fcheinbaren Friedensversuch. Der Lord Dalmesbury wurde nach Paris gesendet 1), um die Unterhandlungen ju beginnen. Ale er aber auf ber Rudgabe von Belgien beftund, fo brach la Croir, ber Minister Frantreiche, die Unterhandlungen ab. 2) Ein zweiter Berfuch fand im folgendenden Jahre in Lille statt 3), mit gleich schlechtem Erfolg. Man forderte von Malmesbury die vorläufige Erflarung, bag er gur Burudgabe aller über Frantreich und beffen Alliirte gemachten Eroberungen bevolls machtiget fen; und ale er dieselbe ablebnte, fo wies man unter hochft beleidigenden Formen ihn von Lille und aus Franfreich meg. 4)

# Fünftes Rapitel.

Befdichte bes Morbens und Dftens.

I. Schweden und Danemart.

#### **S.** 1.

Ermordung Ronig Guftav's III. - Bernftorf.

Babrend die Aristofratie unter bem Bormand, fur ben Thron ju ftreiten, die Demofraten Frantreiche auf Tod und Leben befampfte, griff in Polen und Schweben fie Gelbit ben Thron mit verratherischen Baffen an, mordete hier einen ver-

<sup>1) 24.</sup> Det. 1796.

<sup>2) 21.</sup> Dei.

<sup>3) 4.</sup> Juli 1797.

<sup>4) 16. @</sup>ett. '

bienstvollen, fraftigen Konig und überlieferte bort bas Reich samm bem Thron ber Raubgier bes Auslandes.

Bir haben ben Ronig Guftav III. burch zwei gludlich voll brachte Ummalzungen 1) zuerft bie übermachtige Ariftofratie i fchranten, fobann aber fie vollig fturgen und bie tonigliche bent fchermacht ber Willfurlichfeit nabe bringen feben. res verlor aber Guftav Bieles von feiner Popularitat, und ba Adel schwor ihm Rache. Er indeffen, bas fruhere politife Suftem andernd, fchloß mit Rugland - bieber feinem eife terten Feind - ein Schuzbundniß gn Drottinholm 3, beffe Michtung meift gegen Franfreich ging. Denn ber in biefen Reich bamale emportommenbe bemofratische Beift hatte feint Born erregt, und er brutete über bem Plan, fich an bie Gif eines europäischen Rreuzzuges gegen bie verhaßte Revolutin # Beweis genug, baß feine eigenen Schritte gegen in Abel nicht im Sinne bes Bargerthums, fonbern blos in jenem it Abfolutismus geschehen maren. Gin Reichstag , welchen ber Im nach bem fleinen Orte Gefle (ba er ber Stimmung ber ham ftabt miftraute) berufen 3), um bie Ausführung feiner & wurfe burch Gelbbewilligung und Anleben vorzubereiten, if eine fo ungunftige Stimmung, baf er nach furgen Berhandin gen wieder entlaffen warb. Abel und Gemeine batten fich bir mal vereint in der Opposition gegen die königlichen Antrage, mi mismuthig fehrte Guftav nach Stodholm gurud. hier abt erwartete ihn ber Tob. Gine Kaftion des Abels, an beren Spip bie Grafen horn und Ribbing mit mehreren andern funden hatte Jatob von Untarftrom, einem leibenschaftlichen Juny ling, jum Konigemord aufgereigt. Auf einem Dastenball ') & Schah bie Gräuelthat. Der tobtlich verwundete Ronig lebte noch eilf Tage und ernannte fterbend ben Bergog von Gubermann l'and gum Reicheregenten bis zur Großjahrigfeit feines Cohnet, Guftav's IV. Anfarftrom bufte burch qualvollen Tob feint Miffethat, aber bie Gemuther blieben voll haß. Reue Berichnis rungen, von Unhangern bes gemorbeten Ronigs - General

<sup>1) 1772.</sup> und 1789. Giebe Bb.VIII. Rap. 16.

<sup>2) 1791.</sup> ben 1. Oft.

<sup>3) 1792. 23.</sup> Janer bis 24. Febr.

Arm feldt an der Spize — gegen den Regenten gesponnen, gaben. Einlaß zu strengem Berfahren; die Intriguen Rußlands vermehreten die Berwirrung. Der junge König indessen näherte sich der Bolljährigkeit. Der Plan einer Berbindung desselben mit einer ruffisch en Großfürstin scheiterte an seinem festen Willen. Er vermählte sich mit einer Prinzessin Baden's, und ergriff das Staats, ruder unter frendigem Zuruf seines Bolkes. ') Seine Thaten sind verweht in den Faden der Revolutionsgeschichte Frankreichs.

Danemark indessen erfreute sich unter der Verwaltung des weisen Grafen von Bernst orf (des jüngern), welcher im Ramen des Kronprinzen die Zügel des Staates lenkte, eines wenig getrübten Glück. Die unumschränkte Gewalt des Thrones ward durch die gewährte Preßfreiheit wirksamer, als durch unlautere Landstände geschehen kann, zum Guten gelenkt. Neußerer Frieden und inneres Aufblühen belohnten die edlen Sorgen des aufgeklärsten Ministers. Sein Tod?), in den Tagen der steigenden allgemeinen Gesahr, war ein Unglück für Dänemark, und selbst für Europa.

# II. Polen.3)

### **§**. 2.

Reichstag zu Warfchau. 1788.

Schrecklich war König Gustav's III. Fall, boch — weil rur Missethat Einzelner, und vor deren Wiederholung die stras fende Gerechtigkeit Schuz verleiht — weit minder trostlos als Pos

<sup>1) 1796. 1.</sup> November. 2) 1797. 21. Juni.

<sup>3)</sup> Bergl. außer der Histoire de l'Anarchie de Pologne et du démembrement de cette République par M. de Rulhière. Paris 1807. 4 vol. (vorzüglich die erste Theilung beseuchtend). Mehée, histoire de la prétendue révolution de Pologne avec un examen de sa nouvelle constitution. Paris 1791. Bom Entstehen und Untergang der polnischen Constitution vor 1791, ohne Orudort 1793. Jectes's Dar, stellung der Staatsveränderungen Polens 1794. Hist des princip, événemens etc. par Segur l'aîné. Paris 1800. Briefe über das Jürstendündnis zur Theilung von Polen und Frankreich. Aus dem Englischen. Colln 1794. Der posnische Insurrectionskrieg von 1794. Berlin 1797. Nachrichten über die Borfälle in Polen 1794 von Seume Leipzig 1796. Bersuch einer Geschichte der lezten posnischen Revolution

lens Unglud, welches, weil dem Berderbniß des difentlichen Rechtes entflossen, und in menschlichen Austalten teine Abwehr findend, ein, allen schwächeren Boltern Bernichtung brobendes Prinzip und Beispiel aufstellt.

Die polnische Ration, von ber Betäubung erwachend, wor ein die erfte Theilung 1) vom Jahr 1772 fie gefturgt, erfannteund also mochte die Beraubung ihr zur Wohlthat werden - bie Quelle ihres Unglude, bie Elenbigfeit ihrer Berfaffung In ben erleuchteten Patrioten bammerte ber Gebanke auf, buid Berbefferung berfelben ber Rationalkraft einen Aufschwung um ben, und also die Erniedrigung bes Reiches zu enben. follte bas eble Bert ju Stande tommen? Satten boch bie this lenden Machte — Die fortbanernbe Dhnmacht bes Beraubten # Sicherung des Raubes nothig erachtend — die haupt. Mangel in alten Berfaffung, die Bablbarteit bes Ronigs und bas libem veto eigens gemahrleistet, und bagu burch Ginferung ein immermahrenden Reichstrathes, ber ba aus Rnechten bes Auslu bes bestünde, die Macht bes Throns völlig gelahmt, die Univ bruckung ber Nationalfraft also vollendend. Wirklich blieb bis pu Sahr 1788 die schmachvolle Lage Volens - etliche Berbefferunge im Bermaltungefoftem abgerechnet - unverandert. Ginige fdmadt Bersuche zur Verbesserung ber Verfassung 2) wurden sofort bud Ruglands Machtwort erftidt. Aber ber ausgebrochene Ring ber beiden Raiserbofe gegen bie Pforte 3) eroffnete die Aussicht bes Gelingens. Rugland, feiner Streitfrafte wider bie Lit fen und gleichzeitig wider Schweben benöthigt, schien augen blidlich minder furchtbar; und bie Stimmung Preufens, mb des fo eben mit England wider Ruglands Bergrößerungenb wurfe fich verbundet hatte, gemabrte bie Soffnung eines fraftige

von 1794. 2 Thí. 1796. Mémoires sur la révolution de Pologe. trouvés à Berlin. Paris 1806. J. Le le wel (ehemal. Prof. det Be schichte an der Universität zu Wilna, später Mitglied der polnischen Nationalregierung) Geschichte Polens unter Stanislaus August. Gint Darstellung der 30jährigen Anstrengungen der polnischen Nation, ihren Baterland aufzuhelsen. Aus der noch ungedruckten Originalhandschift übersezt von A. v. Dracke. gr. 8. Braunschweig, Vieweg. 1831.

<sup>1)</sup> B. VII. Rap. 13.

<sup>?) 1778.</sup> 

Beistandes. Alfo erhoben sich die Baterlandsfreunde - wirksam ermuntert burch Ronig Friedrich Bilibelme geheime Berbeis Bungen - ju Planen ber Rettung vom fremden Joch. Ruffen hatten übermuthig bas neutrale Polnische Gebiet mit ihren heerschaaren besegt, harte Erpressungen verübt, und bie mighandelten Polen jum Schugbundnig wider die Pforte aufgeforbert. Unter biefen Umstanden versammelte fich ein Reichstag in Barfchan, und erflarte fofort fich jum Confoberations. Tag, bamit bas liberum veto ihn nicht zerreiße. Die Ruffisch e Parthei (theile aus Berrathern , theile aus Reigen bestebenb) marb hier vollig übermaltigt burch bie eble patriotische Parthei. Man verwarf bas angetragene Bundnig, beschloß bie Bermehrung bes heeres von 18,000 bis auf 60,000 - ja wo moglich bis auf 100,000 Mann, bewilligte Abgaben vom abelichen und vom geift. lichen Gut, und beugte bem bemmenden Ginfluß bes Reicheratbs por burch Errichtung einer, nur vom Reich stag abhängigen Rriegsfommiffion. Der Ronig von Preußen bieg ausbrudlich alle biefe Berfügungen gut, widersprach ber Behauptung Rußlands, ale liefen fie gegen bie bestehenden Bertrage, und verfprach feierlich, die Unabhangigfeit Polens in Anordnung feiner einheimischen Ungelegenheiten zu ehren und zu schirmen.

Ermuthigt durch solche Berheißungen, that der Reichstag eine kühne Erklarung an Rußland, gegen jede Beschränkung seiner gesetzgebenden Gewalt sich verwahrend und mit Nachdruck die Entefernung der Russsichen Truppen vom Polnischen Gebiet, selbst unter Androbung eines allgemeinen Aufgebots, fordernd 1). Die stolze Catharina, bestürzt über so entschlossene Sprache, zog ihre Truppen zurück; die Welt zollte lauten Beisall den muthigen Polen.

**§.** 3.

Aufhebung bes immermährenden Reichsraths. Reue Berfassung.

Aber das größere Werk erübrigte die Berbesserung der Ber- 'fassung. Hatte man bei dem Beschluß wider Rußland nur die Opposition der Söldner Catharina's und der Furchtsamen zu überwinden (leider gehörte felbst der König zu den lezten), so

<sup>1) 14.</sup> Dej. 1788.

n. Rotted Gefch. or 8b.

mußte man jezt wider die Beschränktheit, Engherzigkeit und lei benschaftliche Selbstucht der Gunstlinge des historischen Rechtes streiten. Es galt einige Opfer von althergebrachten Bornetten, von gewohnter Ungebundenheit, es galt einige Erhebung der bisher niedergedrückten Gemeinen. Nur Patriotismus, humanicht und Erleuchtung konnten solche Opfer bringen, solche Erhebung pestehen. Durfte man hiernach auf die Einwilligung der Nehbeit zählen?? — Gleichwohl erfolgte sie. Der glühende Jorn gegen die Unterdrücker des Baterlandes überwog die Rückschen westigennuzes oder des Kasten Stolzes, und, angeweht von dem Zweist, erhoben sich die Edleren der Nation zur Erkenntuss der wie ren Politik und des ewigen Rechtes. Auch der König, sortgessen von der auf dem Reichstag vorherrschenden Gesinnung, stimmt an in die Plane der Berbesserung.

Alfo ward der immermahrende Reichsrath aufgehoben, 1) mb ein Ausschuß zur Entwerfung der neuen Berfaffung gebilba.") Emfla widmete er fich ber patriotischen Arbeit, mabrent in Reichstag die inneren und außeren Angelegenheiten forgsam lente, unverrudten Blides bas bobe Biel, Rettung bes Baterlantet, verfolgend. Als die gesetliche Zeit feiner Sigung ju Ende gil ward befchloffen, daß bie bisherigen Mitglieder bleiben, ale eine gleich große Bahl neu zu mahlender gandboten fich mit im vereinigen follte jum folgenden Reichstag. Derfelbe fift hiernach verjungt und verstärft - die begonnene Wiederherstellus fort. 3) Der Entwurf ber neuen Berfaffung mar vollendet; abt Die Partei ber Uebelgefinnten ruftete fich, durch Rante, ja burd Gewalt ihre Unnahme ju verhindern. Die Patrioten erblichte bas heil nur in der Beschleunigung. Also, nachdem der Entwit in einer nachtlichen Berfammlung ber vaterlandisch Gefinnten mit verlesen und gebilliget worden, ward Tags darauf 4) in ber Reich tagefigung, auf ben Antrag bes Ronigs und ber ebelften patit tifchen Baupter, die neue Berfaffung, beren Sauptpunfte schon vom alten Reichstag genehmigt waren, afte alle Hente rung (jebe verzögernbe Diskussion schien bas Werf zu gefahr

<sup>1) 27.</sup> Febr. 1789.

<sup>3)</sup> Dezmb. 1790.

<sup>2) 7.</sup> Sept.

<sup>4) 3.</sup> Mai 1791.

den) unter Widerspruch von nur wenigen Stimmen, jubelnd angenommen, feierlich beschworen und verfündet.

Diefe Berfaffung - eine Urt von Bergleicheurfunde amifchen bem biftorifchen und bem vernunftigen Recht - bestimmte Die fatholifche Religion gur berrichenben bes Reiche, ben übrigen Confessionen jedoch die billige Freiheit gewährend. Der polnische Thron marb jum erblichen erffart, jum Rachfolger bes wirflichen Ronige aber Churfurft Friedrich August von Sach fen mit bem Erbrecht für feine Ramilie ernannt. Die vollziebenbe Bewalt follte ber Ronig mit feinem Staaterath üben; auch auf bie gefen geben'te mart ihm einiger Ginfluß gemahrt. Sonft follte biefe lette bem in zwei Rammern (eine ber Landboten und eine ber Senatoren) getheilten Reichstag zuftehen, welcher alle zwei Jahre ju versammeln ware. Much bie Entscheidung über Rrieg und Frieben ward bem Reichstag ertheilt. Die Stimmenmehrheit follte auf bemfelben entscheidend fenn. Die Juftig follte im Ramen bes Ronige burch unabhangige Richter verwaltet werben. Die Minifter wurden für verantwortlich, die Person des Ronigs aber fur unvers-leglich erklart. Die Borrechte des Abels blieben unangetaftet; boch wurden die foniglich en Stabte mit bem Rechte ber perfonlis chen Freiheit für ihre Burger, mit ausgedehnter Autonomie und mit bem freien Bahlrecht ihrer Obrigfeiten begabt, auch ihren Burgern bas Erwerbungerecht bes Abels und abelicher Guter verlieben. Die Stabte, worin Appellationegerichte fich befanden, erhielten jugleich bas Recht, einen Abgeordneten jum Reichstag ju fenben, und auf jedem Reichstag follte eine Bahl von Burgern in ben Abelftand erhoben werden. Die Bauern jedoch - bie Grundmaffe ber Nation - wurden - ohne Abanderung ihrer Borigfeit - blod unter ben Schuz ber Befege genommen, und ber Regies rung jur Beichugung gegen vertragewihrige Erichwerung ihres Loofes empfoblen. Fremben Unffeblern übrigens marb bie perfonliche Freiheit verheißen.

# §. 4.

Ruffifder Rrieg. Zweite Theilung Polens.

Diese Berfassung — ben bringenbsten Beburfnissen genugend und weiteres Boranschreiten vorbereitend — ward von ber großen

Mehrheit der Nation - die da nur gemäßigte Bunsche begte -Gine fleine Schaar engher: mit Dant und Freude angenommen. giger Aristofraten aber protestirte bagegen, weil bie Bablbarfeit der Krone und das freie Beto abgeschafft, und die Abelevorrechte burch Erhebung bes Burgerstandes gefährdet maren. Gold ermunterte bas Widerstreben. Relix Potofi (mahren) zwei andere feines Saufes, Ignag und Stanislaus Potofi an ber Spize ber Patrioten glangten), Branifi, ber Rrow Groffelbherr, bann Geverin Rzemusti, ber Bifchof Rof fatomsti, ein Dalachomsti (beffen Bruder, ber Reich tagsmarschall, eines ber Saupter ber Woblgesinnten mar), mb einige Andere, beren Rame nur zu ihrer Schande genannt mit verschworen fich jum Berberben ihres Baterlandes. beim geheime Rante fpinnend, theile an fremden Sofen un Bie fand werbend, forderten fie bie raubliftigen Unternehmungen W Auslandes, allernachft Ruglands auf, welches mit Schellich und Born bie neue Ordnung ber Dinge in Polen betrachte Diefen bofen Burgern und schlechten Menschen fallt ber Untergon Polens gang eigens gur laft. Gie haben ibn gewollt, einich beforbert, und ben fremben Machten, bie ibn bewirften, ben D wünschten Bormand zur Ginmischung, auch felbstthatige bille m lieben. Auf ihnen ruht ber Rluch bes Baterlandes und ber Belt

Doch anfangs schienen ihre Bemübungen fruchtlos. Frischlich enifaltete sich das neue Berfassungsleben in Polen; Muth mit Freude loderten durch das ganze Reich, und die Lage der außt ren Politif erschien günstig. Zwar Rußland dräute von serziader die Pforte und Schweden bezeigten sich freundschaftlich alle übrigen Mächte achtungsvoll, und Preußen versprach seit lich Hilfeleistung. Schon 1790 am 29. März hatte Friedrick Wilhelm ein ausdrückliches Schuzbündniss mit Polen geschlosse, worin er der Republit ihre sämmtlichen Bestzungen und die welt Selbstständigkeit, in innern Angelegenbeiten gewährleistete, gemieden Angriff und jede Einmischung fremder Höse den kraktigken Beistand, nöthigenfalls mit ganzer Macht, verheißend. Auch nach Berfündung der neuen Verfassung dauerten seine freundschaftlichen Betheuerungen fort; er genehmigte und pries den "großen Schrift" welchen die Nation gethan, "und den er als wesentlich zu ihre

Glud betrachte", wiederholte die Zusicherung seiner innigsten Theilnahme an der Wohlfahrt der Republik und an dem neuen Berfassungswerk, und bezeugte seine Freude über die Ernennung des Churfürsten von Sachsen zum Thronfolger. Selbst Destreich schien freundlich gesinnt, seitdem nach Kaiser I o seph's II. Tod die Anhänglichkeit an Rußland lauter geworden. Kaiser Leopold, nachdem er die Reichenbacher Convention geschlossen in, näsherte sich zusehends Prenßen, und in den verschiedenen Traktaten zu Wien, Pillniz und Berlin<sup>2</sup>), kamen beide Mächte überein, gemeinschaftliche Schritte zu thun, um Rußland zur Anerkennung der Unabhängigkeit Polens und der sächsischen Thronfolge zu bestimmen.

Aber wandelbar und tauschend ift ber Bofe Bunft und bie Freundschaft ber Starten. Wo nicht bas Recht bie Richtung gibt, ba ift weder Stätigfeit noch Treue. Nicht aus Recht & Achtung hatte Preußen sich an Polen angeschlossen, sondern aus Eifersucht wider Rugland und aus hoffnung felbsteigenen Ges winns. Dangig und Thorn follten ber Preis feiner eigens nuzigen Freundschaft fenn. Unter mancherlei Borfpiegelungen, insbesondere burch Berheißung verschiedener Sandelsvortheile, fuchte es Polen zu ber gemunschten Abtretung zu vermögen; bie Beigerung ber Republit mar ber erfte Anlag jur Erfaltung. Als nun, nachdem Rugland feinen Frieden mit ber Pforte geschloffen 3), bedenklicher schien, die Raiferin zu reizen, und ale, nach Raiser Leopold's Tod und bei dem Bereinbrechen des frangöfifch - öftreichifden Rriege, auch von Deftreich feine Hilfe mehr wider Rugland zu erwarten ftund, ba mandte bie preu-Bifche Politit fich um, und fuchte jegt im Bund mit Rugland jenen Gewinn zu erringen, ben man fruber als Gegner beffels ben zu machen gehofft.

Und schon sturzte über das verrathene Polen die wilde Moskowitische Macht. Der Türken-Friede gab freie Hand, und das Gewebe der Ranke war vollendet. Also, unter dem Borwand, den gegen die neue Berkassung protestirenden Polen, die

<sup>1)</sup> S. B. VIII. Rap. 14. §. 12.

<sup>2) 25.</sup> Juli und 27. Aug. 1791. und 7. Febr. 1792.

<sup>3) 1791. 11.</sup> Aug. und befinitiv 1792. 9. Jäner.

fich ben Ramen einer Zargowiczer . Confoberation gaben, (obichon erft nach bem ruffischen Einbruch bie verratherische Berfammlung allba ftattgefunden) beigufteben, und ...um bie "Freiheit ber Republit gegen bas eingeführe Erbrecht zu befchirmen" bie Despotin wollte Beschügerin ber Freiheit feyn!), ergoffen fich 100,000 Ruffen über bas polnifche Canb. Dut Entfezen vernahm bas ungludliche Bolt, mit Abichen vernahm Europa bie empbrende Priegeerflarnng ber Raiferin 1). Begt nahm auch Preußen bie Maste ab, verweigerte uner rothend die noch fury guvor verheißene Silfe, und nahm felbft eine brobende Stellung an. Die Polen jedoch zagten nicht. Berlaffen von aller Welt — auch Deftreich und Sachsen und die Pforte wiefen die Bitte um Beiftand gurud - hofften fie auf Gott und auf ihr Recht. Der Reichstag, inbem er ber Belt die baare Grundlofigfeit ber ruffischen Beschwerben vorlegte, rich bie Ration zur Bertheibigung ihrer heiligsten Rechte auf un feste alle Rettungemittel in Thatigfeit, die ihm ju Gebot ftunden

Aber was vermag das schwache Recht gegen die übermächtige Gewalt? Ruhmvoll zwar, doch dem Schicksal erliegend, kampse das polnische Heer wider die Schaaren der Moskowien. Roszinsko vor Allen glänzte durch Tapferkeit und Dabingebung. Aber die Uebermacht siegte, und der König von Polen theilte die Erhebung der Patrioten nicht. Erschrecht durch einen drohenden Brief der Kaiserin siel er ab von der Sache des Baterslandes, und trat? der Targowiczer: Confoderation bei, d. h. dem Bunde der Landesverräther.

Also siegte die Faktion über den edlen Gesammtwiken. Die Kleinmuthigkeit des Königs verschaffte ihr solchen Triumph. Jest legten die Patrioten die Waffen nieder, oder flohen in's Ausland; die Häupter der Confdderation traten an die Spix des Heeres und der Reichsverwaltung. Vermessen forderten sie sogar die Patrioten vor ihr Gericht! —

Doch bald folgte die Rache. Zwei Conföderationen, eine polinische und eine litthauische, hatten eifrigst den erwachten Rationalgeist niedergeschlagen; beide vereinigten sich jest zu

<sup>1) 18,</sup> Mai 1792.

einem Reichstag in Grobno 1). Da ward bemfelben von Seite Ruglands und Preugens erflart, daß eine zweite Theis Tung Polens beliebt worden, und bag ber Reichstag bem Begehren der Machte sich zu fügen habe. Schon waren, mahrend bie ruffischen Kriegeschaaren im Serzen des Reiches stunden, auch preußische Truppen—ohne Kriegeerflarung ober recht lichen Bormand - in Grofpolen gerudt, auch in Dangig eingezogen. "In Uebereinstimmung mit ben betheiligten Machten geschehe ber Schritt", war die einzige Rechtfertigung des Ginfalls. Gelbst bie Largowiczer. Confoberirten erstarrten jezt über ben Bernichtungsschlag, welcher bas Baterland bebraute. fpåt fam nun jede Madegel ber Bertheibigung. 26 Reich war hingegeben ber Gnabe ber Großmachte. Das Seer jegt unter Unführung ber Unbanger Ruflande flebend, mar Wer Muflofung nabe; bie ebelften Saupter maren ausgemanbert; und bas Aufgebot ber nation, welches ein Theil der Confoderation vorzuschlagen magte, unterblieb wegen ber brohenben Einsprache berfelben Dachte, wider welche es gerichtet mar.

Endlich erschienen an einem Tage 2) die beiden fast gleichlautenden Erklarungen Preußens und Rußlands, wodurch eine zweite Theilung Polens verkündet ward, eine noch hartere und emporendere als die erste gewesen, ein Raub von mehr als der Halfte des noch übrigen polnischen Gebietes und Boltes.

# **§.** 5.

#### Betrachtungen.

Die Rechtfertigung dieser entsezlichen Sewaltthat war aber wo möglich noch heilloser als die Gewaltthat selbst. "Der Geist des Jakobinismus sen in Polen gedrungen, man musse, um die schrecklichen Folgen dieses verderblichen Geistes zu hemmen, einen Theil des Landes sich zueignen, Polen zur Macht des zweiten Nanges herabsezen und ihm eine seine Ruhe und jene der Nachbarn sichernde Berkassung vorschreiben."—

Das Recht ber Einmischung ber ftarten Staaten in bie Berfassungsangelegenheiten ber schwachen (benn von einem gegen-

<sup>1) .29.</sup> Oftober.

<sup>2) 1793. 16. 21</sup>pr.

feitigen Recht kann natürlich nie die Sprache seyn) ward also in grellen Zügen, nach seinem ganzen schauerlichen Inhalte, der staumenden Welt vorgelegt. Es ist hiernach

- 1) rechtlich erlaubt, einem unabhängigen Staat, wenn er fich eine, ben übrigen Staaten ober einigen berfelben schällich bunkende Berfassung gibt, einen beliebigen Theil seiner Provingu zu entreißen, und diese sich felbst zuzueignen;
- 2) es ist rechtlich erlaubt (b. b. es ist nach Ausstellung bei ersten Prinzips besten unvermeidliche Folge), daß man die blot mißfälligen Berfassungen, so wie die verderblichen acht, oder daß man die edelste und trefflichste, aber aus irgend einem Grund mißstlige, Berfassung zur verdeblichen stemple, inden man ihr einen gehässigen Namen von schwankender Bedeutung gibt, oder nberhaupt darüber aus selbsteigener Macht das lie theil fällt.
- 3) Es ist erlaubt (namlich es ist hiernach nicht zu hinden), daß man folches Urtheil mit voller Rechtstraft spreche, auch wen Ber Cadel der neuen Berfassung unaufrichtig, ein bloke Borwand zur Beschönigung des Länderdurstes ist.
- 4) Es gibt feine Freiheit und Selbstständigkeit eines minde machtigen Boltes (ja auch keines machtigen, sobald mehrett Mächtige gegen basselbe sich verbünden); jedes ist schuldig, sich je nachdem es mit republikanischen ober mit monardischen ober mit des potischen Groß. Mächten in Berührung kömmt, nach dem Prinzip dieser lezten zu richten, oder sich zerstückeln zu lassen.

In der That, die Machte bedachten nicht, daß sie durch ist Berfahren in Polen ein Prinzip aufstellten, welches der verhafter französischen Republik ein — wenigst gegen jene Macht vollgiltiges — Recht gabe, auch ihrerfeits sich in die Berfassungen der fremden Staaten zu mischen, und so weit ihr Arm reichte, monarchisch beherrschte Länder an sich zu reiser oder Republiken auf den Trümmern der Thronen zu errichtellebrigens war offenkundig, — wie selbst Burke, der glühnde Feind der französischen Revolution, bekannte — daß nicht der Jakobinismus in Palen herrschte, sondern der ächte, durch zarte Rechtsachtung gemäßigte, das historisch Begründete ehrend,

und nur auf gesezmäßigem Weg die Berbesserung suchende Geist der Baterlands : und Freiheiteliebe. Fürwahr! wer den Geist der polnischen Revolution zu tadeln wagt, der würdiget Bolster zu willenlosen Heerden, europäische Nationen zu asiatischen Stlaven-Schaaren herab. Die theilenden Mächte wußten dieses auch wohl; aber sie fürchteten das Wiedererstarken des durch die erste Theilung schon tödtlich beleidigten Neiches; und Preußen insbesondere wünschte eine Schadloshaltung für die Berluste, die es durch die Schläge der Neufranken erlitten. De streich mußte diesen Wunsch unterstüzen, da Preußen dessen Erfüllung zur Bedingung seines gegen Frankreich sortzusezenden Kampses gemacht!

## **§.** 6.

Genehmigung und Inhalt der zweiten Theilung.

Indeffen ward gur Befraftigung ber neuen Theilung ein außerordentlicher Reichstag nach Grobno berufen, burch bas Machtwort ber Ruffen mehr als burch die gesezmäßige Beborbe. Much bie Bahlen fanden großentheils unter bem ruffischen Ginfluß ftatt. Dennoch ftraubte fich bie - fehr fcmache - Berfammlung lange und hartnäckig gegen ben unerhorten Raub 1). Auch die Feinde des eblen Barich wer : Reichstags, die Stifter ber ichandlichen Confoderation von Targowicz, maren ergrimmt über bas Unfinnen Ruglands, mehr aber noch über jenes von Preußen, ba bie Doppelgungigfeit beffelben jebes Gefühl emporte. Aber ihrer ohnmachtigen Buth lachten bie ruffifden Gewaltsboten. Einige ber lautesten Sprecher murben ins Gefangniß geworfen, andere mit dem Berluft ihrer Guter bedroht, ends lich ber Berfammlungefaal mit Bewaffneten umringt, und mit militarifchem Troz ben Landboten befohlen, ju unterzeichnen, was man ihnen vorlege. Alfo unterzeichneten fie feufzend zuerft ben Traftat mit Rugland und fodann mit Preußen.

Bermöge beffelben erhielt Rugland ben größten Theil ber Palatinate von Bilna, Novogrobek, Brzesc, Kiew und Bolbynien, auch ben Ueberreft Poboliens, überhaupt alles bftlich einer von Semgallen burch Litthauen und Polen

<sup>1) 17.</sup> Juni bis 24. Nov. 1793.

bis an den Oniester gezogenen Linie, zusammen fünsthalbtau send Quadratmeilen mit drei Millionen Einwohner. Preußen hatte die Woiwodschaften Posen, Gnesen, Inowraclau, Ralisch, Siradien, Plock, einen Theil von Rawa, Brief (in Sujavien) u. a., überhaupt den größten Theil von Großpolen, und dazu Danzig und Thorn an sich geriffen; plammen einen Flächenraum von mehr als 1000 Quadratmeila mit 1,200,000 Menschen.

Das auf's Tiefste erniedrigte Polen mußte jezt noch eine Schuz- und Unionsvertrag mit Rußland eingeben, wodurch d tem Willen dieser Macht für immer fast unbedingt unterwork ward. Auch seine Constitution mußte es annehmen aus in Feindin Hand, allem Recht sie zu andern oder zu verbessern absei unter die russischen Truppen gesteckt; nur 16,000 Mann sein Die Basallen Republik behalten. Die Entwassnung der Uedrign ward angeordnet.

#### S. 7.

# Aufstand der Polen. Rossiusto.

Aber in demselben Augenblick, als solche Entwassnung geschen sollte, entbrannte weithin in dem mißhandelten polnischen Land der Ausstand gegen seine Unterdrücker. Hochherzige Baterlandsfremde, theils auswärts — in Sach sen, Schweben, und am wir samsten in Frankreich — um hilfe werbend, theils in der Heimath geheime Plane der Befreiung spinnend, vereinigten sich zu so fühnem Werk. Am thätigsten war Thaddaus Rosziusts, der geprüfte Feldberr und Bürger, im nord am erikanischen Freiheitskrieg, den er im Dienste Frankreichs, geehrt von Washington, mitgestritten, zu großer Thatkraft gereift, im lezten Arieg wider Außland durch treffliche Führung hervorglänzend und von seiner Nation als würdigstes Haupt vertraumge voll anerkannt. Ihn stellten die Patrioten an die Spize der klug und bahingebend entworfenen Unternehmung. Krakau ward zum ersten Bereinigungspunkt der Insurrektion bestimmt, welche

<sup>1) 16.</sup> Oftober.

fich jest ploglich über bem von Reinbesschaaren erfüllten Reiche erhob. Der General Mabalinefi guerft, ale er gu Bultust, unfern Barichau, ben Befehl gur Entlaffung feiner Truppen erhielt, gab das Zeichen jum Aufftand 1). Er verweigerte bie Entlaffung und jog in gleich fuhnen als gludlichen Darfchen gegen Rratau, auf bem Weg bie ihm entgegen eilenden Feinde fchlagend, und burch fein ebles Beispiel viele Andere ju ahnlicher That ermuthigend. In Rrafan vereinigte er fich mit Rodzinsto, welcher - die Roth bes Augenblicks und bas Bertrauen in feine Perfon batten die Uebertragung folder Diftatur bemirtt - jum unbeschränkten Befehlshaber ber gesammten National . Macht ernannt und jugleich mit ber Bildung und Ginrichtung eines bochften Rationalrathes, worin er felbst auch Gig und Stimme haben follte, beauftragt marb. Gine Confoberationeurfunde, von Rras tau aus erlaffen, machte ber Ration biefe getroffenen Maafregeln und bie 3wecke ber Insurreftion - Wiederherstellung ber Freiheit und Gelbstftanbigfeit Dolens- befannt.

Schnell verbreitete sich bie Flamme des Aufstandes über die von den Fremden noch unbesezten, bald auch über die von den Preußen besezten großpolnischen und über einen Theil der von den ruffischen Truppen gedrückten Känder. Litthauen zeichnete sich besonders aus durch Muth und Kraft. Bald ward auch Barschau, woselbst der Oberfeldherr Igelström, mit rohem Uebermuth das Recht des Stärkern übte, befreit durch eine kühne Erhebung des Bolkes. Bluttriefend verließen die Trümmer der ruffischen Besazung die Hauptstadt des zur Rache erwachenden Polens. Auch der König — wenn er nur nicht selbst handeln durfte — ließ sich, scheinbar freudig, die Bestreiung seines Reiches gefallen, wiewohl er noch immer — aus Aengstlichkeit oder Berbsendung — mehr auf Seite Rußlands als seines Bolkes hing.

Mehrere glanzende Siege erfochten Kosziusto und andere Saupter gegen die vereinzelten Beerschaaren der Feinde. Doch vermieden die Ruffen jede größere Entscheidungsschlacht, bis die Preußen mit starter Macht herbeigekommen. Dieselben eroberten

<sup>`1)</sup> März 1794.

jest Rrafau 1); fobann jogen fie unter bes Ronigs perfonlicher Anführung vor Barichau. Schon fruber batten fie, vereint mit ben Ruffen, bei Scelge 2) einen Sieg über Rosgiusto erfochten. Das Glud verließ bie eblen Polen in bem allzu um gleichen Streit. hieran trugen auch einheimische Berbaltnife Schuld. Die Maffe bet Ration, bie Bauern, waren nicht be gunfligt genug burch bie Constitution von 1791, um aus eigenen Intereffe für beren Wiebererhaltung ju fampfen, und vergeben forbert man von einer Sclavenschaar patriotische Begeisterung. Die Stabte bagegen maren wohl eifrig für bie gemeine Sede; boch begten fie Diftrauen gegen den Abel, ber ba mehr fü bistorisches Recht, als eine zeitgemaße Wiebergeburt bes Stadt Much außerte mirflich felbft Rosginsio gu erftreben ichieft. eine Art angstlicher Scheu vor den Ideen der gemeinen gub heit, weil bas Beispiel Franfreiche, welches baburd u unfeligen Taumel gerathen, abschreckte. Endlich gab es and eine fonigliche Partei, die da übel nabm, bag Rosgiuste und nicht Stanislaus an die Spize bes Befreiungstampie Alles biefes lahmte, permirrte, vereitelte bit gestellt worden. Anstrengungen ber Patrioten.

Gleichwohl verrichteten sie noch Wunder der Tapferkit m schlugen wiederholt ihre übermachtigen Feinde in Litthauen w Die Preufen, baburch erschredt, hoben tie Be lagerung Barfchau's übereilt und mit großem Berlufte auf"); ber Aufstand in Groppolen gab dazu den Bormand. Strahl ber hoffnung leuchtete ber Sache Polens. Geine Greiter befreiten ben größten Theil bes beimischen Bodens, ja fie streiften bereits tief in Preußen.

Aber ba zog ein neues heer ber Ruffen unter bem Birgn Sumarom heran. Rosziusto eilte, vor beffen Anfunt ben General Ferfen ju schlagen; aber er felbst erlitt bei Mab giewice 4) eine traurige Niederlage und fiel, verwundet, in bi Feindes Sande.

Bon jest an folgten nur Unfalle. Bald nahten die Schaum Sumarom's ber ungludlichen hauptstadt Barichau.

<sup>1) 15.</sup> Juni.

erstürmten die Borstadt Praga 1) und wiederholten daselbst die schrecklichen Scenen von Oczakow und Ismail 2). Mehr als zwanzig tausend Vertheidiger und Einwohner sielen als Opfer ihrer Buth. Plünderungen und Brand vollendeten den Jammer. Warschau selbst, ohne Hoffnung, begehrte nun zu kapituliren. Aber Ignaz Potoki, der edle Abgesandte des hohen Nationalrathes, ward zurückgewiesen von Suwarow, weil er mit keinem Aufrührer zu unterhandeln gedenken. Die Stadtobrigkeit knüpste jezt die Verhandlung an und erwirkte noch gnädige Bedingungen 3).

Hiemit endete der Traum der Befreiung. Die noch übrigen Truppen zerstreuten sich ober wurden entwaffnet, die edlen Haups ter gefangen. Alles gehorchte der Uebermacht Ruglands und Preußens. Das lezte ordnete selbst Strafgerichte gegen die

"Emporer." -

## **§.** 8.

# Dritte und endliche Theilung.

Ingwischen batte auch Destreich sich gewaffnet wiber bas verlorene Polen. Aller Muhe ungeachtet, welche fich Ros gius to gegeben, bas Wiener : Rabinet für die polnische Sache zu gewinnen, mar fruhe beffelben Ungunft fichtbar geworden. Preus Ben und Rugland mußten, des frangofischen Rrieges willen, geschont werden, und die Wehrlosigkeit Polene bot verführerische Aussicht ber Bergrößerung. Alfo murden bie diplomatischen Berhandlungen querft falt, und bann feindfelig. Balb horte alle fchonende Rudficht auf. Die Grafen Stanislaus Potofi und Piatoli murden, ale Patrioten, im Rarlebad gegen alles Bolferrecht verhaftet. "Das Bolferrecht auch an ben Polen gu ebren , baran bachten die Machte nicht." Saalfelb. Deftreis difche Truppen rudten in Polen ein, ohne irgend einen Rechtegrund und auch ohne Widerstand. Ihre Unwesenheit unterftuste das Berlangen bes Bienerhofes nach einem, wie es glaubte, ihm gleichs falls gebuhrenden Theile bes nun er endlichen Berftucklung vers urtheilten Reiches.

Denn ohne weitere Schonung ober Scheu ward solches Urtheil

<sup>1) 4.</sup> Nov. 2) S. B. VIII. R. 14.

jest ansgesprochen, zuerft im Allgemeinen burch vorläufige Bertan bung Ruglanbe und feiner Berbundeten 1), und endlich burd formlichen Theilungevertrag zwifden benfelben 2), obm ben Polen, felbst nicht jum Schein, eine Stimme ber Ginwilliauna ju gonnen. Bermog biefes legten Theilungstraftate erhielt Preu Ben ben Reft von Rama, banu Dafovien auf bem linken Ufer ber Beich fel und bem rechten bes Bug, bie Sauptftabt Bar ich au nebst einem Begirf von feche Deilen rechts an ter Beide fel um Praga, einen Theil Dodlachien B, einen Theil ber Boi modichaft Rratau, enlich einen Theil Lithauens und Gu mogitiens westlich am Niemen, jusammen 900 Dundratmeiler mit einer Million Menichen. Deftreich rif alles Cand gwiften Beichsel und Bug bis gegen (litthauisch) Brzesc an ib finsbesondere Eublin, fodann Theile von Dafovien, Dib lachien, Brzesc und Chelm), nebft Rrafau und Gente mir auf bem linten Beichsel - Ufer , gusammen 800 Quabratme len mit mehr ale einer Million Menschen. Rugland endlichfeinen vorzüglichen Unspruch, als aus bem Eroberungend fließend, mit Stolz verfundend - nahm alles Uebrige (Bolf nien, ben größten Theil von Samogitien ung Litthaut mit einem Theil von Brzesc und Chelm) über 2000 Quabrat meilen enthaltend, fammt einer - freilich bunnen - Bevolferm von 1,200,000 Seelen. Der Ronig von Polen zum Preis feiner Untermurfiafeit befam eine Benfion und lebte anfangs ju Grobit unter Aufsicht, fodann ju Detereburg, woselbst er starb 3).

Also verschwand von der europäischen Karte der weiland ruhm volle, im Osten vorherrschende polnische Staat—ein Reich von nah' an 14,000 Quadratmeilen, welches über 13 Millionen Menschen beherbergte, und deren wohl noch einmal so viele hatte beherbergte können—in Folge selbstverschuldeter Schwäche durch einheimische Entzweiung, Anarchie und Bolksunterdrückung, mehr noch in Folge des Berberbnisses des öffentlichen Rechtes in Europa, die Opfer einer in die fernsten Zeiten schreckenden Gewaltthat. Die theilenden Mäcke, so locken der unmittelbare Gewinn mat. (Rußland erwarb im Ganzen gegen 9000, Destreich 2001)

<sup>1) 1795.</sup> Jäner.

<sup>2) 24.</sup> Oft. 1795.

<sup>3) 1798. 12.</sup> Febr.

Preußen endlich an 2700 Quabratmeilen, erstes mit 6,200,000, bas zweite mit 4,200,000, und leztes mit mehr als 2,700,000 Menschen) ärndteten gleichwohl in kurzer Frist davon schon herbe Früchte; und Europa mag vor den ferneren Folgen zittern, wosmit die Bernichtung einer die drei großen Militärmächte auseinanderhaltenden Zwischenmacht das ganze politische System der civilisiteten Welt bedroht.

Reben so gewaltigem Umsturz ward faum bemerkt, daß jezt auch Kurland, ein polnisches Basallenland, bem ruffischen Scepter huldigte. Der Herzog, Peter Biron, ward nach Netersburg berusen, leistete allba Berzicht auf seine Herrschaft, und Kaiserin Katharine nahm die "freiwillige und unbedingte" Unterwerfung der Kurlander an 1).

## III. Rugland und bie Pforte.

#### 9. 9.

Summarium ber innern Geschichte Diefer Staaten.

Der Antheil Ruglands an ben allgemeinen Begebenheiten ift in den voranstehenden und nachfolgenden Darftellungen bes Saupts ftroms ber Geschichte mit enthalten. Auch der Thronveranderungen, wie nämlich nach bem Tob ber großen Ratharina II. 2) ihr launenvoller und ungeftumer, boch mit orientalifchebesvotischem Sinn noch feltene Rechtlichkeit verbindender Sohn Baul I., und nach beffen gewaltsamem Cod 3) Alexander I., bes Republitaners la harpe hoffnungevoller Bogling, ben Scepter erariffen, ift theils fruher, theils fpater gebacht. Unter biefem gefeierten Raifer fchritt die Rraftentwicklung bes ungeheuren Reiches auf eine fur bas europäische Staatenspftem bochft gefahrliche Beife fort. Die engherzige Sperre gegen auslandisches Licht, welche Daul I. verorbnet hatte, mard (menigstens theilmeis) auf gehoben von seinem flugeren Sohn, neue Universitäten Dorpat, Chartow, Cafan murben von biefem errichtet, älteren wiffenschaftlichen Auftalten emporgeboben, ein eigenes "Ministerium ber Bolfbaufflarung" eingesegt,

<sup>1)</sup> März 1795.

<sup>2) 1796. 16.</sup> November.

<sup>3) 1801. 23/24.</sup> März.

eine jedoch mehr blendende als heilsame Schöpfung, indem bie Gemalt, welche ba bas Aufklärungsgeschäft sich aneignet, leicht auch Maag und Richtung ber Geistesbildung zu bestimmen, baber eine gefährliche Seelenbeherrschung auszuüben sich vorsucht fühlt.

Auf jeden Fall ist, so lange der Geist der ruffischen Regierung ein a fiatisch er, nämlich ein ab solut auto fratischer Regierung jede Bermehrung der intellektuellen, so wie der physischen, militairischen und Geld = Kräfte des nordischen Riesen ein Unglud für de übrige civilisirte Welt, weil sie das politische Gleichgewicht der Machte, sonach die Bürgschaft jedes Rechtes, täglich entscheiden umstößt und mehr und mehr das Schicksal zweier Welttheile wu dem Charakter oder von den Launen eines Sterblichen bängig macht.

In bem osmanischen Reiche, beffen Schickfale wilmb bes gangen Zeitraums wir hier in ein paar Worten gusamme faffen, herrschrte feit 1789 1) Gultan Gelim III., ein mel gesinnter, felbst vom Geiste ber Zeit angewehter Fürst, welden jedoch zu feinem Unglud', den Berfuch magte, einigen Roft te Barbarei aus ben turfischen Ginfegungen gu tilgen. er, ber unumschrantte Gewaltherrscher, erfuhr ben Widersind ber starrfinnig am Alten bangenden Fanatifer ober historifa & Die Janitscharen - mit ihnen die Ulema'irechtiaten. emporten fich gegen die neue Ginrichtung (Rigam = Gebib) be Rriegspolfs, welches Selim nach europäischem Rufe zu ordner munichte. Er ward abgefest 2) und an feine Stelle Mustapha fein Reffe, bald barauf aber, bes legten Bruder, Da abmoub? Mahmoud, nad auf ben sturmbewegten Thron erhoben. Muftapha Bairaft'ar's, feines entschloffenen Grofvegin Rath, ftellte ben Rigam : Gebid und bas Corps ber Senmenh b. h. ber regulirten Truppen wieder her; aber ein muthenber Aufruhr der Janitschaaren, worin Bairaktar ben Tod fand, " zwang bie endliche Abschaffung 4). Die innere Auflbsung if türfischen Reiches schritt mahrend dieser Bewegungen fort ; obichen bie auswärtigen Umftande, welche eine Zeit lang fogar Rup

<sup>1) 7.</sup> April. 2) 1807. 31. Mai. 3) 1808 28. Juli. 4) 1808 16. Nov.

land, den Todseind der Pforte, zu deren Berbündeten machten, die lezte vor entscheidenden Unfällen schirmten. Selbst Servien, das zumal unter Ezerny Georg gleich heldenmuthig als besharrlich um seine Freiheit stritt'), ward endlich, verlassen von den Russen, wieder unter das türkische Joch gebracht. 2) Bersschiedene Empörungen stolzer Bassen wurden gleichfalls untersdrückt; Passman. Dglu jedoch in Widdin und Ali, Pascha von Janina, trozten erfolgreich der gesammten türkischen Macht, und in Arabien ward, gegen die ausstrebende Selte der Weschabiten, lange Zeit hindurch unglücklich gestritten.

Des erneuten Kriegs wider Rußland 3), welchen ber Friede zu Bufarest ') schloß, wird in der Hauptgeschichte gedacht wers den. Die Erhebung der Griech en aber, ihr Heldenkamps wider ihre nichtchristlichen und christlichen Oränger, und der unkluge Eiser der lezten, die Sache des Sultan's als Sache der "Legitimität" darzustellen, gehoren, als der Stiftung der heiligen Allianz nach folgend, nicht mehr in die Grenzen dieses Buches.

# - Sechstes Kapitel.

# Das Direktorium.5)

#### **§.** 1.

Die fünf Direktoren. Lage Frankreichs beim Antritt ihrer Gewalt.

Der Convent, gleich nach dem Schluß. seiner Sizungen, hatte sich zum National. Bahltollegium gebildet, welches die zwei Drittel, die aus seiner Mitte in die neuen gesezgebenden Rathe zu treten hätten, ergänzte, und den Rath der Alten, so wie jenen der Fünschunderte, aus den gesezlich für beide geeigneten Gliedern zusammensezte. Die Rathe constituirten sich unverzüglich und wählten sodann das Direktorium. Die republikanische

<sup>1)</sup> Geit 1804.

<sup>2) 1816.</sup> 

<sup>3)</sup> Bom 5. Janer 1807 an.

<sup>4) 1812. 28.</sup> Mai.

<sup>5)</sup> Rom 28. Oft. 1795 bis 9. Nov. 1799.

w. Rotted Gefch. or 8b.

Bartei, aus Scheil vor ber Gegenrevolution, erwirfte babei, baf nur Conventeglieder, und gwar nur folche, Die fur bin In bes Ronias gestimmt batten, gemabst murben. Die funf aud erlesenen maren: La Reveillere. Levaur, ein talentvoller, ber Republit eifrigft zugethaner, nach Gesinnung lauterer, mit etwas fcmarmerifder Mann, Stifter beritheophilanthie pifchen Gette, welche, von Gläubigen und Unglaubigen gled maffig angefeindet, nimmer gebeiben tonnte, Gienes, wicht Die Stelle ablebnte, worauf Carnot, ber große Rriegemein mit der Romerfeele, ftatt feiner ermahlt mard, Rembell, it heftiger, starrfinniger, felbstfüchtiger Charafter, boch geichaft erfahren und thatig, Letourneur, ber in ben legten Rame bes Convents fich ausgezeichnet, und Barras, welcher babitet Rriegsbefehl geführt batte, ber legte ein ftolger, rantevoller fun ber feine Grundfage von ben Umftanben entlehnte, fich felbit als die Republik liebend.

Diefes Direktorium konstituirte fich unter anscheinend Wie Die heere ber Republif maren tell ungunftigen Umftanben. geschlagen worden, theils stunden sie aus Mangel und Inbidonia in schlechter Verfassung, die Treue mehrerer Generale - vor die Dichegru's - mar zweifelhaft, und in ber Benbee loberte met Brand auf. Dabei mar bie Staatstaffe leer, alle finangita Silfsmittel burch Uebertreibung abgenügt, Die Affignaten - bm bereits. an 40,000 Millionen waren ausgegeben worden, jum im werth berabgefunten, und die Preise aller Bedurfniffe, feit in Aufbebung bes Maximums, unerschwinglich boch. Die gegenseitign Parteien, der Royalisten und der Sakobiner, obichon zeitlich ! fiegt, hatten ihren gemeinschaftlichen Sag nicht abgelegt gegen in Convent ober gegen bie an beffen Stelle getretene neue Regierung leicht mochte bei irgend einer Anregung die eine ober die ander wieber furchtbar werben.

Allen diesen Schwierigkeiten begegnete das Direktorium mi Muth und Einsicht. Auch fand es in der Stimmung der Ratios eine mächtige Hilfe. Man begann mübe zu seyn der Revolution und des gewaltsamen Parteienkampfes. Die große Mehrheit sehnt sich nach Ruhe, Ordnung und Frieden. Das politische Leba, welchem am Ansang der Revolution man mit Begeisterung, spin

mit Wuth sich hingegeben, hatte seine anziehende Macht verloren. Man kehrte zurud zum Berlangen nach Privatglud, ja nach frivoler Lust. Der hang des Erwerbens und des Gent sens verdrängte die patriotische Erhebung und den langgenährten Freis heitstraum. Die politischen Interessen überließ man den Uebersbleibseln der Parteien. Was allein noch allgemeine Theilnahme anregte, war der Kampf mit dem Ausland, welcher der Ration schweichelnden Kriegsruhm verhieß und. lockende Beute. Eben darum schloß man sich an die Regierung, als in deren Krast allein die Bürgschaft des Sieges, so wie die Hossnung der Ruhe lag.

Auch die gesetzgebenden Rathe waren, einig mit dem Direktorium, welches, aus derselben Bahl hervorgegangen, mit ihrer Mehrheit gleiche Tendenzen wie gleiche Interessen hatte. Hieraus erklärt sich der glückliche Erfolg der inneren und auswärtigen Unternehmungen der neuen Regierung.

- Allererft marb ber Burgerfrieg in Weften fiegreich geenbet. Der tapfere Soche, feinen Triumph auf Quiberon nugend, brangte unwiderstehlich bie ungludlichen Benbeer, fo wie bie Banden ber Chouans. Charette, bas tapfere Saupt ber erften, nach vielen erstaunlichen Thaten ber Rubnbeit und bes Benie's , ward endlich vom Glude verlaffen , gefangen und hine gerichtet. maffelbe miberfuhr ichon fruber bem Nebenbubler feines Rubmes, bem farrfinnigen Stofflet 1). Undere Baupter entfloben nach England. Die Menge, burch hoche's fluge Maßigung gewonnen, jumal burch gewährte Religionsfreiheit beschwichtigt, legte bie Baffen nieber. Friede fehrte gurud in bie allzulange vermufteten Fluren. Doch in Bretagne brannte bas Reuer fort. Puifane, d'Autichamp und, furchtbarer ale Alle, George Caboudal, erneuerten bie Schreden ber Chouans. Aber Soche marb auch ihrer Sieger. Alle Baupter unterwarfen fich ober floben nach England. Um 28. Meffidor 2) fundete bas Direktorium ben gesetzgebenben Rathen die Endigung bes Burgerfriege burch eine feierliche Botichaft an.

<sup>1) 1796.</sup> Febr. und Marg.

<sup>2) 17.</sup> Juli.

Bartei, aus Scheul vor ber Gegenrevolution, erwirfte babei, baf nur Conventeglieder, und gwar nur folche, Die fir ben Id bes Ronigs gestimmt batten, gemabet wurden. Die funf aus erlesenen maren: La Reveillere-Lepaux, ein talentvolle, ber Republit eifrigft zugethaner, nach Gesinnung lauterer, m etwas ichwarmerifcher Mann, Stifter ber theophilanthie vifchen Gette, welche, von Glaubigen und Unglaubigen gleich maßig angefeindet, nimmer gebeiben tonnte, Giepes, wicht Die Stelle ablehnte, worauf Carnot, ber große Rriegemein mit ber Romerfeele, ftatt feiner ermahlt mard, Rembell, a heftiger, starrsinniger, felbstfüchtiger Charafter, boch gestimb erfahren und thatig, Letourneur, ber in ben legten Ramit bes Convents fich ausgezeichnet, und Barras, welcher bamin Rriegebefehl geführt batte, ber lezte ein ftolzer, rantevoller ber feine Grundfage von den Umffanden entlebnte, fich felbied als die Republik liebend.

Diefes Direktorium konstituirte fich unter anscheinenb im Die heere der Republif waren fell ungunftigen Umftanben. geschlagen worden, theils stunden sie aus Mangel und Inbischla in schlechter Berfaffung, die Treue mehrerer Generale - vor oll Dichegru's - war zweifelhaft, und in ber Benbee loderte met Brand auf. Dabei war die Staatstaffe leer, alle finangele hilfsmittel burch Uebertreibung abgenügt, die Affignaten - bm bereits, an 40,000 Millionen waren ausgegeben worden, jum liv werth berabgefunten, und die Preise aller Bedurfniffe, feit it Aufbebung des Maximums, unerschwinglich hoch. Die gegenseinen Parteien, der Royalisten und der Jakobiner, obschon zeitlich be fiegt, batten ihren gemeinschaftlichen Sag nicht abgelegt gegen in Convent ober gegen bie an beffen Stelle getretene neue Regierun leicht mochte bei irgend einer Anregung die eine ober die ander wieber furchtbar werben.

Allen biesen Schwierigkeiten begegnete das Direktorium mit Muth und Einsicht. Auch fand es in der Stimmung der Rains eine mächtige Hise. Man begann mude zu seyn der Revolution und des gewaltsamen Parteienkampses. Die große Mehrheit schwisch nach Ruhe, Ordnung und Frieden. Das politische Lebn, welchem am Ansang der Revolution man mit Begeisterung, span

mit Wuth sich bingegeben, hatte seine anziehende Macht versoren. Man kehrte zuruck zum Verlangen nach Privatgluck, ja nach frivoler Lust. Der hang des Er wer bens und des Gen bens verdrängte die patriotische Erhebung und den langgenährten Freiskeitstraum. Die politischen Interessen überließ man den Uebersbleibseln der Parteien. Was allein noch allgemeine Theilnahme anregte, war der Rampf mit dem Ausland, welcher der Nation schweichelnden Kriegsruhm verhieß und. lockende Beute. Eben darum schloß man sich an die Regierung, als in deren Kraft allein die Burgschaft des Sieges, so wie die Hoffnung der Ruhe lag.

Auch die gesezgebenden Rathe waren, einig mit dem Direktorium, welches, aus derselben Wahl hervorgegangen, mit ihrer Mehrheit gleiche Tendenzen wie gleiche Interessen hatte. Hieraus erklärt sich der glückliche Erfolg der inneren und auswärigen Unternehenungen der neuen Regierung.

- Allererft mard ber Burgerfrieg in Westen fiegreich geenbet. Der tapfere Soche, feinen Triumph auf Duiberon nugenb, brangte unwiderstehlich die ungludlichen Benbeer, fo wie bie Banben ber Chouans. Charette, bas tapfere haupt ber erften, nach vielen erstaunlichen Thaten ber Ruhnheit und bes Benie's, marb endlich vom Glude verlaffen, gefangen und bine gerichtet. Caffelbe widerfuhr ichon fruber bem Rebenbubler feines Ruhmes, bem farrfinnigen Stofflet 1). Andere Saupter ents floben nach England. Die Menge, burch Soche's fluge Maßigung gewonnen, jumal burch gewährte Religionefreiheit bes schwichtigt, legte bie Baffen nieber. Friebe febrte gurud in bie allzulange vermufteten Kluren. Doch in Bretagne brannte bas Reuer fort. Puifage, b'Autichamp und, furchtbarer ale Alle, George Cadoubal, erneuerten bie Schreden ber Chouans. Alber Soche marb auch ihrer Sieger. Alle Saupter unterwarfen fich ober floben nach England. Um 28. Meffidor 2) fundete bas Direftorium ben gefeggebenben Rathen bie Endigung bes Burgerfriege burch eine feierliche Botichaft an.

<sup>1) 1796.</sup> Febr. und Marg.

<sup>2) 17.</sup> Juli.

#### **§**. 2.

Berschwörungen der Sakobiner und der Ropalisten.

Gefährlicher waren bie Berschwörungen ber in Paris felbk, am Sig ber Regierung hausenben Parteien, besonders jene ber Demofraten, welche, ihrer wieberholten Rieberlagen ungeach tet, die fanatischen Entwurfe nicht aufgegeben, vielmehr feit ben Unfall ber Royalisten am 13. Benbemiaire neuen Muth geschorft hatten. Gie bilbeten jest abermals einen machtigen Rlub, be fich im Pantheon versammelte und an beffen Spize Brachus Babeuf, ber fich ben "Boltstribun" nannte, ftund. Direktorium, nachdem es vergebens versucht hatte, burch gelink Mittel die Anarchisten zu beruhigen, bob ihren Klub auf 1). & conspirirten die Fanatiter und bereiteten einen Aufstand, it Constitution von 1793, Freiheit, Gleichheit, gemeinfames Gint und ben Tob ber Usurpatoren" forbernd. Die Reste ber Lerroriften und Jafobiner, und bie Daffe bes Pobels, nach ber verheißenen Bermogenevertheilung luftern, machten ihre Starte. Aber bas Direktorium entdedte bas Romplott, berhaftete bie Saunter "), und übergab fie bem boben Gerichtshof ju Ben bome. Bergebens magten ihre Freunde noch einen Angriff an bas lager von Grenelle 3); fie wurden überminnt and bufm theils im Gefecht, theils, nach bem Spruch ber Militargerichte, auf bem Schaffot ben Frevel mit ihrem Blut., Auch bie guerft verhafteten Saupter (eines berfelben, ber berüchtige Drouet, mar entflohen) murden jegt verurthefit, Babeuf und Darthe jum Tobe, Amar, Babier, Roffignol u. a. gur Berban Ihr fanatischer Trog batte feinen Augenblick aufgebort. Babeuf und Darthe, ale fie ihr Urtheil vernahmen , fliefen fich ben Dolch in die Bruft.

Diese Erdrückung ber jatobinischen Faktion erhob bie hof nungen ber Ronalisten. Sie glaubten, die Truppen won Gro nelle wurden, als Feinde der ersten, ihre Freunde senn. Si tauschten sich. Brothier, Lavilleheurnois und Dunau

<sup>1) 8.</sup> Bentofe 3. IV. 26. Febr. 1796.

<sup>2) 21.</sup> Floreal. 11. Mai.

<sup>3) 23.</sup> Fruit. 10. Gept.

Die Saupter ber vermeffenen Partei murden gefangen gefest; och erhielten fie, burch bie Bunft ahnlich gefinnter Richter, ein nildes Urtheil.

#### **6.** 3.

#### Finangen. Mandate.

Eine hauptforge ber Direftoren maren bie Finangen. Außerordentliche, felbst gewaltthatige Mittel schienen nothig, um ben bringenbsten Bedurfnissen zu fteuern. Der Bertauf von Nationalgutern, welcher bem Convent unermegliche Silfsmittel dargeboten, fonnte nicht fortgesett werden. Die wiederfehrenden Brundfage ber Mäßigung boben bie Wirfung ber fruber ausgeprochenen tyrannischen Confistationen auf, und die taglich fühnere Reattion fchredte vom Unfauf ber Emigranten . Guter ab. Gin jezwungenes Unleiben von 600 Millionen in Metallwerth ind ber Berkauf eines Theiles ber Staatswaldungen murden versucht und schlugen fehl.

Da wurde die Ausgabe eines neuen Papiergeldes beschloffen De er Territorial . Mandate, beren für 2,400 Millionen verertigt murben. Diefelben, weil eine fpecielle Spothet auf betimmte Nationalguter gemahrend, mußten weit geschätter als bie illgemein lautenden Affignaten feyn; auch lotte man wirklich Die legten zu bem 30. L'beil ihres Rennwerthes mit jenen aus ind bestritt noch sonft mit bem neuen Papier - allernachst in inem Betrag von 600 Millionen - Die ungeheueren Untoften es neuen Feldzugs. Allein nachdem bie Mandate fo große Dienfte geleiftet hatten, theilten fie bas loos ber Affignaten, und anten jum Unwerth berab. Der 'Rationalbanterot mar vollenet, jeboch ber Staat burch ben Ruin vieler Taufende gerettet. Bon jest an schwand bas Papiergeld, und die klingende Munge 'am wieder jum Borfchein. Große Summen , von den flegreichen . Felbheren im Ausland als Contributionen ober als Preis bes Friedens erpreßt, bereicherten ben bffentlichen Schag.

Bald trug auch die neu belebte Emfigfeit ber frangbfifchen Burger bie ermunschten Früchte. Statt ber revolutionnairen Berammlungen, Debatten und Rampfe beschäftigten jezt Landwirthchaft und Gemerbe bas burch Aufhebung ber Feudal und Bunfts

<sup>1) 18.</sup> Mär; 1796. (28. Bentofe. 3. IV.)

rechte erleichterte und durch den Ankauf von Nationalgutern ber reicherte Bolk. Uebersluß an Erzeugnissen der Ratur und der vervollkommneten Industrie, und ein allbelebender Berkehr warm die Folgen davon. Bald sah man sich im Stande, die Brotauk'theilung in der Hauptstadt, welche unter dem Convent satisfvielig als der auswärtige Krieg gewesen, abzuschaffen; so mit auch der den armen Bürgern für ihr Erscheinen in den Settionn früher bezahlte Sold jezt aufhörte. Rebendei wurde der Ertrag der bestehenden Steuern durch besser geregelte Berwaltung gesteigert; auch durch verschiedene neue Steuern die Einnahm vermehrt.

Durch solche Mittel hielt bas Direktorium ben Staatshubhalt aufrecht, und machte Pitt's Hoffnung, Frankreich durcht Zernichtung seiner Finanzen fallen zu sehen, zu nichte. Eine dings vermessene Hoffnung Englands, wenn es die Lage seigenen Finanzen betrachtete. (Bergl. Kap. 4. S. 26.)

## §. 4.

## Fortsezung des Kriegs.

Der Waffenstillstand, welcher gegen bas Ende bes Inim 1795 gwifchen ben Beeren Deftreiche und granfreiche mi geschlossen worden, batte einige Friedenshoffnung erzeugt. riefen allenthalben Die Bolfer laut um Frieden. andere Unnaherung zwischen jenen beiden Dachten batte bann stattgefunden, daß das Direktorium die feither im Temple wie mahrte Tochter Ludwigs XVI., Maria Therefia, an Deftreich auslieferte.1), wogegen biefes bie burch Dumourieg's Berrath in feine Gemalt gerathenen Conventebeputirten, fammt einigen at bern wider Kriegerecht in Gefangenschaft gehaltenen Frangofe (Maret und Gemonville) in Freiheit fegte. Aber bie Fin benshoffnungen icheiterten an bem Stolze Franfreiche, welcht gemäß feines eigenen anmagenden Gefezes über die Untheil barfeit ber Republit, von dem eroberten und bereits ver nigten land nichts wieder berausgeben, von bem nichts abtreten zu burfen glaubte, und an Ditt's Starrim

<sup>1) 26.</sup> Des.

Auch Destreich vertraute noch feinem Gluck. Alfo erneuerte fich: ber Kumpf und boppeit verhängnifreich. Nach bem von Carnot entworfenen Riefenplane follte bie italtiche Armen burch Piemont und bie Lombardei, bie Rhein-Armes burch Schwaben und Baiern, Die Sambrerund Daas. Anmee vom Rieberrhein ber burch Franken an biedstreich, ifchen Stemen bringen, allbort bie hand fich reichen, vereint gegen Wie'n sturmen' und auf ber Raifereburg bas Gefez bes Friedens fchreiben. Bonaparte, Moreau und Jourdan befehligten Diefe Heere, bet lette, Sieger bei Watitigny und Fbewruch foater jeboch mit geringerem Glude ftreitent, unerfchroden, barn und gewaltthatig, ein gemeiner Soldatenchavalter; ber : zwaft & Pidregru's, ber fich in bem:Privatstand gurudigezogen , Radi: folger, eine großartige Ericheinung, burch bie Revolutiun auch ber Gerichtestube in's Waffenfeld gerufen und burch glangenbed Berbienft jum heerbefehl, gebilveten Geiftes, gleth befonnen, als tion, dem Baterland und ber Freiheit aus reifter Liebe bignend. Der erfte endlich, bas Schwedfind bes Siege und bes Glude, geborner Rriegemeifter und herrscher nieftart und schlau. beftig und unermudet, tiefen und fchnellen Blide, überall nach bem Größten und Sochsten ftrebent, aber auch felbst fichtig, unerfattlich wie tein anderer Sterblicher, alles auf bas eigene : 3 ch, auf feinen Ruhm und feine Macht beziehent, Die Menfchen bernchtenb und ber Joeen fpottenb, beibe jeboch zu: feinem 3meden : trefflich nugent, auch frevelhaft niebertreteft, vom Schickfal gum Berfpeug ber größten Ummalgung erforen, eine Geißel Gotten,

1. Se 5. 4 . 3 . 3 . 3

# Bonaparte's italifcher Fel'bang.

Als Bonaparte, 28 Jahre alt, an die Spize des italischen heered trat 1), um gegen den triegdersahrenen Beaulieus, wels icher die verbündete östreich ische sarbinische Macht besehligte, zu streiten, befand sich jenes in wenig hoffnungsreicher Lage. Ungeachtet des Sieges von Loano (f. oben Kap. 4. S. 19.), als welchen Mangel und Schwäche gehörig zu verfolgen nicht

<sup>1) 1796. 30.</sup> März.

erlaubten, fab es fich von ber mahrent des Winters gewaltig verstärften Feindesmacht gedrängt, ohne Belb, ohne Rleitung und Brot, faum jur Bertheidigung, viel weniger jur Eroberum geeignet. Bon Savona bis Montenotte erftredte fich feie Stellung, mahrent ber Feind auf ber Sobe ber Apenninen thronte, die Thore ber Combarbei bewahrend, und von da herab Rieg in bas genue fifche Ruftenland, neue Angriffe gegen bi Kranzofen vorbereitend. Wirklich überfiel eine öftreichische hen abtheilung 1) ben republifanischen General Cervoni bei Boltii und trieb ibn bis Savona gurud. Aber überraschent fond und entscheibend wandte fich jest bas Glud. Der Angeiff in Destreicher auf Montenotte 2), tapfer abgeschlagen burd in Brigadegeneral Rampon, endete fich bes folgenden Taged mi einer Rieberlage, welche ber herbeieilende Bonaparte fun beibrachte. Und jest, unaufhaltsam, ohne Rast, ohne Um brechung, schlägt ber Furchterliche ben bestürzten Reinb. & Dego, bei Mille fimo, troz ber verzweifeltsten Gegenwer, # ichmettert er bie Schaaren Argenteau's 3) und fprengt in Berbindung mit den Truppen Garbiniens. Beaulieu, wh bem er mehrere taufend Tode, 10,000 Gefangene und eint Menge Beergerathes verloren, weicht von ber Bocchetta # rud in die Combardei; Colli mit ben Diemontefern fol bas land feines Ronigs fchugen. Aber Bonaparte fchlagt im bei Ceva, bei Monbovi 4) und bringt in die Rabe Eurin's nicht achtend ber Feften, bie er im Rücken lagt. jagend, hilistos, fleht um einen Baffenstillstand, und erfant ihn burch die Uebergabe von Coni, Ceva und Tortona, burch Gewährung bes Uebergange über ben Do bei Balenga mb durch Berfezung feiner Truppen auf ben Friedensfuß 5). Binnet 14 Tagen hatte ber jugendliche Seld vollbracht, mas 3 Safr hindurch ber Rationalconvent vergebens erstrebte.

Diesem Baffenstillstand, welcher Piemont ber Gnabe be Siegers überließ, folgte balb ber Friede', welchen zu Paris

<sup>1) 6. 8. 2</sup>pr.

<sup>3) 13.</sup> u. 14. Apr.

<sup>2) 11.</sup> u. 12. Apr. 4) 20. u. 21. Apr.

<sup>5) 28.</sup> Apr.

<sup>6) 15.</sup> Mai.

ver französische Minister diktirte. Der König trat durch bensels ven Savonen, Rizza und Tenda für immer an Frankreich ib, räumte bis zum allgemeinen Frieden die meisten piemontest chen Festen den französischen Truppen ein, verbannte die Rudszewanderten, und bewilligte seinen eigenen, wegen politischer Reinungen versolgten Unterthanen eine volltommene Amnestie. Sonnach ward er völlig losgerissen von der Coalition und ein Basalslenkönig Frankreichs.

Mit aller Macht stürzte Bonaparte jezt über das zerrüttete bitreichtische Heer, welches vergebens hinter dem Posich zu behaupten suchte. Richt bei Balenza, wo man ihn erwartete, sondern bei Piacenza geschah der Uebergang; die Destreicher, bei Fombio geschlagen 1), wichen über die Ada zurück. Aber der Sieger folgt ihnen auf der Ferse, erstürmt, des morderischen Feuers spottend, die Brücke dei Lodi 2), und gewinnt als Preis dieses schrecklichen Tages das ganze lombardische Land. Denn sosort ergeben sich Pizziggbetone, Eremona, Pavia und der republisanische Feldherr hält in Mailand seinen triumphizenden Einzug.

So wie Sardinien, also schlossen jest auch Parma und Mobena 3) ihren Frieden. Auch der Pabft und Reapel er-Lauften Neutralität ober Baffenstillftand um ichmeren Preis 1). Parma gablte 2 Millionen in Geld, einen gleichen Berth in Lieferungen, und trat nebenbei 20 Gemalbe aus feinen Gallerien ben Sieger nach deffen Auswahl ab. Der Dabft aber mußte 100 Gemalbe und Statuen, und 500 Sandichriften aus ber vatifanischen Bibliothet ausliefern, und baneben 21 Millionen gablen. Auch blieben Bologna, Ferrara und Romagna von den Frangofen befegt. Reapel jog einstweilen feine Rriegsmacht von jener ber Coalition jurud und unterhandelte ju Paris um Frieden. Den lombardifch offreichifchen gandern legte Bonaparte indeffen eine Brandschazung von 20 Millionen auf. Much Benedig, ben nabenden Sturm gu befchmoren, leiftete bereits geheime Zahlungen an bas frantische Beer. Die Republit, wie einftens Rom, begann bergeftalt aus bem Rriege felbst bie

<sup>1) 3.</sup> Mai.

<sup>2) 10.</sup> Mai.

<sup>3) 9.</sup> u. 17. Mai.

<sup>4) 4.</sup> u. 28. Juli.

erlaubten, fab es fich von ber mahrend bes Winters gewaltig verftarten Reinbesmacht gebrangt, ohne Belb, ohne Rleitung und Brot, faum jur Bertbeidigung, viel meniger jur Erobernm geeignet. Bon Savona bis Montenotte erftredte fich fein Stellung, mahrend ber Reind auf ber Sobe ber Apenninen thronte, die Thore ber Combardei bewahrend, und von da hend Rieg in bas genne fifche Ruftenland, neue Angriffe gegen bit Frangofen vorbereitend. Wirklich überfiel eine öftreichische hen abtheilung 1) ben republitanischen General Cervoni bei Boltii und trieb ibn bis Gavona jurud. Aber überraschend schnd und entscheidend wandte fich jest das Glud. Der Angeiff be Destreicher auf Montenotte 2), tapfer abgeschlagen burch in Brigadegeneral Rampon, enbete fich bes folgenden Taged mi einer Rieberlage, welche ber herbeieilende Bonaparte im beibrachte. Und jezt, unaufhaltsam, obne Rast, obne lum brechung, fchlägt ber Furchterliche ben bestürzten Reinb. & Dego, bei Mille fimo, troz ber verzweifeltsten Gegenwehr, # schmettert er bie Schaaren Argenteau's 3) und sprengt in Berbindung mit den Truppen Garbiniens. Beaulieu, mb bem er mehrere tausend Tode, 10,000 Gefangene und ein Menge Beergerathes verloren, weicht von ber Bocchetta # rud in bie Combarbei; Colli mit ben Piemontefern fl bas land feines Ronigs fchugen. Aber Bonavarte fchlagt i bei Ceva, bei Monbovi 4) und bringt in die Rabe Eurin's nicht achtend ber Reften, die er im Rücken lagt. jagend, hilistos, fleht um einen Baffenftillstand, und erfant ihn durch die Uebergabe von Coni, Ceva und Tortona, burch Gewährung bes Uebergange über ben Do bei Balenga mb durch Bersezung seiner Truppen auf den Friedensfuß 5). Binnet 14 Tagen hatte ber jugendliche Seld vollbracht, mas 3 Sahn hindurch ber Rationalconvent vergebens erstrebte.

Diesem Baffenstillstand, welcher Piemont ber Gnade bei Giegere überließ, folgte balb ber Friebe'), welchen zu Paris

<sup>1) 6. 8.</sup> Apr.

<sup>3) 13.</sup> u. 14. 2pr.

<sup>5) 28.</sup> Apr.

<sup>2) 11.</sup> u. 12. Apr.

<sup>4) 20.</sup> u. 21. Apr.

<sup>6) 15.</sup> Mai.

er französische Minister diktirte. Der Konig trat durch bensels en Savopen, Rizza und Tenda für immer an Frankreich b, räumte bis zum allgemeinen Frieden die meisten piemontest chen Festen den französischen Truppen ein, verbannte die Aussewanderten, und bewilligte seinen eigenen, wegen politischer Reinungen verfolgten Unterthanen eine vollkommene Umnestie. Sonach ward er völlig losgerissen von der Coalition und ein Basals lenkönig Frankreichs.

Mit aller Macht stürzte Bonaparte jezt über bas zerrüttete fixe ich ische Heer, welches vergebens hinter bem Possch zu sehaupten suchte. Richt bei Balenza, wo man ihn erwartete, iondern bei Piacenza geschah der Uebergang; die Destreicher, wi Fombio geschlagen 1), wichen über die Abda zurück. Aber ver Sieger folgt ihnen auf der Ferse, erstürmt, des morderischen zeuers spottend, die Brücke bei Lodi 2), und gewinnt als Preis rieses schrecklichen Tages das ganze lombardische Land. Denn ofort ergeben sich Pizzig ghetone, Eremona, Pavia und ver republikanische Feldherr hält in Mailand seinen triumphiscenden Einzug.

So wie Sardinien, also schlossen jest auch Parma und Mobena 3) ihren Frieden. Auch der Pabft und Reapel ertauften Neutralität oder Baffenstillstand um schweren Preis 4). Darma gablte 2 Millionen in Geld, einen gleichen Werth in Lieferungen, und trat nebenbei 20 Gemalbe aus feinen Gallerien ben Sieger nach deffen Auswahl ab. Der' Dabft aber mußte 100 Gemalbe und Statuen, und 500 hanbichriften aus ber vatifanischen Bibliothet ausliefern, und baneben 21 Millionen gablen. Auch blieben Bologna, Ferrara und Romagna von ben Frangofen befegt. De a pel gog einstweilen feine Rrieges macht von jener ber Coalition gurud und unterhandelte ju Paris um Frieden. Den lombardisch oftreichischen gandern legte Bonaparte indeffen eine Brandschazung von 20 Millionen auf. Much Benedig, ben nabenden Sturm zu befchworen, leiftete bereits geheime Zahlungen an bas frantische Beer. Die Republit, wie einftens Rom, begann bergeftalt aus bem Rriege felbst bie

<sup>1) 3.</sup> Mai.

<sup>2) 10.</sup> Mai.

<sup>3) 9.</sup> u. 17. Mai.

<sup>4) 4.</sup> u. 28. Juli.

Mittel bes Krieges zu ziehen, und ward badurch unüberwind lich. Auch ber Raub ber Kunstwerke erschien als Nachabmung Roms, brachte jedoch schlechten Gewinn durch vermehrte Erbitterung ber Bolfer und durch Berlust der Ehre.

Inzwischen ward Beaulieu mit den Trümmern seines heres in's Tyrol geworfen. Am Oglio hatte er nicht Stand halten mögen. Auch am Mincio, wiewohl rechts der Gardu See, links die Festung Mantua seine Stellung decken, hielen sich nicht. Bowa parte erzwang ohne Mühre den Uebergang üben schmalen Fluß'); worauf Beaulieu hinter die Etsch wich. En Ausstand des lombardischen Boltes, besonders heftig in Pavis ausstodernd, wurde gewaltsam unterdrückt und blutig gesätt. Schrecken hielt allenthalben die Feinde der Republikaner nicht. Die Citadelle von Nailand ergab sich. In der ganzen twe bardei, Mantua allein ausgenommen, wehte die dreismis Bahne.! Beanlieu, durch so vieles Unglück entmuthigt, sein sonst ruhmwooll geschhrten Heerbesehl nieder. Mantua weit belagert.

So schnelle Eroberung ward aber, wie überall dis Glid in Franzosen, befördert durch die misvergnügte Stimmung det Bites, welches freilich nicht ohne Grund eine Berbesterung feim Lage wünschte. Nur die Indisciplin der Republikainer und in Ausgegen der Privilegirten brachten theilweise Aufstande hemmisim Ganzen freute man sich des Sturzes der akten Regierungen.

Aber Destreich, ben Besiz Italiens nich fiber als jent Belgiens schägend, und erkennenb, bag von ber Behampung Mantua's die Hoffnung der Wiedereroberung abfänge, strengt seine außersten Kräfte an zum Entsaz jener gewaltigen Feste. Bin heere nach einander fandte es nach Italien, nur wenige Erimun tehrten von denselben heim. Europa warf, in ängstlicher Spannung, seine Blicke auf so verhängnisvollen Ramps.

#### **s.** 6.

Rrieg in Teutschland. Moreau.

Bahrend derfelbe muthete, maren bie Rheingegenben mb Cubteutidiand ber Schauplaz fehr mechfelnben Rriegeglidt

<sup>1) 31.</sup> Mai.

Den Baffenstillstand, welchen Dichegru mit Clerfait gefchloß fen, fundete De ftre ich nach' 5 Monaten wieber auf 1; zu einet bochft unglücklich gemablten Beit, ba Bonaparte's Giege bie Absendung betrachtlicher Silfsichaaren bom Rhein nach Stalien nothig muchten. Der Erzbergog Rail, bes Raifers Bruber, führte jezt den Feldherrenstab, unter ihm tommandirte am Dberthein Reldmarfchall Burm fer. Diefer jeboch führte balb 25,000 Mann Rerntrappen burch Tyrol nach Stalien. Die Frangofen brachen fofort unter Sourban über ben Rieberthein, fihlngen bie Destreicher bei Altenkirchen 2), murden jedoch von bem herbeieilenden Erzberzog Rarl zweimal, bei Beglar und bet Uferatha), übermunden und theile über ben Rhein, theils aber bie Sicg jurudgeworfen. Durch folchen Marit bes Erzhergogs jedoch mar bas linte Rheinufer und bed berrhein preis gegeben. Auch nahmen jenes schnell bie Frangofen ein; und Dos reau feste von Strafburg aus ) mit einem machtigen Beere aber ben Strom. Nachdem er bie geschwächten öftreichischen und Reichstruppen bei Renchen und an ber Durg 5), auch ben Erzheriog Rarl, welcher jur Rettung herangezogen, bei Ett lingen geschlagen 6) hatte, brang er burch bie eroberten Daffe bee Schwarzwaldes unaufhaltfam in Schwaben, bemachtigte fich alles Landes bis jum Lech, ging felbft über diefen Rluß in Baiern unter fortwahrend fiegreichen Gefechten, bedrohte Enrol unto naberte fich alfo ber Bereinigung mit feinen italischen Brubern.

Auch Jourdan mit der Sambre, und Maas, Armee war neuerdings über den Rhein, über die Sieg, bann über die Lahn gegangen, hatte Frankfurt, Würzburg, Nürnberg erobert, allenthalben schwere Brandschazungen eintreibend, und war in die Oberpfalz gedrungen, mit seiner Einken den bob, mitschen Passen nahend, mit ber Rechten die Bereinigung mit Moreau suchen In so großer Gefahr verordnete Destreich ven Aufkand in Masse gegen den furchtbaren Feind; aber da rettete eine köhne Bewegung des Erzberzogs Karl Destreich

<sup>1) 31.</sup> Mai 1796.

<sup>2) 4.</sup> Juni.

<sup>(3) 15.</sup> und 19. Juni.

<sup>, 4) 24.</sup> Juni.

<sup>5) 26.</sup> Juni. und 4. Juli.

<sup>6) 10.</sup> Juli.

und Teutschland. Bieber batten Barteneleben und Ber ned gegen Jourban's überlegene heeresmacht nicht Stand fale ten mogen. Der Erzherzog felbft ftritt gegen Dor eau. Ploglid entrog er fich burch einen flug porbereiteten Darich biefem Gegner, ging mit 20,000 Mann Kerntruppen bei Ingolftabt auf bas link Donauufer, bann in Gilmarichen an ber Altmuhl binauf, mb fturgte bei Teining auf Bernabotte ), ben er burch raften Angriff besiegte. Jourban, jezt im Ruden bebrobt, wicht nach Amberg gurud, wird allbort gefchlagen 2) und weicht nach Burgburg', wird ereilt vom Ergherzog, von Reuem entiche bend geschlagen 3), und flieht in wilder Auflosung bis binter i Labn, endlich, bier abermal bestegt (ber tapfere Bennt Marceau verlor babei fein leben) 1) bie Duffelborf. Schwar Berluft an Menschen und Kriegsgerath hatte bas schlecht in plinirte heer durch die Buth der kandleute erlitten, bu p rachend wiber die fliebenben Rauber fich erhoben.

Durch folche Bertrummerung bes Sourban'fchen ben gerieth auch jenes, welches Doreau befehligte, in die aufenk Gefahr: Der Eroberer Gudteutschlands, beffen Born dip wenden den Reichsftanden fein Preis zu hoch gemefen gich nach feinen erften Siegen hatten Burtemberg und Babes bann fammtliche fchmabifche Stande, Reicheftabte und Pralaten ein Maffenstillstand erfauft 5), um 20 Millionen an Gelb und m geheure Naturallieferungen; Friedensvertrage mit ben beibmit ften folgten bald nach 6), Bürtemberg und Baben trait barin ihre Bestzungen auf bem linken Rheinufer, auch bie Men infeln an Franfreich ab; endlich folog auch Baiern ju Pfaf fenhofen einen Waffenstillstand ?) um ben Preis von 10 90 lionen an Geld, von vielnamigen Rriegebedürfniffen und 20 G malben); ber furchtbare Moreau fah jest ploglich feinen linfa Flügel entblost, seine Berbindungen mit bem Rhein abgeschnib ten, feinen Ruden bereits von Feinbesschaaren bedrobt. Dem vom Niederrhein zogen die Sieger Jourdan's mit Dacht im auf gegen Rehl, und befegten die Baffe bes Schmarzmalbeh

<sup>1) 22.</sup> Aug. 4) 17. Sept.

<sup>2) 24.</sup> Aug.

<sup>3) 3.</sup> Gept.

<sup>7) 7.</sup> Gept.

<sup>5)</sup> Juli.

<sup>6)</sup> August.

oahrend bas täglich fich verstärkende hauptheer in weitem Salbirfel die Kronte ber Republifaner umfreiste. Da entschloß Roreau feufzend fich jum Rudjug 1), ber jedoch feine Schlafe nit neuen Corbeeren umfrangte.. Denn er, welchen bie Welt für verloren schägte, jog fich zurud wie ein Come, ber feine Berfolger urch ftolge haltung in ehrerbietige Ferne scheucht, und bie vervegen fich Rabenden in schnellem Umwenden gerreißt. Alfo marb umal General Latour bei Biberach 2) mit großem Berlufte jefchlagen; worauf Moreau ftoly feinen Rudweg fortfegte, ben hollen pag im Schwarzwald mit Gewalt fich öffnete und in bie Ebene bes Breisgau's jog. Doch vergebens suchte er jezt Rebl zu gewinnen; ber Erzherzog Rarl fchlug ihn bei Emmenringen, und balb barauf bei Schliengen 3), worauf bas rangofifche Beer bei Suningen gurud uber ben Rhein ging. Sieben und dreißig Lage hatte biefer merfmurdige Rudjug gedauert, welcher, fo wie ber gange Feldzug, von allen Rennern bewundert, und erft fpater von Rapoleon - bem Feinde Mon reau's und Reider jeden fremben Ruhmes - verkleinert marb. 4)

Roch mußten die Destreicher, jur Bollendung des Sieges, bas fart befestigte Rehl und ben Brudentopf von Suningen erobern. Biel Blut und viel fostbare Zeit, die Dube fast bes gangen Winters tofteten biefe bartnadig vertheibigten Dunfte. Endlich nelen fie burch Rapitulation in ber Belagerer Gewalt.

## S. 7.

#### Rampfum Mantua.

Indeffen hatte bas it a lisch e heer - nur wenig unterbrochen purch die außersten Unstrengungen Deftreichs - seinen Siegeslauf fortgefegt, und Bonaparte ben unerhorten Riefenkampf um Mantua glorreich geenbet.

Der greife helb Burmfer, an Beaulieu's Stelle tretenb, führte bas machtig verstärkte oftreichische Beer gegen Enbe bes Julius unter flegreichen Befechten über bie Etich gegen ben Mincio. Bonaparte hob bie Belagerung bes ichon bem

<sup>1) 20.</sup> Gept. 2) 2. Oft. 3) 19. und 24. Oft.

<sup>4)</sup> S. Mémoires de Napoléon par le général Gourgaud, T. I. p. Montholon T. III.

Falle nahen Mantua auf, sturzte zuerst über ben General Quos banowich, und, als er biefen in mehreren Treffen geschlagen, über Wurm fer, bestegte benselben bei Castiglione 1), und erneuerte bie Belagerung Mantua's.

Bum zweitenmal brach Wurmfer, mit frisch verstarten Macht, auf zum Entsaz der hochwichtigen Feste, wahrend das französische Heer gegen Tyrol anstürmte und, nach einem blutigen Sieg bei Roveredo?), Trient besezte. Ein zweiter Sig bei Bassand gegen Quos danowich, vollendete die Zertrius merung des östreichischen Heeres und Wurmser Selbst, wu seiner Hauptmacht abgeschnitten, war gezwungen sich nach Mantu zu wersen, wohin er nach großen, helbenmüthig überwunden Gesahren gelangte?). Der Angriff der Feste, augenblicklich weterbrochen durch diesen verzweiselten Zug, begann sosort wieden wit verstärfter Kraft.

Aber ein neues östreichisches heer, unter Alvinzy aucht des Oktobers aus Tyrol und Friaul hervorbrechend, bent die bluttriefenden Pfade nach Mantua. Es unterlag demiellen Berhängnis. Bei Bassano, Roveredo, Caldero dunkt heftig, doch ohne Entscheidung gestritten. Aber bei Arcole, i der dreitägigen Riesenschlacht des Bonaparte's Geist word Glück. Was der Kühnheit nicht gelang, ersezte die List. Wollen Weiter, den wuthendsten Angriffen der republikanisch helden zwei Tage lang stebend, werden durch einen kleinen huste, der plozisch in ihrem Rücken erschien, in Bestürzung gesest wie sliehen. Die leichenvolle Wahlstatt ist erstritten von den Frankt deren Reihen jedoch furchtbar gelichtet und deren meiste Generalt verwundet sind. Alvinzy mit den Heerestrümmern weicht hinte die Brenta zurück.

Und noch nicht erschöpft ist der Muth, noch nicht die Kuit Destreichs. Bon neuen Streitern schwillt Alvinzy's Macht Biele Freiwillige, unter ihnen jene von Bien unter ebla Häuptern, mit einer von der Kaiserin Hand gestickten Falm verstärkten das heer. Es zählt an 80,000 Streiter. Zum viertwaal walzt es sich gegen die Räuber Italiens 6). Wurmser in

<sup>1) 5.</sup> Aug. 1796.

<sup>2) 4.</sup> Gept.

<sup>3) 12.</sup> Gept.

<sup>4) 6. 7.</sup> und 12. Nov.

<sup>5) 15.</sup> bis 17. Nov.

<sup>6)</sup> Jäner 1797.

Mantua, besseu Heldenarm bisher glarreich die Feste behauptet, mb in kuhnen Anskällen die nothdürftigsten kebensmittel erstritten atte, war der Erschöpfung nahe. Darum eilt Alvinzy zum Entsaz. Seiner Heersaulen eine, unter Provera, dringt unter stücklichen Gesechten bis in die Nähe Mantua's, während er elbst mit dem Gewaltshausen an der Etsa herunterzieht und im Diezerschritt bis Rivoli dringt. Aber hier endete sein Glück. Bonaparte, durch Schnelligkeit und taktische Kunst seine Streitzraft vervielsgand, schäagt Alvinzy auf's Haupt'), stürzt odann auf Provera, welcher umzingelt, rettungslos, im Ansescht Mantua's sich gesangen gibt. Die Schaar der Wienerzreiwilligen war unter dem Schlachthausen, welcher die Wassen treckte.

Sest endlich fiel bas ftarte Mantua. 2) Bergebens hatte Burmfer alle hilfsmittel bes Talentes, bes Muthes und er eifernen Beharrlichkeit erschöpft. Run auch das vierte beer bes Raifers zerftauht mar Caum die Salfte ter großen Racht führte Alvingy nach Tyrol und hinter Die Piave urud), erloich alle hoffnung bes Entfages, und übte ber fürchterliche Dunger fein Recht. Burmfer übergab bie Fefte mit 500 Feuers diffiben und anderem toftbaren Kriegevorrath. Die Befagung, toch etwas mehr als 12,000 Mann fart (18,000 maren mabrend er Belagerung, theils im Rampf, theils burch Rrantheiten umjetommen) burfte als gefangen gwar in bie oftreichischen Staaten iehen, jeboch vor ber Auswechslung nicht wieder ftreiten. Burmfer felbft aber - alfo ehrte Bonaparte ben bemunerten Selden - mit ben übrigen Generalen und einer auserleenen Schaar von 200 Reitern und 500 Rufgangern nebit Belbstüden erhielt ben freien Abzug.

## **s.** 8.

Friede zu Tolentino mit dem Pabst. Cisalpinische Republik.

Gleich nach biesem großen Schlag zog Bonaparte wiber ben babft, welcher furz vorber, mabrend die übrigen Fürsten Italiens

<sup>1) 14.</sup> bis 16. 3aner 1797.

<sup>2) 2.</sup> Febr. 1797.

ihr Beil in Friedensvertrage fuchten, ben Rriegsentichlug wiber Die Republit gefaßt batte. Die Forberung, bag er alle feit 1789 wiber Franfreich erlaffenen Bullen und Breven gurudnehme, batte ihn zu biefem Meußerften bestimmt. Aber mas vermochten bie Streitfrafte bes Dberprieftere gegen ben Ueberwinder Deftreiche? - Die in Gile jusammengerafften Schluffelfoldaten ertrugen bn Anblick ber gallischen Schwerter nicht. Binnen acht Tagen erobenn bie Franten fast ohne Rampf Romagna, Urbino'und die Mart Ancona mit ihrer ftarfen Refte, plunberten bas heilige Saus p Loretto, und fahen ben Weg nach Rom offen. im franklichen Sauptquartier ju Tolentino bie pabitlichen legam, bemuthig um Frieden flehend, und unterzeichneten ohne Bim Die Bunkte, welche bet Oberfeldherr im Tone bes Ueberwinder biftirte D. Avignon und Benaiffin, bann bie Legationum Bologna, Kerrara und Romagna wurden hiernach abginite an die Republik. Ancona follte bis zum allgemeinen griden im Befig der Franken bleiben, der Pabft beinebens 30 Millim gablen. Auf die Burudnahme ber Bullen jedoch bestund Bonapat fluglich nicht.

Aber schwerer als zu erobern ift die Runft, das Erobegie! behaupten. Bonaparte zeigte fich als gleich großen Deffer ! Bahrend bes furchtbarften Rriegsgetummels, um Beibem. taglich erneuter Blutarbeit und Gefahr, ging unter feinen fib ben wunderschnell eine politische Schönfung bervor. Und gewonnenen Provinzen fest an Frankreich zu fchließen, revolu tionnirte er fie. Freiheit und Gleichheit murben verfindt. Au die Stelle der einherrischen und aristotratischen, dabei mit ausländischen, Gewalten follte bie bemofratisch - republikanisch Berfaffung treten, und bie italischen Bolfer ber langft entbehin Selbstständigfeit fich wieder erfreuen. Schmeichelnde Berbeifungen, benen Stabte und Dorfer begierig laufchten, und zu beren Ber wirklichung Taufende von Jünglingen freitluftig zu ten frauff fchen Fahnen ftromten. 3 mei Republifen , bie cispadanifdt und die transpadanische, bilbeten fich alfo in furger Frift; in aus ben pabstlichen legationen, bann aus Mobena, welche

<sup>1) 19.</sup> Febr. 1797.

Land man feinem Fürsten troz ber ertauften Reutralität entriffen, und einigen andern Distritten sublich am Po, biese aus ben am linten Po-Ufer gelegenen lombarbischen Landern bestehenb; beibe jedoch balb unter bem Namen ber cisalpinisch en vereint.

#### S. 9.

Beitere Siege Bonaparte's. 1797. Praliminarfriede von Leoben.

Rach fo vielen Rieberlagen, burch bie beispiellose Anstrengung erschöpft, und verlaffen von fast allen Bunbesgenoffen, maffnete gleichwohl Deftreich von Reuem wider ben übermachtigen Reinb. Das Direttorium hatte bem Raifer burch ben General Clarte einen Waffenstillftand antragen laffen , um über ben Frieden zu unterbanbeln. Aber man erflarte bem Abgeordneten: "baf man in Wien nichts von einer frangofischen Republit wiffe!" - Die Belt jeboch mußte von ihr, und gitterte vor ihr. Nicht nur Italien, auch Teutschland, ber Siege bes Erze bergoge ungeachtet, fuchte fein Beil in Neutralitatetraftaten. Schon am 5. August 1796 mar ein folcher von Reuem mit Preußen geschloffen worden, wornach alle hinter ber Rubr und hinter ber Rulba liegenden Stande bem Rrieg fich entzogen. Churfurft von Sachfen und ber gange oberfachfifche Rreis trat foldem Bertrage bei. Die fübteutschen Stande aber, wiewohl durch des Erzherzogs Siege wieder in Destreichs Gemalt, zeigten bennoch wenig Geneigtheit zum Rrieg, und bie bringenbsten Aufforberungen bes faiferlichen Direttorialgefandten am Reichstag jur Stellung ber Contingente blieben ohne Erfolg. Gerabe jegt, mo man ihrer am meiften bedurfte, erlofch auch bie hoffnung auf ruffifche hilfe. Denn die Raiferin Ratha rina ftarb in eben bem Augenblid, wo fie endlich entschloffen schien, etwas Nachbrudliches fur bie Coalition zu unternehmen 1), und ihr Rachfolger Paul begnugte fich bamit, bem teutschen Reichstag ben Rath zu ertheilen, fich pflichtgemäß an ben Raifer ju halten. Er felbst fagte von thatigem Beistande fich los.

Dennoch beharrte Deftreich bei feinem friegerifchen Ent.

<sup>1) 17.</sup> Nov. 1796.

v. Rotted Gefch. gr 8b.

schluß. Die Ibee ber Ausschnung mit ber Republik war ally empbrend. Auf ben Eifer der Ungarn vertrawend, berief Kaifer Franz nach Presburg einen allgemeinen Landtag '), und sorberte die Stände zur Bertheibigung des "Thrones, der Religion und bet Abels" auf, welche alle durch die französische, "an Grausamteit, Wildheit und Gottlosigkeit alle barbarischen Wolker übertreffende," Nation auf's Aeußerste gefährdet wären. Bereitwillig übernahm der Landtag die Stellung von Mannschaft, Pferden und untwesselichem Heerbedarf, für den Fall der Noth auch den Aussiand in Masse andietend. Auch in den übrigen Erbstaaten sand ahnliche Rüstungen statt.

Aber Bonaparte vereitelte burch Schnelligfeit bes Angiff Der Eribning alle Bertheidigungs & Anstalten feines Feindes. Rarl, vom Rhein - Seer gum italifchen, wofelbft bie Im am bringenoften mar, abberufen, hatte faum ben neuen Dberbit angetreten 2), als bie frangofische Macht gegen seine noch umob gabligen Truppen anstürmte, einerseits in Tyrol, anderseits im bie Piave gegen bie farnthischen Paffe bringend 3). Um fortwährend siegreichen Gefechten fegten die Kranten binm 14 Lagen über bie Diave, ben Lagliamento, ben Ifonit eroberten Gradista, Gorg, Trieft und Idria, erflimmin bie farnthifchen Alpen, schlugen in ben Engpaffen von Dop teba, und bei ber Rlause und auf ber wolfennaben Sohe mi Larvis die vom Glud verlaffenen Deftreicher, und jogen in Rlagenfurt4) und in Laibach ein. Auch in Tyrol5) maren fie unwiderstehlich vorgeschritten, hatten Bogen und Britt erobert, unter ben heftigsten Rampfen, ber Rlippen und it Schluchten spottend, viel Alpenland eingenommen und funden am Brenneraebirg. Das Sauptheer aber, die Deftreicher wi fich bertreibend, rudte in Reumart, in Judenburg an bet Muhr, in Leoben ein. Der Erzbergog wich bis Stept! Da gerieth die Raiserstadt, von welcher der furchtbutt Reind nur noch 36 Stunden entfernt war, in Besturgung und Angst. Der Sof, Die Großen, Die Reichen entflohen; Die Bir ger, bie ftreitfahigen Junglinge ergriffen bie Baffen.

<sup>1) 12.</sup> Nov.

<sup>2) 4.</sup> März 1797.

<sup>3) 19.</sup> und 12. Mari-

<sup>4) 29.</sup> März.

<sup>5)</sup> Bom 19. bis 24. Marg.

Deftreich erhob fich tumultnarisch der kandligem. Bonaparte jedoch, ber ichon von Rlagenfurt gus bem Erzherzog pergebe liche Berfohnungeantrage gethan 1), fchien geneigt jum Frieden, Das taiferliche Minifterium, beim herannghen ber außerflen Befahr, benügte folche Stimmung. Es erfchienen Abgeordnete im frantischen hauptquartier, einen Baffenftillftand anbietenb, Auf feche Tage 2), und nach beren Berfluß auf feche weitere Tage warb er gefchloffen, und mahrend beffelben ber Praliminage Friede gu Lesben an der Muhr untergeichnet 3), Deftreich trat in bemfelben Belgien und bie italifden Lander bis an Dglio ab; bagegen follte es - wie geheime Urtitel befagten - bas venetianische Land pon biefem Muß bis an ben Ap und an's gbriatifche Deer, auch bas venetianische Iftrien und Dalmatien erhalten, beim allgemeinen Frieden auch Mane tua und Deschierg. Die pabstlichen Legationen murden jur Entschädigung Benedigs bestimmt. Mit bem teutschen Reich follte auf die Basis feiner Integrität ein Friede unterhandelt, und die cisalpinische Republik pom Raifer gnerkannt werden. Die Generale Bellegarbe und Meer veldt hatten folchen Fries en mit bem Oberfeldheren ber Franken unterhandelt, unter Bermittlung bes neapolitanifchen Botichafters, Marquis e Gallo.

Dieser Friede bei nahender Stunde großer Entimisioneg geschlossen, mehr noch sein schwankender, kunstigem Zurücktretem Kaum gebender, und dem Geschlagenen unerwartet günstiger inhalt bewies die gegenseitige Furcht der Paciscenten. Für Deitreich wäre der Fall Wiens — und wie mochte as gegen en bisher Unüberwundenen behauptet worden! — allerdings in schwerer und demnithigender Schlag gewesen. Aber durfte dona parte soweit vordringen, nachdem er jest scham von Biesen der Barmessenbeit gezeiht ward, auch wirlich in Geschrund, von schwellenden Feindesmassen umrungen, vielleicht varsichtet zu werden? — Einerseits nahte das ungarische Insurerettionsbeer, anderseits und ringsum der öst reichisch e Landsurm. Schon war Fiume und Triest wieder in die kaiserliche Hand

<sup>1) 31.</sup> März.

gefallen ); und früher schon hatte Condon (bes großen loubon nicht unwürdiger Ramensträger), vereint mit den heldenmuthigen Sohnen des Landes, den Feind aus Tyrol vertrieben im anf italischen Boden verfolgt. Im Benetianischen den brach ein allgemeiner Aufstand gegen die Franzosen aus, weicht die ariskofratische Regierung, aus Haß gegen das demokratische Revolutionssystem, entzündet hatte. In solcher Lage—in Rheinarmeen hatten sich noch nicht in Bewegung geselfmochte ein Unfall Bonaparte'n verderblich werden. Darm schloß er Frieden.

In demselben Augenblick war am Rheinstrom ber Am wieder entbrannt, welcher seit der Eroberung des hüningt" Bruckentopfes allda geruht hatte. Hoche mit der Samtto und Maas-Armee, Moreau mit jener des Rheins affetten den Kampf, jener mit Besiegung des Generals Wernt m Reuwied, bieser mit dem Rheinübergang bei Strasburg! Schon war Hoche bis Frankfurt, Moreau in die Mit des Schwarzwalds gedrungen, als die Friedensbotschaft die Streitenden trennte.

#### **§.** 10.

Definitiv. Friede von Campo Formio.

Aber neue Ereignisse verzögerten, erschwerten die Berwandung des Präliminarfriedens in einen definitiven. Das nit war der Untergang der Republik Benedig. Die aristofratische Herrscher dieses Staates bereiteten sein Berderben, ansangs dur Fahrläsigkeit und Feigheit, und dann durch unzeitiges Bagnik Demokratische Bewegungen in Brescia und Bergamo geden die Loosung zum Krieg der venetianischen Regierung gegen in Franken. Über schlecht gelenkt, unzusammenhängend, nur ab die vermeintlich rettungslose Lage Bonaparte's gedaut, waren in Maaßregeln des schwachen Senates, und nach dem Schluß die bstreichischen Friedens erklärte Napoleon den Krieg wider Brudgs. Er währte nicht lange. Der wehrlose Senat willige

<sup>1) 10.</sup> und 14. Apr.

<sup>2) 4.</sup> u. 5. Apr.

<sup>3) 18.</sup> Apr.

<sup>4) 20. 2</sup>pr.

<sup>5) 22.</sup> Apr.

<sup>6) 8.</sup> Mai.

in die Abanderung der Berfaffung ) und in die Ginfequng einer Demofratifchen Municipalitat. Gleichwohl radten bie Frangofen in Benedig ein ), besetten auch die griechische venetianie den Infeln, und fchalteten als herren bes gangen Stagtes, ober wielmehr als Ranber, welche ben geitlichen Beffg burch emiges Ausfaugen moglichft ju nugen fuchten. Deftreich, im Une glud ber bisherigen Freundin eine Ausficht auf eigene Entschabigung wahrnehmend, that feine Ginfprache. Bielmehr megte es felbft bas venetignische Iftrien und Dalmatien.

Alfo verschwand die gewaltige, burch graues Alter impenirende, burch Ginfegungen und Strenge befivermabrte Ariftos fratie Benebigs; gebrochen vom Sturme ber Beit, ber noch manche andere, burr geworbene, Mefte vom Baume bes enrag paifchen Staatenspftems berabwarf. Gludlich, wenn Die frischen 3meige, bie fein verjungtes Leben trieb, burch Gunft bes Simnels erftarten und zur neuen fruchtbringenden Krone wurden!-

Much Genua's Ariftofratenreich erlag gleichzeitig bem Sturm. Ermuntert burch ben frantischen Gesandten Fappoult erflarten vie Burger bemfelben ben Rrieg 3), und zwangen ben Genat, in nie Beranderung der Berfassung ju willigen. Rach Frantreichs Mufter mard - in Bonaparte's Sauptquartier ju Dontebello - die neue, demotratische Republit, die fich jest die liguifche nannte, gebildet '); ber Patronin Gunft vergrößerte fie abei durch einige Ginverleibungen.

Die cisalpinifche Republit aber erhielt jest ihre bestimmte Berfassung 5), burchaus eine Rachbildung ber frangofischen. Direttoren ernannte jedoch Bonaparte. Reben ben frangoffs den Eroberungen wurden auch Beltlin, Cleven und Bornio zu bem neuen Staate geschlagen. Die Einwohner Beltlin's, vider die Graubundter, ihre herren, aufftebend b), verans aften folde Bereinigung, indem Bonaparte, als Schieberiche er angerufen, biefelbe gewaltherrifch aussprach. 7

Solche Bermehrung ber frangofischen Prapoteng in Stallen mußte Deftreich's Beforgniffe fteigern. Bar fogar ber Ronig

| 1) 12. Mai.  | 2) 16. Mai.  | 3) 22. Mai. | 77.2 |
|--------------|--------------|-------------|------|
| 4) 6. Juni.  | 5) 29. Junt. |             | · ·• |
| 67 13. Juni. | 7) 10. Oft.  | . 3         | :    |

bott Satbinien verblendet oder farchtfam genng gewein woch vor dem Traftat von Lesben — ein Schitz- und Arny Band tris unt der Republit zu schließen 1). Belchen Damm könnte man itoch ihrer schwellenden Größe entgegensezen? — Die Wetwicklingen trübten zusephod die Fredens Mussicht, und bie Wetwicklingen trübten zusephod die Fredens Mussicht, und bie Wetwarf zu Campo Formio gepflogenen — Unterhandlung zu zweifeln. For Anem aber lähmte die innete Gäbrung Frubreichs, worauf besten Felnde neue Hoffnung bauten, den sich ber Unterhandlung. Alls aber das Directorium durch einn glich kieht Gewaltstreich sich feiner vinheimischen Gogner enteile Patte, ging sie räscher voran, und sam in Batde der Desimbtatelat zu Stande.

2m 17. Dft. 1797 unterzeichneten ju Campo Fornio Bonaparte für Frantreich, Die Grafen Cobenil m Meerfeldt nebit bem Marg. De Gallo far Deftreidt Urfunde bes beif erfehnten - boch nach Beift und Inhalt wie fach traurigen Friebens. Gegen Die Abtretung Belgient # Frantreich und Dailands, jest auch Dantua's, an bit mit anerkannte cisalpinifche Republit, erhielt Deftrid Die Stadt Benebig mit ben Lagunen und von bem biebenge Bebiet ber Republit alles gwifden ben Erbstaaten, bann einer, mi Eprol aus jum Barbafee gehenden, hierauf ber Etiom bem Do folgenden Linie und bein Meere gelegene Land, folim Sitrien, Dalmatien, Die Manoungen bes Cattaro und bie Infeln langst diefer Ruftenstrede. Die füdlicheren Streden all bantens und bie jonifchen Infeln (Corfu, Bante Cefalonia, St. Maura, Cerigo, nebit mehreren fleinb ren) jeboch follten Frantretche feyn. Rebenbei trat Definit gur Gutfchadigung bes Bergogs von Modena ben Breiegand ja es trat in gebeimen Bedingungen noch bas Kridthal in Die Grafichaft Faltenftein ab, und gab feine bottaufige 3 ftimmung gur Abtretung bes gangen Ifnten Rheinufert bi Andernach mit Ginschluß von Daing, mogegen Franfreid auf fich nabm. Deftreich zu weiterer Entschabigung Salibuis

<sup>1) 5.</sup> Apr.

und ein Stück von Baiern — und noch Mehreres im Fall der twa noch größeren eigenen Erwerbung — zu verschaffen, eine Bergrößerung Preußens aber nicht zuzulassen. Die Entschiefigung der Fürsten, welche durch Abtretung des linken Rheinslfers Berlust erleiden würden, auch jene des Erbstatthalters von delland, sollte in Teutschland statt sinden. Die batavische Lepublik war in diesem Frieden mit eingeschlossen.

# S. 11.

Innere Lage ber Republif. Der 18 Fruftibor.

Aber die Republit, mahrend fie ihren Triumph über bie Soalition bergestalt vervollständigte und befestigte, lag frant an inbeimischer Parteiung. Die Ginigfeit bes Direktoriums mit en gefeggebenden Rathen mar verschwunden, fobald bie neuen Bahlen bes Sahres V. (Mai 1797) einen veranderten Geift in vie legten gebracht hatten. Die ronaliftifche Partei, welche im 13. Bendemiaire war geschlagen worden, hatte jegt liftig und ühn bie Bahlbeberrichung errungen, und es trat bas neu erjannte Drittel mit Planen ber Gegenrevolution in bie Rams nern ber Reprafentanten ein. Theils alte Ronalisten, theils hevor constitutionnell oder republifanisch Befinnte, welche bie Direttorialregierung entweder aus Gifersucht haften, ober burch en fturmifchen Gang ber Revolution berfelben überhaupt abholb eworden maren, berrichten jest vor in ben Rathen, wenn auch icht an Bahl, boch an Muth und Gifer. Magigung, Gerechigfeit, Friede mar ihre Lofung, baber auch, fo lang noch in Schleier ihre ronalistischen Absichten bedte, viele ber belften Republikaner ihnen anhingen. Die Dahl Pichegru's um Prafibenten bes Rathes der Fünfhunderte und Barbe Marboid's zu jenem bes Rathes ber Alten bezeichnete ben Eriumph einer Partei, welcher bas Ausland Beifall gollte, und er Rame ber Saupter - wie (neben Pichegru und Barbe-Marbois) Billot, Portalis, Paftoret, Dupont von Remoure, Simeon u. a. - Anschen gab. Diefelbe brachte ie Bahl Barthelemy's, bieberigen Gefandten in 5 ch weig, eines burch Berhaltniffe und Gefinnungen ihr befreuneten Mannes, jum Direftor an bie Stelle bes ausgetretenen

Letourneur ju Stanbe; wodurch fle eine Stuge felbft in ber Regierung erhielt und ju fühneren Anschlägen ermutbigt marb. Raum verbarg fie mehr ihre gegenrevolutionnairen Entwurfe. In bem Alub von Elich v murben ihre Angriffsplane gegen bie Re gierung verabrebet; täglich fchroffer erschien bie Dyposition ter Rathe gegen bas Direktorium. Ginflugreiche Schriftsteller mb Journalisten gewannen ihr bie offentliche Meinung, und die burd bie Gunft der Rathe in Menge heimfebrenden Emigranten ihnen viele eidscheue Priefter - vermehrten eifrigft in geheimen Brand. Aber fo wie die royalistischen Plane fich ent bullten, gewann die Regierung erneute Starfe. Die Raffe be Bolles hing an der Revolution und aus Kurcht vor Rudh ber alten Ordnung vereinigten fich bie Gemäßigten, Die Patritt von 1791, mit ber Conventepartei. Der Rlub von Galmmb jenem von Elich v entgegengefegt, und eine gewaltthatige Ente bung bes Streites fchien nicht fern. Bergebens versuchten Carnt im Direttorium, Thibaudeau im Rath ber Funfhin berte mit anderen erleuchteten Patrioten die Friedensstiftung Ibre gemäßigten Ratbichlage fanden bei ber Dehrzahl bes Dim toriums (Barras, Rembell und gareveillere, von im Geanern bas Triumvirat genannt) feinen Gingang; und in That war eine Ausschnung der Revolutionspartei mit den fam finnigen, von Gelbstfucht oder Fattionegeift unbedingt bebericht Royalisten jest so wenig möglich als in einer ber frihem Epochen. Die Constitution, ben Kall einer fo feindseligen En ameiung ber bodiften Gewalten, jumal jenen ber Berichwörum it Rathe mider die Republit, nicht voraussehend, gemabrte fit Mittel ber Schichtung. Also ruftete man fich zum Ramp Das Direktorium ftuste fich auf die Armeen, von welchen & fezwidrig, da der bewaffneten Dacht zu beliberiren verboten mal, mehrere bonnernde Abreffen wider bie Rathe einliefen, und lief einige Truppen in ber Rabe von Paris fich zusammenzicher Die Rathe, ihre taglichen Angriffe wiber Die Direttoren mb Minister scharfend, veroroneten bie Schliegung ber Rlubs, wer mehrten die Gewalt ber Saalinspektoren, ertheilten ihnen be Befehl über die Garde des geseggebenden Rorpers, verlangun bie Entfernung der constitutionswidrig in die Rabe von Pari

gefommenen Truppen, und beschloffen, auf die Anhanglichkeit ber Streiter vom Benbemiaire bauend, die Wieberherstellung ber Rationalgarden burch gang Franfreich. Gine Insurrettion bauchte ben heftigeren und ben Berschworenen erlaubt und rathlich gegen bie Tyrannei des Triumvirats. Aber bas Direktorium kam ihnen guvor, und vernichtete burch einen fühnen Schlag bie Soffnungen feiner Feinde. In der Nacht vom 17. auf den 18. Fruttibor (3. und 4. Gept.) rudten bie in ber Umgegend cantonnirens ben Truppen, 12,000 an Bahl, unter Anführung Augereau's, bes Ueberbringers der Abreffe von der Bonaparte'schen Armee, in Paris ein, besezten alle Bugange ber Tuilerien und rudten fruh Morgens wider bie Garbe bes geseggebenben Rorpers, welcht aus 800 Grenadieren bestehend, unter Ramel's Befehl bafelbst aufgestellt mar. Aber auf Augerau's Ruf! "Gend ibr Republitaner?" fentten fie ihre Waffen und riefen! "Es lebe Augereau, es lebe bas Direttorium!" hiemit war bie Revolution vollbracht. Die Goldaten brangen in Die Sizungsfale, verhafteten bie Saalinspettoren, nebst andern ausgezeichnes ten Mitgliedern, und wiefen ben berbeieilenden Deputirten nach bem Befehl des Direktoriums andere Berfammlungsplage, bem Rath ber Funfbunderte bas Dbeon und jenem der Alten bie Argneischule an.

# **§.** 12.

## Fortsezung.

Allhier, wo meist nur die Folgsamen und die Anhänger des Direktoriums sich versammelten, kamen sofort die Beschlüsse zu Stande, welche die Triumvirn vorgeschlagen. Die Häupter der Gegenpartei wurden jezt nicht zum Schaffot, wie in der Zeit der revolutionnairen Buth, wohl aber zur Deportation nach Capenne verurtheilt. Also widersuhr den Direktoren Barthelem und Carnot (deren lezterer jedoch durch die Flucht sich rettete), sodann 41 Mitgliedern des Rathes der Fünshunderte und 11 des Rathes der Alten, auch noch 10 andern Personen, Minisstern, Generalen und Schriftstellern. Unter den geächteten Respräsentanten waren Boissy d'Anglas, Bourdon von der Dise, Camille Jourdan, Mastlard, Roailles, Pasto-

ret, Pichegen (beffen ichon altere Berbindung mit-Den aus. gewanderten Pringen aus mehreren aufgefangenen Briefen allerbings erwiesen vorlag), Quatremeres Quincy, Simeon, Bils laret, Joyenfe, Willot (v. R. b. 3.) Barbes Marbois, Dumas, Lafond Labebat, Murinais, Portalis, Aronçon bu Coubray (v. R. b. A.) und andere, theils fruber theils fpater beruhmt geworbene Manner. Un ben Dei ften ward bas Urtheil vollzogen. Einige jeboch entflohen und Mehrere erhielten Begnadigung. Das Direftorium aber, feinen Sieg migbrauchent, feste ber Gewaltthat auch jest noch fein Biel. Die Berfaffer von 35 Zeitschriften murden burch Deportations betrete getroffen, und bie Bablen von 48 Departementen fir ungiltig erflart. Die Stellen ber biernach ausgestoßenen 149 Dib glieber ber beiden Rathe besegte bas Direttorium nach Babl, 'es gab auch die Bermaltungeftellen in ben Provingen nur Dannern feiner Partei, und ließ allenthalben Die Anbas ger ber Rathe feine ichwere Sand empfinden. Die gu Sunften ber Priefter und Emigranten gegebenen Gefete murben gurudge nommen, bie Tobesfirafe ben langer in der Republit Bermeilen ben angedroht, bie nach Geburt, Stand ober Betragen Berbich tigen verbannt, alle noch übrigen Glieber ber Bourbonijden Familie nach Spanien verwiesen, und ber Gib bes Saffe gegen bas Ronigthum erneuert. Alfo fehrte eine revolutionnaire Regierung, ob auch minber blutig als in ber Schreckenszeit, jurud, und warb die Conflitution mit Rugen getreten aus demnicht gang unscheinbaren - Bormand, num fie zu erhalten."

Das Bolf von Paris vernahm, als es am Morgen des 18. Fruitidor erwachte, das bereits vollbrachte verhängnißreiche Werk. Gedruckte Proclamationen belehrten es über die Nothwendigkeit des Gewaltstreiches und über die patriotischen Absachten des Direktoriums. Schweigend, ohne Zeichen weder der Billigung noch der Mißbilligung, nahm das der Umwälzungen mude Frankreich die überraschende Botschaft auf. Die Weiseren seufgen über ein verzweiseltes Rettungsmittel, welches, da es auf Gewalt statt auf Recht sich gründete und den Soldaten die Macht der Entscheidung gab, neue Revolutionen drohte und die traurige Aussicht auf militärische Herrschaft aft den et.

Die unmittelbare Wirkung bes 18. Fruktibor jedoch - bie erneuette Rraft ber Regierung - batte Franfreich gunftig fenn mogen. Bare bas Direttorium (in beffen zwei erledigte Stellen jest Frangvis von Reufchateau und Merlin von Douai traten), burch perfouliche Integritat ehemurbig gewofen, hatte es nicht burch Willfur und ichamlofe Rechteverlezung fleigenben Saf im Innern erzeugt und bas taum übermundene Guropa git neuem Rampfe herausgeforbert: - eble Fruchte ber Revolution hatten unter feiner betraftigten Berwaltung reifen, bie neue Ordnung ber Dinge fich jum Beil ber nachkommenben Geschleche tet befestigen mogen. Aber bas Berhangnig hatte ein Anberes bestimmt. Die Direttoren erichienen fo wenig geeignet nach Freibeits's, b. h. nach Rechtsgefegen ju regieren; als bas frangoffiche Bolt eine freie Berfaffung ju ertragen. Berauscht von ihrer Sobeit verachteten fie das Gefeg, und, ihren Triumph ben Solbaten bantend, behielten fie ben Rrieg jum Pringip, ohne welchen die Armeen theils als überfluffig erschienen, theils ges fahrlich gewesen maren. Der eitle Geift ber Nation theilte folche Rriegoluft und ließ fich's gefallen, um "bie große" zu heißen; eine unterbrudte und von allen andern gehafte ju fen. In biefer Richtung ging fie mit ber Regierung unaufhaltfam fort. Gelbftfucht, Raubgier, fteigende Anmagung, Riebertretung bet beiligsten Bolter und burgerlichen Rechte führten aber balb - Remesis verlangte es alfo - neuen verzweifelten Rampf, fobann ben Sturg ber Constitution, und, nach weiteren Ums malgangen Frankreiche und Europa's, endlich ben Untergang bet Freibeit berbei.

Auch Cisalpinien, auch Bafavien empfanden bie Wirkungen bes 18. Fruftidor, theils durch gesteigerte Strenge der Herrschaft, theils durch Abanderung der Berfassung. Legteres fand in Batavien statt, allwo die Nationalversammlung durch Berbaftung oder Ausschluß der dissentirenden Glieder gezwungen ward, dem Foderalismus abzuschwören und eine der franzosischen durchaus abnliche Berfassung zu genehmigen. 1)

<sup>1) 1.</sup> Mai 1793.

#### **S.** 13.

## 3 ng nach Negypten.

Der Friede von Campo Formio war blos ein trügerischen Wassenstillstand, geschlossen einerseits von der listigen Uebermacht, welche das bereits Gewonnene zu sichern strebt, um bei gunstiger Gelegenheit noch Größeres zu erringen, anderseits von der der Roth des Augenblicks weichenden Schwäche, welche ihre Bider, aufrichtung und ihre Rache der Zukunft vertraut. Zudem enthick sowohl was er bestimmte, als was er unbestimmt ließ, vorziglich aber was in geheimen Artiseln geregelt ward, den Samm vermehrter Feindschaft und vielsachen Haders.

Bonaparte verließ sein italisches heer, bas an morali Scher Rraft, an Trefflichkeit ber Unterfelbherren und an Taff feit der Golbaten vorzüglichste, welches er jemals befehligte, m ging burch die Schweig, auf beren Boben er einigen Samt ber Revolutionnirung streute, nach Raftatt 1), mofelbst, auf it von bem Raifer an den Reichstag erlaffene Aufforderung, in mit ber Friedensverhandlung beauftragte Reichsbeputation f ungefaumt versammelt hatte. Doch nicht um bes Friedendint tes willen war er babin gegangen; er schloß blos eine gehin Militar . Convention mit ben oftreichischen Generalen gatou und Meerfelbt über bie Raumung von Maing ab2), mi reiste nach Paris. Die Welt glaubte, um bie Befehlshatt ftelle uber die "Armee von England" anzutreten, welche bi Direktorium gleich nach bem Frieden von Campo Formio an in Ruften bes Oceans zu versammeln beschloffen hatte, um bit nunmehr noch einzig übrigen und gefährlichsten Feind ber Rem blif mit einer Landung zu bedrohen, in der That aber um be Einleitung ju einem noch fühneren, von Guropa ungeahnete Unternehmen zu treffen.

Daffelbe mar — ein Zug nach Alegypten. Die Idee bie suges — so abenteuerlich er bei oberflächlicher Burdigme erschien, und so entblost von jedem Scheine bes Rechts in Be gug auf die wirklichen herren bes Landes, die Mamluten mit bie Turten, er mar — trägt gleichwohl ein Gepräge von

Große und Tiefblid. Das herrliche, an toftbaren Erzeugniffen reiche, burch feine Lage bochst wichtige Land, wenn es erobert ward, hatte vollen Erfag fur bie verlorenen meft ind ifchen Co-Tonien gemahren, bem Mutterland bie herrschaft bes levantie fchen Sandels geben, ja jum Angriff bes englischen Oftindiens fonach ju einem hauptschlag auf ben verhaften Feind, ben Weg bereiten tonnen. Wenn aber bas Unternehmen miglang, fo hatte man baburch wenigstens ben gefürchteten Feldherrn entfernt, und vielleicht ihn und fein heer - meift aus trozigen Republifanern bestebend - jur Sicherung ber Direktorialherrichaft aus bem Bege geraumt. Giner, frechen Politit wie jener bes Direttoriums gebrach es auch an einem Borwand nicht bie gegen bie Pforte, ben alteften und treueften Allierten Frantreiche, unternommene Gewaltthat zu beschönigen. Bum Beften der Pforte felbit wollte man bie Baffen ergriffen haben, um bie rebellischen Da mluten ju guchtigen. Gine scheinbarere Rechtfertigung für Die Freunde cosmopolitischer Unsichten bot bas Interesse ber Cis vilisation und bie ber humanitat wie ben Rechten bes agyptischen Bolfes feindselige Barbarei ber Turfen und Mamluten bar.

Aber ber romantische Plan tonnte bei ber Berrichaft ber brittifchen Flagge im Mittelmeer nur burch Lift und forge faltige Berheimlichung gelingen. Mit ausnehmenber Runft mußte bas Direftorium bie gange Belt über ben 3med ber Unternebe mung ju taufchen, die in Coulon bereitet ward. Gleichzeitige Ruftungen in ben Safen bes Dceans liegen einen ganbunge. plan gegen England ober Irland vermuthen; und als andere Umftande, wie bie Berufung vieler Gelehrten und Runftler gur Theilnahme an jenem rathfelhaften; Bug jene Bermuthung ents frafteten, fo richtete man noch immer bie Blide nicht' nach Megypten. Unversebens erschien Bonaparte in Toulon und stellte fich an die Spize ber in ber Umgegend versammelten 40,000 Mann auserlefener Truppen, welche man ben "linten Flügel ber Armee von England" hieß, und ging nach mes nigen Tagen in Gee 1). Abmiral Brueps mit 13 Linienschiffen, 8 Fregatten und mehreren fleineren Rriegoschiffen begleitete als Schuler bas auf 350 Transportschiffen babin schwimmenbe Beer.

<sup>1) 20.</sup> Mai 1798.

Ploglich erschien baffelbe vor Malta 1), landete feindlich auf ber Relfeninfel, bemachtigte fich nach furzem Gefecht ihret gif ten Theile, und befam fofort burch Rapitulation bie mutermin Tiche Refte La Balette und nebft Malta and Gollo ud Enmino in feine Erwalt. 2) Dit allen Converginetate, un Eigenthumbrechten murben fie abgetreten an Frankreich. Uchr rafdung, Reigheit und Berrath batten fo fcmelle Uebergale is Die frangbfifden Ritter gumal, gemäß ihrer frühem Ginverftanbuiffe, trugen entscheibend bagu bei. Dagegen erbid , ten fie die Buficherung von Gnabengehalten; ber Grofmeifte, -Baron von hompefd, aber eine ftarte Gelblumme in Bann, nebft bem Berfprechengeines auf bem Congres gu Raftatt ft ibn faur Entschabigung andzumittelnben Fürftenthums. 3mbilim bert Ranonen nebst anterem Rriegebetart, auch Lebendwittf 6 Monate, 6 Rriegsschiffe und mehrere Millionen an Coll w Silber fanten bie Frangofen auf Malta.

Sechs Tage nach biefer wunderschnellen Eroberung strunk Bonaparte nach Negypten. Am 1. Julius langte er vor Alexandrien an, bewerkselligte sofort die Kandung und erobek die Stadt sammt den dazu gehörigen Festen mit Sturm. But hier aus, nachdem er durch täuschende Proklamationen das But gu beruhigen versucht und die Berwaltung eiligst geordnet batt, betrat er kuhn den Weg nach Cairo, die Kriegessette abn, ber hafen von Alexandrien nur für die Transportschiffe ungt, legte sich auf der Rhede von Abukir vor Anker.

Unter ben Mameluten-Kauptern maren die Bey's Ibrabis und Murat die mächtigsten. Der lezte trat mit seinen wohlderittenen Schaaren dem fremden Räuber in den Weg, mard abn geschlagen bei Chebrisse ') (unsern Ramanieh). Roch woh ständiger war die Riederlage, welche in der Rabe der Pyts miden bei Embabe 23 vereinigte Bey's durch die wohlge führten Franken erlitten. 4) In Folge dieses seiges seite Bon naparte über den Ril und zog triumphirend in die hamp stadt des Landes, in das von 300,000 Menschen bewohnt

<sup>1) 10.</sup> Juni.

<sup>2) 12.</sup> Juni.

<sup>3) 12.</sup> Juli.

<sup>4) 21.</sup> Juli.

Cairo ein. 1) Murat floh nach Oberägypten, Ibrahim nach Syrien.

# S. 14.

#### Shlacht von Abufir,

Aber in Mitten ber Siegesfeste vernahm Bonaparte bie Schredensbotschaft von ber Zerftörung seiner Kriegsflotte. Der brittische Admiral horagio Relfon, von Jervis - kit feis nem herrlichen Siege ber ford von St. Bincent genannt jur Beobachtung ber Toulonerflotte ausgesendet, eilte ihr balb nach beren Auslaufen nach, fuchte fie vergebens in ben corfie ich en, in ben neapolitanischen Bemaffern, und als er bier bie Runde von Malta's Fall erhalten, auch in jenen von Megyp. ten. Denn Bonaparte mar, um bie Britten gu taufchen, auf bem Ummeg über Canbia nad Alexandrien gefegelt. Den Tag vor Bonaparte's Unfunft bafelbf war Relfon von ba weiter gegen Caramanien, bierauf purud, an Canbia wopüber, nach Sicilien gesteuert. hier jog er bestimmtere Runde ein, und flog nochmals gegen die agyptischen Ruften. 1. Angust endlich erblichte er ben Safen von Alexanbrien won ben frangofischen Frachtschiffen ftarrent und bie Rriegefiotte weiter offlich in ber Bucht von Abufir, nabe am Ufer in gebrangter Schlachtorbnung. Relfon, 13 Ginienschiffe und, 2 Fregatten ührend, griff die gleich ftarte frangofifche Glotte ohne Bogern an. and fandte einen Theil feiner Schiffe burch eine tubne Bewegung n bem feichten Gewäffer ihr in ben Ruden. Dit fintenben Lage begann ber schaubervolle Kampf. Lapfer aber ungludlich tritten bie Frangofen. Gobon waren 5 ihrer Schiffe genommen; a flog bas Abmiralfchiff, ber Drient, mit 120 Kanonen und 1000 Mann, furchtbar bie Racht erleuchtend und durchbebend, n die Luft. Und noch ruhte ber Schlachtbonner nicht. Roch wier indere Schiffe ergaben fich. Dit anbrechendem Lag retteten fich ? Linienschiffe und 2 Fregatten durch bie Fincht. Alle übrinen Schiffe waren genommen aber zerftort. Neber 5000 Frangofen varen getobtet, gegen 4000 gefangen; es war ber glovreichfte mb qualeigh folgenreichste Sieg feit bem Aubeginn bes Briegs 2).

<sup>1) 22.</sup> Suli. 2) 1. 2019. 1798.

Europa jauchzte hoch auf bei solcher Kunde. Denn schon war, troz der Borliebe der Bolker für die Prinzipien der Revolution, Frankreich durch seine schamlosen Gewaltthaten der Abschen wie der Schrecken des Welttheils geworden. Die Monarchen aber, der Revolution selbst und daher zweisach den Franzosen gram, schöpften aus dem Triumph bei Abukir neuen Muth und neue Lust zum Streit. Es bildete sich eine zweite Coalition, surchtbarer als die erste, und welcher es weit minder als der ersten an wohlbegründeten Beschwerden wider Frankreich, sehlte.

#### §. 15.

Die Revolutionnirung Roms. Beitere Gewaltstreiche in Italien.

Denn seit bem Frieden von Campo Form io ham bed Direttorium einer unabgebrochenen Reihe von Rechtsverlezungen sich schuldig gemacht, ja sein Streben nach Weltherrschaft gan ohne Scheu verfündet.

In Italien zuerst, allwo ein zahlreiches heer auch net geschloffenem Frieden gurudblieb, waren folche Gewaltstreiche w Sie fielen auf ben Pabft, beffen Wehrlofigfeit im Angriff einlub. Die neugeborne cisalpinische Republit er Marte anfangs unter schlechten Bormanben ihm ben Rrieg; bam aber ermunterte Joseph Bonaparte, ber Gefandte Frankriche in Rom, einen migvergnügten Boltshaufen gum Aufftanb. Bei bem Tumult, ber uber ben Ruf: "es lebe bie Republit! entstanden, verlor General Duphot, einer von Jojeph Bond parte's Begleitern, fein Leben 1), worauf ber Gefandte fich en fernt und General Berthier, Bonaparte's Rachfolger in Oberbefehl bes italischen heeres, vom Direktorium ben Aufma erhielt, nach Rom gu gieben, um bie Morber gu beftrafer Bahrend trügerischer Unterhandlungen rudte ber Felbherr wich lich in Rom ein 2), worauf nach wenigen Tagen bie Revolp tionnirung flatt fand. 5) Die pabstliche Regierung ward abgeschaft und bie "romifche Republit" vertundet. gunf Confulen neben ihnen ein Senat und ein Tribunat, follten bie obenfie

<sup>1) 28.</sup> Dej. 1797.

Sewalten seyn. Die Manen ber alten Kömer wurden dabei theatralisch angerusen, auch glänzende Dankseste geseiert. Aber shwere Kriegssteuern und Lieserungen an das französische Heer, hiezu die schamlose Plünderung der Kunstschäze, verringerten die Freude der angeblich befreiten Enkel. Der Pahlt selbst hatte gegen die Gewalt nur Thränen und Gebete; aber wiewohl er die ihm vorgelegte Entsagungsurkunde auf seine weltliche Herrschaft unsterzeichnete, ward er gleichwohl als Gesangener ansangs nach Siena, dann nach Florenz, hierauf nach Parma und endslich nach Frankreich abgesührt, unter unwürdiger Behandlung. Mit Standhaftigkeit trug der 82jährige Greis seine Leiden, und starb als Gesangener in Valence.

Die fortwährenden Erpressungen und die Irreligiosität der Franken veranlaßten endlich einen Bolksausstand, wozu die im französischen Heer gegen den neuen Befehlshaber, Massen, entstandene Emporung ermunterte. Doch siegte die Kriegskunst leicht über den ungeregelten Hausen, und Hinrichtungen befestigeten den Sieg.

In ber Revolutionnirung Roms mochten auch die übrigen Fürsten Italiens bas ihren ganbern jugebachte Loos ertennen. Birklich fanden Berfache gur Republikanisirung berfelben, insbesondere Tostana's und Diemont's, fast in benselben Tagen ftatt. Doch mard gegen ben Großherzog, als einen oftreis bifchen Prinzen, jur Beit noch einige Schonung beobachtet. Der Konig von Sarbinien aber - feit bem 6. Oft. 1796 var es Rarl Emanuel IV., - fant fofort in Anechtschaft. Imsonst hatte er felbst zum Schuze und Truzbundniß mit ber Feindin fich erniedrigt; man wollte feine Bernichtung. aß verschiebener, von ber cisalpinischen und ligurischen Republif muthwillig wider ihn aufgeregten Sandel suchte er um ie Bermittlung bes frangofischen Direttoriums an, und erhielt ie unter ber Bebingung, bag er bie Citabelle von Turin und In Thor der Stadt den Frangofen bis jum allgemeinen Frieden fnraume. 2) Er nahm biefe von bem neuen Oberfelbherrn in

<sup>1) 1799. 29.</sup> Hug.

<sup>2) 28.</sup> Juni 1798.

Italien, bem General Brune, ihm biffirte Bebingung au, mb willigte sonach in seine Sflaverei.

Selbst die cisalpinische Republik, wiewohl die Toden der französischen, ersuhr der lezten Tyrannei. Ihre Abgesanden zu Paris wurden zur Unterzeichnung eines Bundes und haw dels Bertrags mit Frankreich genöthiget, der alle Merkmale einst leouinischen Kontraktes hatte. Die gesetzgebenden Rathe ersanden solche Eigenschaft, und der Nath der Alten verweigerte muthisseine Zustimmung. Aber Drohungen und Gewaltthaten bracht bald solchen selbstiständigen Sinn. Der Rath der Alten simmt seuszehend bei. 1)

## **S.** 16.

Revolutionnirung der Schweiz. Frühere Berbaltniffe

Aber am meisten Entrustung bewirkte die Eroberung in Schweiz, oder vielmehr die lange Reihe von Gewaltham, Ränken und emporende Mishandlungen, welche das trogist Ganze der Unterjochung jenes friedlichen Freistaates bilden, www wozu die gesammte Weltgeschichte kein anderes Gegenstüd afstellt, als etwa die Niedertretung Ach a ja's durch Rom.

Freilich war die Verfassung der Eidgenossenschaft ein aber teuerliches Gemisch bunt verschiedener Formen, vielfach verlem für natürliches Recht und gesunde Politik, dazu veraltet, gestind und durch so unheilbare Gebrechen zum Untergange reif. Insich herrschte unter dem Namen der Freiheit in den meisten Rantone die engherzigste Arist ofratie, zum Theil eine heillose Die garchie, und wurden Grundsäze altdort gepflegt, welche den demokratischen Geist der Revolution entgegenstunden; und aller dings war es das Interesse Frankreichs, sich durch Ausbreitung seines Gystems, durch Umgebung des Mutterstaates mit eine Rette gleichförmig organisierer, daher treu verbundener Tochtonetwellen gegen der Könige unversöhnlichen Bund zu stärkte. Aber was das schweizerische Volk von seinen Regierungen

<sup>1)</sup> Mai 1798.

<sup>2)</sup> D. 3 fch of fe's historische Denkwurdigkeiten der helvetischen Stadium malzung. Winterthur 1803 (3. Bb.). Poffelt Europ. Annalen, Jahringung 1798. St. II. ff.

verlangte, und was der Geist der Zeit gebieterisch forderte, war ja kein Rechtsanspruch Frankreiches; und zweisach schändlich erscheint die Heuchelei, welche mit dem Borwand wohlwollender Absichten die Plane des frechsten Egoismus deckt. Nur Frankreichs willen und im Sinne seiner Herrschsucht, nicht um des Gücks der Eidgenossen willen oder im Sinne ihrer eigenen Bedürfnisse, sollte die Umformung statt sinden. Alle ihre Interessen und naturgemäßen Berhaltnisse galten nichts gegen das Machtgebot der Herrscherin. Dasselbe Frankreich, welches früher so heftig und mit so großem Recht wider die Einmischung der Fremden in seine Berfassung sich aufgelehnt hatte, kellte jezt mit gesteigerter Frechheit dasselbe, alles Bölkerrecht verhöhnende, Prinzip auf.

In dem Kriege ber Coalition wiber Frankreich batte bie Schweiz fortwährend die Reutralität beobachtet, wiederholt erfahrene Unbilden - wie jumal die schimpfliche Berjagung bes Regimente Ernft von Mir und bann bie Ermorbung ber Schweizer am 10. Aug. 1792 - verschmerzend, auf aller Aufforberungen ber Machte jum Beitritt ungeachtet, und obschon bei ben miflichen Lagen ber Republit, befonders mahrend bes Auf-Standes in Enon 1793, folder Beitritt batte entscheibend fenn mogen. Freilich haften die ariftofratischen Regierungen, wie jene von Bern, Freiburg, Colothurn u. a. die Grundfage ber Revolution, und fanden die Ausgewanderten in folchen Rantonen eine freundliche Aufnahme; aber jenes mar naturgemäß und biefes billig, auch batte man nicht eine Beleidigung fich exlaubt, und nicht einen Augenblick hatte bas friedfertige Suftem Dennoch begannen gleich nach dem Frieden von Campo Formio bie feindfeligen Schritte Franfreiche. Bei ber Bereinigung Beltlin's, Chiavenna's und Bormio's mit ber cisalvinischen Republit batte Bonavarte bie Graubundte n er mit bem Uebermuth eines Baffen behandelt. Balb barauf 1) befegte St. Cyr, welcher ben rechten Flugel ber Armee von Teutschand befehligte, ben Theil bes Bisthums Bafel, welcher unter sie zugewandten Orte ber Schweiz gehörte, Erguel, Biel und

<sup>1) 15.</sup> Dez. 1797.

Manfterthal (ber teutsche Untheil war fchon 1792 genommen worben), bie Paffe bes Jura baburch für Frankreich fichenb. Am Anfange bes folgenben Jahrs ward bie mit ber Schweig ut bundene Stadt Dahlhaufen im Sundgau ber Republit Rant reich, von beren Gebiet fle vollig umschloffen war, einverleit. Die Burger felbst hatten um folde Bereinigung gebeten, boch ohn Buftimmung ber Eibgenoffen. Schwerer verantwortlich war bie Bestanahme Gen f's, indem fie gewaltthatig gefchah. 3mar batt man biefen intereffanten Freiftaat gleichfalls eingelaben, bie Beni nigung mit Frantreich ju begehren. Aber trog ber einheim schen Parteiungen, worauf ber frangosische Resident gebant hatte erschien bas entschiebene Biberftreben ber großen Debrbeit. 80 gebens suchte bas Direktorium burch Sperrung ber Bufuhr in Troz ber Genfer zu beugen. Endlich verfundete man ihne in Willen ber großen Ration, und als auch jezt noch bie Bing ichaft wiberfprach, rudten frangofifche Rriegevolter ein 3, Bereinigung mit bem Bajonette erzwingenb.

### §. 17.

Anläffe des Bruchs. Eroberung Bern's.

So viele empfindliche Beraubungen wurde die gebult Schweiz gleichwohl verschmerzt haben. Aber balb galt es die weiteinsche Gewalt, und darüber entbrannte Krieg. Zuwörderst me es das Waadtland, welches das Joch Bern's absicht teln versuchte, anfangs blos die Wiederherstellung seiner alm Freiheiten und Rechte fordernd, bald aber sich zur eigenet, "lemanische mit Aben" Republik erklärend D. Frankreich und flüzte sofort dieses Beginnen, angerusen von den Misporrzwigten vorzüglich von dem feurigen La Harpe (vormaligen Lehst bes rufsisch en Thronerben Alexander, der aber aus Republik eine angeborne Freiheitsliebe zurück in die Heimath gehalt hatte), und nicht ohne allen Rechtsvorwand, indem es durch Erwerbung Savoyens auch die dem Herzog dieses kand ehevor zugestandene Garantie der waadtlandischen Freiheit ihr kommen zu haben behauptete. Eine Abtheilung des it alischt

<sup>&#</sup>x27;1) 1798. Jäner.

<sup>2) 16.</sup> Apr.

heeres rudte in's Waadtland ein; das bernische heer unter bem Obriften Beig wich vor bemfelben gurud. Die Regierung hatte ben Muth jum offenen Kampfe nicht.

Auch Aargau riß sich los von Bern, auf frangosische hilfe gestügt. Doch ward es dießmal noch überwältigt burch die bernische Kriegsmacht.

Indeffen breitete der Beift ber Freiheit fich aus in ben schweizerischen ganden; überall forderte man eine zeitgemäße Berfaffung, gebaut auf Gleichheit ber Rechte. Frangofische Agenten ermunterten, befeuerten, unterftugten bie allgemeine Bewegung. Eine von Bern veranlagte außerorbentliche Tagfagung in Marau blieb ohne Erfolg. Die Erschlaffung bes alten Bundes lag am Lage. Da erfannten einige Regierungen die Nothwendigfeit ber Billfahrung, andere beuchelten wenigstens die Billfahrigfeit. In Bafel tam die Revolution ohne einen Tropfen Blutes ju Stande. Das Landvolf erhielt baburch gleiche Rechte mit ben Stadtburgern 1). Der Obergunftmeifter D ch & batte vorzüglichen Theil an folder Umwälzung genommen. Aehnliches gefchah in 3 urich, wiewohl unter Sturmen, und in Lugern. Auch Schaffhaufen folgte bem Strom. Solothurn, wiewohl lange fich ftraubend, that baffelbe, und Freyburg entschloß fich wenigstens zu einiger Borbereitung der neuen Berfaffung. Noch entschiedener flegte in mehreren ber jugemandten Orte, wie in Toggenburg, im Thurgau, im untern Ballis, bie Sache bes Bolles. Allents halben wurden Freiheitsbaume errichtet, und, boch meist unblutig. bie neue Ordnung verfündet.

Nur Bern widersezte sich hartnäckig der Neuerung. Denn wiewohl es zum Schein erklärte, daß es binnen einem Jahre die alte Constitution verbessern wolle, ergriff es gleichzeitig die strengsten Mittel, um sie zu erhalten. Eine, mit inquisitorischer Gewalt bekleidete Oberpolizeis Commission wurde niedergesezt gegen die Freunde der Neuerung.

Aber hatte es sich auch gefügt, ben Forberungen ber Zeit, nimmer mare Frankreich baburch befriedigt — ob auch ber nachste Borwand bes Angriffs beseitigt — worben. Denn nicht verlangte bieses bas Glud ber Schweiz, sondern beren Unterwerfung unter

<sup>1) 18.</sup> Janer.

seinen Willen. Also ward dem eidgendssischen Direktorium in Burich ein Constitutionsentwurf vorgelegt, wormach ganz heb vetien einen einzigen, demokratisch repräsentativen Staat, getheilt in 22 Cantone, bilden, und nach dem Muster Frankricht die vollziehende Gewalt einem Direktorium von 5 Gliedern; die gesetzgebende aber einem Senat und großen Rath übergeben werdn sollte. Encern ward zur Centralstadt vorgeschlagen. Eistigt warb man Anhänger für dieses französische Projekt. Gegen Berr warb täglich ber Ton seindseliger und brohender.

Richts blieb ber Ariftofraten - Regierung biefes Canbes abrig als entweber nachzugeben bem Drang ber Umftanbe, obt! ungesaumt und energisch ben Rampf zu magen gegen ben um Rationalstolz machte folden Rampf populi, bittlichen Reind. und man mochte hoffen, bag in ber Stunde ber Gefahr ber &# ber tapfern Altvorbern bie eidgenbififchen Streiter befeelen with Befonders machtig aber und allgemein mare er aufgelobert, bit man unvorberft bas Bolts. Recht befriedigt, und babuch be Rampf wiber Frankreich, ber allernachst blos ben Berner Digm chen galt, jur mahren vaterlanbischen Sache gemadt Aber bie Regierung, ju engherzig, um von ihren Gerechtfam etwas abzugeben, und zu feig, um mannlich zu fampfen, unter hanbelte, abgerte, faßte Tag fur Tag miberfprechente & fchluffe, wandte bie Eidgenoffen von fich ab burch gehäufte Im ben ber Gelbstfucht, und erfulte bie eigenen Unterthanen mit Die tranen und Born burch ewiges Baubern, Wanten und fleinmith aes Wiberrufen jebes muthigen Befchluffes.

Die Franzosen inbessen benüzten solche listig gewonnene frit zur Berstärfung ihrer Macht. Brune von ber italischen, Schauenburg von ber teutschen Seite zogen überlegem Kriegevölser zusammen und übersielen 1) die Stellungen in Schweizer. Gleichzeitig bahnten sie sich ben Weg nach Solv thurn und nach Freyburg, und eroberten die beiden Städe. D Bald erreichte der Sturm auch Bern. Bergebens stritten Er lach, Grafenried, Steiger und andere Häupter mit all schweizerischem Muth, vergebens die Gemeinen — neben ihm

<sup>1) 1.</sup> Mar. 1798,

felbst Weiber und Kinder — mit Todesverachtung und heldenmuthiger Selbstaufopferung. Die Ueberzahl und Kriegskunst flegten, und am 5. März zog Schauenburg, am sechsten aber Brune in Bern als Ueberwinder ein. In den sechst Tagen dieses Krieges aber hatten an 15,000 Menschen — die meisten auf Seite der Schweizer — geblutet. Gine schreckliche Anarchie wüthete im ganzen Land. Erlach und andere Führer wurden vom rasenden Hausen, welcher Berrätherei ahnete, grausam gemordet. So vieles Unheil hatten Starrsinn und Verkehrtheit der Aristotraten über das Baterland gebracht.

## S. 18.

Belvetische Republik. Bezwingung ber kleinen Rantone. Bund mit Frankreich.

Aber noch endeten desselben Leiben nicht. Bielmehr murden sie noch bitterer und allgemeiner. Die Besieger Berns verfündeten sofort das Gesez der neuen Berfassung für die gesammte Schweiz. Anfangs gedachten sie, die Eidgenossenschaft in vier besondere Republiken zu zerstüden, die rhodanische, die hels vetische, den Tellgau und Granbündten oder die rhätische Republik. Bald aber, als der Unwille über die Zerreisung allzulant erklang, kehrten sie zum ersten Entwurf zurück, und der Sommissär die Carlier gebot die Annahme der neuen Berfassung. Test versammelten sich die Abgeordneten der größeren Kantone in Narau 1), und Bürger Ochs, als Präsident des Rathes der Alten, proklamirte die neine und untheilbare helvetische Republik.

Gleichzeitig begann die Plunderung des also befreiten Landes. Richt nur in Bern — allwo der Krieg noch einigen Vorwand darbot — sondern allenthalben, wohin das Machtwort der Fransten drang, wurden schwere Brandschazungen und Lieferungen aller Art eingetrieben, wurden Zeughäuser, Magazine und Kassen zum Eigenthum der französischen Republik erkart. Bern allein — ohne die jezt losgerissenen Provinzen im Waadtland und Aarsgau — erlitt also einen Ranb von 60 Millionen Franken. Le

<sup>1) 12.</sup> Apr.

Carlier und nach ihm Rapinat — bes Direktore Rembell Schwager — machten burch folde Erpreffungen ihren Ramen berühmt, aber schandeten bie großen Ration, die solche Ramer entsendet hatte.

Die neue Berfassung — so unendliche Bortheile se, vergiden mit der verderbten Aristofratie der einzelnen Kantone und mit dem losen Berband des Ganzen darbot — erschien unter diese Umständen ein boses Geschenk. Selbst Freunde wurden lam, ihre Gegner aber füblten neuen Haß und neuen Muth. Ein ungludverkundende Gahrung ging durch das ganze Land.

Aber mit entschiedenem Unwillen wiesen die fleinen bemohr tifchen Rantone bas frembe Machwert von fich. Ury, Sowij, Untermalben, Bug und Glarus - ber flafifiche Bor altichweizerifcher Freiheit - auch Toggenburg, Rheintil Sargand, Appengell und St. Gallen verbanden far Bertheibigung ihrer bestehenden Rechte mit Gut und Blut. In wohl mit großem Recht zogen die kleinen Sirtenvollfer ber lb tantone ihre einfache, rein bemofratische Ordnung bem fim lichen Reprafentative Suftem vor, welches - ein gweiter tiges Erfazmittel für jene - nur größeren und verfeinteren Gub ten Bedürfniß wird. Die Freiheiteluft aber marb noch entflamt burch religibsen Sag wiber bie Feinbe bes fatholischen Gladen mider die Kirchenräuber und Schander ber Beiligthumer — wit Die Kranzofen ben Aelplern nach ber Schilberung ibrer Briefin # ten - Schauenburg, nach vergeblichen Unterhandlungen, fif 21m Schwert. Da erhob fich ein schauervoller Rampf 1) bei tib verachtenben Selbenmuthes gegen Uebergahl und ftolze Rrigh Die ichonen Ufer bes Burcherfee's, befonbert # Richterschwyl, und in Schwyg, unfern Morgarten, # Sohen von Schindeleggi waren Schauplage von Grofit ten, welche die Sieger ber Coalition in Erstannen festen, rum murbig wie die schönsten in ben Zeiten Tell's, boch nicht ! gleitet vom gleichene Glud. Der eble Alvis Reding jund mar es, unter beffen Rubrung die Schwozer - beim Ginfind bes hauptsturmes noch allein auf dem Rampfplaz - bich

<sup>- 1)</sup> Mai.

soldes Hochgefühl glänzten. Auch errangen sie daburch von Schauen burg wenigstens eine ehrenvolle Kapitulation. An 3000 Streiter hatte berselbe verloren und scheute sich, die Schwozer auf's Neußerste zu treiben. Also versprach er, daß keine Truppen in die Urkantone und Glarus einrücken und keine Brandschazungen sollten gesordert werden. Diese Kantone dagegen mußten die helvetische Berkassung annehmen. Zug hatte es schon früher gesthan; auch Appenzell und die zugewandten Orte, auch die italischen Vogteien bequemten sich dazu ohne großen Widersstand. In Wallis dagegen, woselbst der Fanatismus die Gesmüther erhizte, kostete die Unterwerfung noch einen blutigen Kamps.

Die Beruhigung war nur scheinbar. Balb loberten neue Flammen empor. Die geseggebenben Rathe ber belvetischen Republit verordneten: alle Schweizer, welche bas 20ste Jahr erreicht hatten, follten Treue ber neuen Berfaffung fcmoren. Deffen weigerten fich die Ur . Kantone und ihre meiften Rachbarn , und abermals brauchten die Frangosen Gewalt. Da wichen die Aufgestandenen fast alle der Uebermacht, nur Unterwalden nib bem Balbe befchloß ben verzweifelten Rampf. Bon Schwyg und Ur p tam einige Silfe. Bon mehreren Seiten über ben See und über die Berge brangen aber frangofische Seerfaulen in bas Fleine Land. Da entstund ein entsegliches Morden 1). Die Untermalbner, Danner und Beiber, ftritten mit beispiellofer Buth. Steine, Reulen und anderes Mordgerathe erfeste ben Abgang ber Baffen. Debr als 2000 Frangofen murden, jum Theil graufam, getobtet. Aber bie übergroße Debrzahl flegte. Stangftadt ging in Flammen auf. Der fcone Fleden Stang wurde geplundert und verheert. Beiber, Rinder, Greife murben erfchlagen. Man gahlte 79 getöbtete Beiber und 563 verbrannte Saufer. Schweigen bes Tobes folgte jezt auf ben Rriegelarm. Alle fleinen Rantone murben entwaffnet, Die frubere Rapitulation warb vernichtet. Bergweiflung im Bergen leiftete man ben Gib.

Graubundten allein war ber helvetischen Republik noch zeicht beigetreten. Parteiung berrichte im Land. Jene ber Feinde

<sup>1) 7-9.</sup> Gept.

Frankreiche, an ihrer Spize die Familie Salis errang bit Dberhand. Auf einem Bundestag zu Ilanz beschloß man ein Karkes Aufgebot zur Landesvertheidigung und rief, als die französlische Kriegsmacht nahte, die Destreicher aus Tyrolbenie. Sechstausend derselben unter dem General Auffenderz richten sofort in das Land 1), besetzten Chur, und stellten sich länzi der Grenze, den Franzosen gegenüber, auf.

Indessen war zwischen Frankreich und der helvetischen Republik ein Schuz- und Truz-Bündniß geschlossen worden?). In Schweiz — wiewohl etwas günstiger behandelt als Cisalpiniu und Holland — verlor gleichwohl dadurch ihre kostdare Ratralität, und verpflichtete sich zur Theilnahme an allen Knipp der unersättlichen, großen Republik. Nur nicht über's Marsiber ihre Truppen geschickt werden. Frankreich erhielt purch zwei Kriegs- und Handelsstraßen durch das schweizerische wie Ein späterer Bertrag bestimmte die Bundeshilfe Helvetiens wi 18,000 Mann.

Die helvetische Regierung (seit dem 4. Oktober ham kibren Siz in Luzern), so redlich sie es wünschte, bewirft kibeilung von des Baterlandes Wunden nicht. Das Machucht der Franzosen blieb unausweichlich ihr Gesez. Daneben zemst bose Leidenschaft und Parteiung das Bolk. Mistrauen und 3mtracht herrschten selbst unter den Guten.

## **\$.** 19.

Der Friedenscongreß in Raftatt. Betrachtungen

Båhrend dieser kriegverkundenden Borgange hatte der Em greß zu Rastatt zwar langsam doch ununterbrochen am Frid benswerk fortgearbeitet und der Geschichte der Diplomatie ein is seiner Art einziges Beispiel der Unterhandlung zwischen Unkermuth und Schwäche geliesert. Die Zeit der Erniedrigung Teutich lands war gekommen; unsere spätesten Enkel werden der Rabandlungen in Rastatt nur mit Errothen zedenken.

Nachdem Deftreich zu Campo Formio im Oftober bob linte Rheinufer ben Frangofen preistgegeben, forderte gleichwohl

<sup>1) 18,</sup> Oft.

ein kaiserliches Defret wom 1. November den Reichstag anf, den Reichsfrieden mit Frankreich "auf die Grundlage der Integrität und der Berfassung" abzuschließen, und zu die sem Ende eine Reichsdeputation nach Rastatt zu senden. Der Reichstag, welchem schon nach dem Präliminartraktat von Leoben der von Frankreich bewilligte Wassenstillsand und die Verabredung über den Friedenscongreß war kund gethan worden, säumte nicht, eine Deputation, bestehend aus 10 Ständen zu ernennen. Die Abgeordneten derselben begaben sich nach Rastatt und der Congreß ward erössuch. Die Gesandten derzeinigen europäischen Mächte, welche zugleich Stände des Reiches waren, so wie jene von vielen andern einzelnen Ständen oder Häusern eilten zur Friedensstadt. Frankreichs Gesandte waren Treilhard und Bonwnier, und nach des ersten Eintritt in's Direktorium noch weiter Jean Debry und Roberjot.

Die Berhandlungen wurden nach teutschem Styl, langsam, formenreich , schwerfällig geführt. Aller Rachtheil war auf teut fcher Seite, ba bie Reichsberutation fo vielerlei und mehr verschiedene Intereffen als Glieder gablte, mabrend die frangofiche Gefandtschaft nur einem gebietenben Billen folgte. Doch mar bieß noch bas geringfte Uebel. Aber Teutschland, jum Kriege gezwungen burch Deftreich und Preugen, und jest nach Preu-Bens Abfall und Deftreichs Unglud ber Rache bes Ueberminders megen eigener Unmacht preis, marb noch weiter verrathen, auf geopfert, zum Stoff aller Ausgleichung bestimmt burch feine naturlichen Schuter, burch Deftreich, bas Reichs Dberhaupt, und burch Dreugen, ben angeblichen Suter ber Berfaffung. Die Bollmachten ber Deputation lauteten bem faiferlichen Defret gemäß, auf ben Grundfag ber Integritat bes Reiches. Frantreich bagegen forberte bie Borlage unumschränkter Bollmachten. Sobald biese burch neues Reichsgutachten ertheilt waren 2), traten bie frangofifchen Gesandten mit ber Forderung auf, bas gange Linte Rheinufer follte abgetreten werden.

Schon früher war Daing, beffen Befig über Die herrschaft bes linten Rheimufere entscheiden mußte, von den Frangofen,

<sup>1) 9.</sup> Dej. 1797.

troz des Wassenstillstandes zur llebergabe gezwungen worden. Di Militarconvention Bonaparte's mit Latour und Meet veldt (s. oben S. 13) und der hiernach erfolgte Abmarsch der Dest reicher aus dieser Feste hatten solches Ereignist herbeigeführt. Da Mainzisch e General, mit den wenigen Truppen, die ihn go blieben, vermochte sich nicht zu vertheidigen. Daher übergab n Mainz, die wichtigste Bormaner des Neiches, dem frantisch Feldheren Hatry, welcher seinblich sie umschloß?). Rurz dami ward die Rheinschanze von Mannheim mit Sturm groben? Selbst auf dem rechten Rheinuser ward Ehrenbreitstein b lagert; — so vieles galt der Wassenstillstand.

Indeffen zogen die Destreicher hinter den Lech, ja hinten Inn zurud, mahrend ihr italisches heer im Benetiens schen vorrudte und die Franzosen hier zurud wie in Tentem voran schritten.

Hernach lag bas Einverstandnig Destreiche mit Frankin vor Augen, und daß Teutschland bem legten preis gegeben w ben burch geheime Bertrage. Den Bormurfen, welche auf Die bie Abweichung bes Bertrags # reich fallen mochten über Campo Formio von jenem zu Leoben, und über bie bi opferung ber Reichsintegritat burch bas Oberhaupt bes Reich bog es geschickt aus burch bie Unterscheidung zwischen Defini als Raifer ober and als Reichsftanb und Deftrich if enropaifche Macht. Dhne Biberfpruch mit fich felbft mott es in erfter Eigenschaft in Leoben bie Integritat bes Richt forbern und in legter Gigenschaft fie in Campo Formio geben; ja es modite ohne Anftand an bemfelben Congres u Ro Ratt ber öftreichische Minifter Graf Metternich, als taift Iicher Plenipotentiarins, die reichsoberhauptliche Pflicht but Bertheibigung ber Reiche-Intereffen erfullen, mabrend bie bftit chifden Minifter Cobengl und Lebrbach, als Stimmfilm bes Reicheftanbes Deftreich ober ber europäischen 986 für bie gesonberten, jenen bes Reiches entgegenstehenden 3mm fen ihres herrn ftritten. Rach bemfelben ominofen Grube aber mochten auch Preugen, Schweben und Danenet

<sup>1) 30.</sup> Dejemb. 1797.

<sup>2) 25.</sup> Jäner 1798.

welche sammtlich ihre Gefandten nach Raftatt schickten, baselbst bald in der Eigenschaft als Reichsstände, bald in jener als europäische Mächte handeln, obschon sie als Reichsstände dahin nicht berufen, und als fremde Mächte ausdrücklich bavon ausgeschlossen waren. Ungläckliches Teutschland!

Mit der Forberung bes linten Rheinufers verbanden bie Frangofen bas zweite Begehren: ber Entschäbigung ber burch folche Abtretung Berluft leidenden Furften burch verhaltnigmäßige Erwerbungen auf bem rechten Ufer. Das Suftem ber Setulari fation ward ju foldem Bebuf in Borfchlag gebracht (auch Reich sftabte schienen fich hiezu zu eignen); aber hiedurch ward bie Abtretung noch schmerzlicher und schimpflicher. Wohl, wenn Deftreich und Preußen, auf beren Gewaltsbitte bas Reich ben Rrieg erhoben, bie Berlierenden entschäbigt batten, wohl auch, wenn bas gefammte Reich , b.b. alle Stanbe bes rechten Ufers Die Entschabigungemaffe aus bem Ihrigen jufammengetragen batten, fo mare folches als ein Aft ber Billigfeit ober in gewissem Daage felbft ber Gerechtigfeit erschienen, jumal, wenn bie Entschädigung burch rechtlich veraußerliches Gut geschehen mare. System ber Setularisation aber theilte bie - nach ber Constitution wie nach natürlichen Gesegen - an Rechten gleiche Stanbe in gwei Rlaffen, eine ber Bevorrechteten, willfürlich Begunftig. ten, und eine ber Rechtlofen; noch mehr: es erflarte auch Die teutschen Boller sammt und sonders für rechtlos, b. h. fur aller Perfonlichteit bar und lebig, nicht Gubjett, fondern Gegenstand bes Rechtes, und gwar bes Sachenrechtes. Es machte bas Berhaltniß zwischen Landesberr und Unterthan bem awifchen Eigenthumer und Seerbe gleich, zerfiorte alles offentliche Recht, indem es baffelbe jum Privatrecht fempelte, und verurtheilte bie teutsche Ration (auf dem rechten Mheinufer) gur Sammte horigfeit gegen bie Summe ber Dynasten. Reine Reich & ft abt bes linten Ufers, fein geiftliches Rurftenthum allba, - was freilich auch Niemand forderte - überhaupt aber tein land ober Bolt, auch tein auswandernder Burger befam Entschädigung. Dan achtete, mas uber fie ergangen, als unabwendbares Unglad, wofür Riemand einzustehen habe. Rur einzelne Kamilien - als ware Teutschland nur eine Affe

curanzanstalt für jene Familien — follten entschäbigt werben, mi zwar für Rechte, die — ähnlich hierin etwa den ehelichen obn väterlichen Nechten — vernunftgemäß gar keinen Werthansblag zulaffen und Bedeutung nur gegen bestimmte Personen haben für Landesh oheitbrechte — und nicht durch Geld und Gut sondern durch Menschen....

Von Seite Frankreichs übrigens, so grell ber Wiberstri folder Indemnisationsverhandlungen mit den Prinzipien der Rowlution seyn mochte, lagen wenigstens Gründe der Politik widarauf zu bestehen. Denn einerseits wurden dadurch die betheilt ten Kürsten zur Abtretung geneigter, und anderseits behielt wi dieselben, ja überhaupt das ganze Reich in Abhängigkeit wie Furcht und Hoffnung. Wirklich verschmähten selbst Destreich wie Preußen nicht, um die Gunst des gehaßten Direktoriums pielen, so lange noch irgend eine Aussicht offen stund, dieselbe puringen. Aber wer durfte im Namen der teutschen Ratin einstimmen in das sie tödtende Prinzip?—

Die Reichsbeputation, die hilflose Lage des Reichs erkenneh fühlte die Rothwendigkeit, das Gesez des Friedens also anzure men, wie selbes von Frankreich diktirt ward. Zwar versucht ke die Gerechtigkeit oder die Großmuth des Siegers anzuregen heit durch gründliche Deduktionen, theils durch pathetische Appellain an Mitwelt und Nachwelt; aber dies half ihr wenig. Somm bot sie die Half te des Gesorderten an; man bestund auf den Ganzen. Sie gewährte es, jedoch unter einigen Bedingung und Klauseln; man nahm die Bewilligung nüzlich an und von in Klauseln; man nahm die Bewilligung nüzlich an und von in Klauseln keine Notiz; ja, man organisierte bereits das linke Meinser, welches in vier Departemente getheilt ward, als ob die Kretung schon besinitiv und rechtskräftig geschehen wäre.

Hiemit nicht zufrieden erhob Frankreich jezt noch andere Fotorungen von ganz emporender Natur. Es verlangte alle Rheib in feln, dazu die Forts von Rehl und Raffel, einen anschwlichen Raum vor der Brude von Huning en, die Schleifung wie hren breitstein, alle Domainen und Familienguter der Finker und Reichberitter des linken Rheinufers und Uebernahme aller Sold den deffelben auf die Entschädigungslande. Die Reichsbeputation sexte Allem dem nur demuthige Remonstrationen, numaggeblich

Ansführungen bes Rechts und der Billigkeit entgegen, worauf die französischen Gesandten endlich mit einem Ultimatum antworter im 1), welches binnen sechs Tagen anzunehmen sen, widrigenfalls die Friedensconferenzen zu Ende wären. Die Reichsdeputation nahm seuszend das Ultimatum an 2), ohne jedoch ihr heiß gewünschries Ziel, den Frieden, dadurch zu erreichen.

### S. 20.

3 weite Coalition miber Frankreich.

Denn schon waren die Saamen des neuen Kriegs jur Reifegelangt, ja, er war bereits wirklich entbrannt, bevor das Ultimatum angenommen worden.

Destreich hatte die Gewaltstreiche Frankreichs in Piemont, Rom und Helvetien mit gerechtem Unwillen betrachtet; auch die Wishandlung Teutschlands konnte ihm nicht gleichgiltig seyn, besonders da der Preis der Duldung, die verheißene Bergrößerung n Baiern, von Frankreich wenig betrieben ward. Indessen hatte unch dieses Stoff der Klage wider Destreich erhalten, durch einen von der Polizei mit Nachsicht behandelten Pöbelauslauf in Wien vider den französischen Gesandten, welcher die dreisardige Fahne und seinem Pallaste hatte wehen lassen. Der Gesandte verließ sookt die Haupststadt ), und das Direktorium verlangte Genughung. Zur Ausgleichung dieser Dinge ward zwar ein Versuchzemacht in den Conserenzen zu Selz \(^4), zwischen dem Grasen von Cobenzl und dem so eben aus dem Direktorium getretenen ranzösischen Minister François de Neufch ateau. Wer manzereinigte sich nicht.

In biefer täglich brohenderen Lage suchte Destreich wieder ich Preußen zu nahern, gegen welches es feit dem Frieden zu Bafel sehr unfreundliche Gesinnungen geaußert hatte. Auch bie zeheimen Berhandlungen von Campo Formio und jene von Selz bewiesen, daß Destreich Preußen nicht viel weniger als selbst ie Republik hasse, ja, daß es wohl mit lezterer sich versöhnen önnte, wenn nur Preußen gedemuthigt wurde. Preußen vergalt olche Gesinnungen mit voller Erwiederung, und der gemeinsame

<sup>1) 6.</sup> Dez. 1798.

<sup>3) 15.</sup> April 1799.

<sup>2) 9.</sup> Dez.

<sup>(4) 30.</sup> Mai bis 6. Juli.

Feind des Reiches freute sich innigliche diefer Entzweiung. Ich aber, da ein neuer Arieg fast unausweichlich bevorstund, ward Destreich um Preußens Allianz. Auch Rußland frentere Preußen dazu auf, jedoch vergebens. Siepes, als Geinder in Berlin<sup>1</sup>), unterstüzte den schlauen Kalful der preußisten Politif, wornach es dem Rouig gerathener dauchte, seine Kriftzu su sparen, um damit später, dei etwa eingetretener Erschofung der Streitenden, den Ausschlag zu geben, oder doch reichere Brut zu gewinnen. Preußen blieb also neutral.

Dagegen marb zwischen Ruflanb und Deftreich foon it August 1798 ein geheimes Bundnig wider Frankreich geschlofte Rach bem Tobe Ratharina's II., welche ber Coalition - # Geschwader abgerechnet, bas fie einmal in die Rorbset fchictt batte - nur mit Berbeigungen, nie mit Thaten gint und erft am Ende ihres Lebens jur wirklichen Silfeleiftung fi entschloffen, mar Daul I., ihr Sohn und Rachfolger, fint Saffes wider bie Revolution ungeachtet, bem System ber 90 tralitat anbangig geblieben, bis bie Eroberung Dalta's bin Bonaparte ibn ploglich jur Sinnesanberung brachte. In Orden ber Maltefer, als ein vielverheißendes Abelbinstitut, i baber antirevolutionnaire Baffe, befaß feine gange Liebe, w er hatte vom Anbeginn feiner Regierung bemfelben mande Mit thaten zugewendet. Mit Unwillen vernahm er baber bie Uder gabe Dalta's an ben republifanischen Felbherrn. ich e Bunge bes Orbens, folder Gefinnung fich erfreuend, " Marte fich heftig gegen bie geschloffene Ravitulation und bird Theilnehmer, übertrug Paul das Protektorat, und bald barm bie großmeisterliche Würbe2), welche er auch willig ibn nahm. Bon nun an war er ber eifrigste, thatigfte geind ! Republit, gegen welche er in Bereinigung mit England gal Europa ju bewaffnen fich bemuhte. Die zweite Coalition bete fich alfo, und zwar in einer erstaunenswürdigen, von ich ster Leidenschaft ober von höchster Roth der Theilnehm zeugenden Zusammensezung. Man fab bier Rugland, M gefährlichsten und unversöhnlichsten Reind der Pforte, verbundt

<sup>1) 5.</sup> Juli.

mit eben biefer Pforte gegen beren altefte Freundin, Fran & reich; und ben Großmeister Malta's, burch bas erfte Drbensinstitut ju emiger Befriegung ber Turfen verpflichtet, in ber Perfon bes Raifers Paul Theil nehmend an bem abentenerlichen Bund. Auch der Pabst mar darin eingeschlossen. Fruhe gesellte bemfelben auch ber Ronig von Reapel fich bei, bingeriffen burch ben Saß feiner Gemablin, Schwester ber ungludlichen Ronigin Marie Antoinette, wider das republikanische Frankreich. Die Integrität aller lanber ber Berbundeten, und namentlich ber Turfen - mabrend man bereits ein Drittel von Teutsche land aufgegeben- mar ein hauptartitel ber Allianz. England unterftute alle Berbundeten burch Geld und Flotten; Deftreich aber gab die hauptmaffe ber Streiter. Roch bauerte auch ber Rrieg Frantreiche mit Portugal, welchem Rugland jest Beis tand verfprach, fort, und felbft mit ben nordamerifanifchen Freistaaten hatte ein folder, wiewohl wenig blutiger, begonnen, ins Giferfucht über bie ben Englandern bezeigte Bunft.

## S. 21.

#### Reapolitanischer Krieg

Aber ber monftrofe Bund zwischen fo vielen, durch Lage, Intereffen und Pringipien fo vielfach geschiebenen, ja feindseligen Machtem trug ben Reim ber Auflosung in fich. Rur Die einbeis nische Berruttung Franfreichs mochte ihm einen zeitlichen Triumph zewähren.

Bon ben Berbundeten brach zuerft Reapel los, und zwar poreilig, ohne Berabredung mit den Alliirten, und barum auch um eigenen Unglud. Die Schlacht von Abufir hatte folchen Muth erregt; auch brobten bereits bie Frangofen, erbittert burch Reapels Unbanglichteit an England, jenem gang offen. Dachtig jatte ber Ronig fich geruftet, und ba er feinen tuditigen Apführer jefaß, fich ben öftreichischen General Da ad jum Relbheren erbeten. Ther bas Gefindel, woraus fein großes heer bestund, war nicht jeeignet, gegen bie - ob auch an Bahl viermal schwacheren -Boldaten ber Republif zu ftreiten. 2m 22. Rov. 1798 rudte Rad, ein eitles Manifest voranschident, in's romifche Bebiet. Ehampionnet, ber bie Rrangofen befehligte, wich vor ber

Uebermacht in eine gute Stellung zurud, um die Berftartunger abzuwarten, welche Joubert aus Oberitalien ihm zusihm sollte. Der König von Neapel hielt also seinen Emzug in Rom, wo sogleich eine Mutige Reaktion katt kand 1). Ja, seine Ampen brangen bis an die Grenzen Toskana's. Aber sobald die Franzosen stunden, so wichen sie wieder zurück, in mehrem schimpflich bestandenen Treffen die Feigheit der Reapolitaner während. Am 13. Dezember schon ward Rom wieder geräum, und wat en 12,000 Gefangene in den Händen der Sieger.

Der vermessene Zug des Konigs von Reapel ward die som zum Berderben seines Freundes, des unglücklichen Königs me Sardinien. Denn das französische Direktorium fündete soin, auch dem lezten den Krieg an, wweil er im geheimen sind ständniß mit den Feinden der Republik stehen — und beraukt plem onts. Der König, durch die Wassen der bereits im sopseines kandes herrschenden Franzosen gedrängt, entsagte in inteseirlichen Urtunde der Regierung Piemonts, und erlangt wiellt den freien Abzug nach Livorno. Bon da ging er west agliari auf Sardinien über, und protestirte sofort gegnit Gewalt, welche ihm angethan worden, und gegen die Gillisse seiner Entsagung.

Jest beschloß Championnet den Angriffskrieg wider Repel, und drang voran auf der Ferse des fliehenden Jeindes Bei Capua hatte Mack sein schlechtes Heer wieder gesammeligaber er erkannte die Unmöglichkeit, den Republikanern zu sieden Schon war der König angstvoll nach Sicilien entstohn! Wack, nach mehreren blutigen Gesechten, schloß einen Wassenstland, welcher Capua in Feindes Händen ließ, und den Remlitanern die Zahlung von 10 Millionen Livres auflegte. hiering entstund in der Hauptstadt und bald darauf im Heer ein surchten Ausstand, nach alter Neapolitaner, Sitte, seig gegen den aufmitseind, und ked nur gegen Gesez und Ordnung zu sepn, Ireind, und ked nur gegen Gesez und Ordnung zu sepn, Ireind, und ked nur gegen Gesez und Mack kein andere Konngsmittel, als Riederlegung des Heerbesehls und eilige slund die er mit Bewilligung Championnet's durch die fransisse

<sup>1) 29.</sup> Nov.

<sup>2) 9.</sup> Dez.

<sup>3) 1. 3</sup>aner 1799.

<sup>4) 2. 3</sup>aner ...

Linie nahm 1). Das Direktorium jedoch ließ ihn verhaften, und als Staatsgefangenen nach Frankreich führen.

Indeffen brannte wilber Aufruhr in ber menfchenerfullten großen hauptstadt. Die Pobelichaaren ber Laggaroni's, über Berratherei flagend, mißhandelten, mordeten viele rechtliche Burger und Fremde. Der Faktionsgeift benügte bie Auflosung aller burgerlichen Ordnung jur Befriedigung feiner Selbstsucht ober feiner Rache. Die Castelle murben von den Laggaroni's befegt, die Gefängniffe geoffnet, und ftarte Banden ber Bemaffneten sturmten ben Frangofen entgegen. Diefe, ben Baffenftill. ftand ale gebrochen erflarend, rudten gegen bie Stadt, über melder alle Schreden ber Anarchie und ber Bolfsmuth lagen. Die Burgerichaft ertor endlich ben Pringen Moliterno gum Saupt, denn Pring Pignatelli, ber Bicefonig, marb als Berrather geachtet. Er batte, bem toniglichen Befehle gemaß, bie Rriegeschiffe im Safen von Reapel verbrannt, und fluchtete fich jegt nach Sicilien. Bahrend folder Berwirrung erfchien Championnet vor den Thoren. Bergebens hatte Moliterno burch Unterhandlungen ben Streich abzuhalten gesucht. Auch er, und nicht mit Unrecht, ba er vorzuglich ben Aufftand gegen Dack entzündet, galt jest ale Berrather. Sturmend rudten die Frangofen in die Stadt; aber die muthenden Laggaroni's trieben ffe wieder gurud unter vielem Blutvergießen. Des nachften Tages erneuerte fich ber Rampf, mit bemfelben Erfolg; und noch zwei weitere blutige Tage bindurch mußten die Franzosen fturmen 3), bis fie endlich ber bluttriefenden Strafen Meifter murben. Behntaufend Lazzaroni's waren in bem verzweifelten Rampfe gefallen.

Jezt legte Championnet seinem Heer, welches bisher bas romische geheißen, ben Namen bes neapolitanischen bei, erhob eine schwere Brandschazung und erklärte Neapel zur "parthe, nopeischen Republit". Schnell ward im ganzen Reich bie Revolutionnirung vollbracht; nur in Calabrien verricth ber unbändige sanatische Geist des Volkes ein neuausbrechendes Gewitter.

<sup>1) 12.</sup> Jäner.

<sup>3) 22.</sup> und 23. 3aner.

<sup>2) 20.</sup> Jäner.

<sup>4) 25. 3</sup>aner.

Bald nachher wurden Championnet und Joubertifted trefflich geführten Befehls aus Eifersucht entlassen. Macdonald kam an des ersten und Scherer an des lezten Stelle. Beich darauf brach der Krieg wider Destreich aus, wovon Frankrich den Borwand nahm, auch den Großberzog von Tostanaus jugreisen. Bur Bertheidigung zu schwach, flüchtete er übrit Meer, worauf die Franzosen sein Land besezten, und also wie Calabrien bis an die Etsch über die Halbinsel herrschten.

## **§**. 22.

Rrieg mider Deftreich und Rugland. Gefandtenmord.

Aber schon maren die Ruffen, 60,000 Mann ftart, über it galligische Grenze gegangen. 1) Der fleggefronte Gumann führte fle. Bald betraten fie ben teutich en Boben, Bei Gunt an der Donau lagerten 25,000 Mann 2) Die franzosischen & fandten zu Raftatt hatten erflart, fie murben bas Ginruden in russischen Truppen in's Reichsgebiet als Berlezung bes Baff Rillftandes betrachten, und ber Congreß fofort aufgelost fo Der Reichstag, an welchen die Sache gebracht mard, beath ichlagte barüber, ale bie Runbe erscholl, bag endlich Chres breitstein gefallen fen. Diefe, mit Berlezung ber Bertig von den Frangosen feit Jahresfrist blofirte Feste mard, nach in fanbhafteften Musbauer ihres heldenmuthigen Bertheidigers, bi Dbriften Kaber, von demfelben nach eingebrochenem aufnitm Mangel verlaffen 3). Er fapitulirte jedoch nicht, fondern M aus, fich mit ben Reichstruppen bei Frankfurt zu vereinigen, m feierlich wider Frankreichs treubrüchige Gewaltthat protestirent.

Balb barauf ging Jourdan mit 42,000 Mann bei Strafburg über ben Rhein in ben neuen Krieg wiber Destreich mit Teutschland. Noch war er zwar nicht erklärt worden; aber mit Angriff auf Neapel hatte ihn unvermeiblich gemacht. Mit hatte schon früher Destreich kategorisch die Räumung Italiens mit ber Schweiz von den Franzosen gefordert; und schon stund mit Erzherzog Karl mit 110,000 Mann an den Usern des Leckson Inne an erklärte biesen Heranzug und den Marsch der Aussel

<sup>1)</sup> Dej. 1798. 2) 10. Janer 1799. 3) 24. Janer 1799. 4) 1. Maij

per bie durch die Umstande gebotenen Stellungen einnehmen zu affen. Zugleich gingen Bandamme bei huningen einnehmen zu ei Mann heim über den Fluß. Lezterer besetzte die Stadt und orderte auch Philippsburg, jedoch vergebens, zur Uebergabe unf. Troz dieser Feindseligkeiten sprachen gleichwohl die franzost chen Gesandten noch immer vom Frieden, um welchen sie aber sloß mit der Reichsbeputation zu unterhandeln vermeinten. Der kaiserliche Commissarius jedoch erklärte seine Sendung für zeendet, daher den Congreß für aufgelost.

Und jest geschah eine blutige That, worüber die Freunde ber Sivilisation und bes Bolferrechte in einen lauten Schrei ausbrahen, über beren Urheber und Beweggrunde aber noch ein bunfler Schleier rubt. Die frangofischen Gefandten nämlich maren jener Erflarung ungeachtet in Raftatt geblieben, ber Dbrift Baraczy aber, welcher die offreichische Borhut befehligte, funbetehnen die Sicherheit auf. Um 28. April Abends rudte eine Schaar Szeller Sufaren in die Stadt, und Barbaczy forberte bie Entfernung der frangofischen Gefandten binnen 24 Stunden. Gie gaben fich fofort bei finfender Racht hinmeg, murben aber, unern ber Stadt, von einem Saufen Sufaren überfallen und zwei ion ihnen, Bonnier und Roberjot, graufam ermorbet. Jean Debry, mit Bunden bedockt, entfam. Das Direktorium enutte biefen bedauernemurbigen Borfall gur Wieberaufregung bes Saffes mider Deftreich; biefes aber, welches nach bem Berlanjen bes Reichstages über die Schredensthat eine Untersuchung vererdnet batte, fchlug nachmals biefelbe ploglich nieder. Alfo endete ier Congreß zu Raftatt.

## §. 23.

Siege der Coalirten in Italien. Gegenrevolution in Reapel.

Bunderglücklich lief ber neue Rrieg für Destreich. Das heer kourdan's wurde von dem herbeieilenden Erzherzog bei Ostrach "ind noch entscheidender bei Liplingen und Stockach") geschlagen, und wich zertrummert über ben Rhein zurück. In

<sup>1) 8.</sup> April.

<sup>2) 20.</sup> Märj.

<sup>3) 25.</sup> und 26. Mari-

Stalien aber, als General Scherer bie Deftreicher noch vor ibrer Bereinigung mit ben berangiebenben Ruffen ju verberbet fucte, erfocht ber faiferliche Relbberr Rray bei Legnatob, hierauf bei Ronco 2), enblich bei Magnano und Berona8) glanzende Siege, woranf burch bie Anfunft Gumarom's bie Ueberlegenheit bes voranschreitenben Seeres verdoppelt man. Schon war Mantua eingeschlossen, und Scherer's Streitfraft burch Rieberlagen und Zerstreuung auf bie Salfte verminbert, all Sumarow ben Stab ergriff, Scherer aber, jest hinter in Abba ftehenb, ibn niederlegte. Moreau, welchem die Gift fucht des Direktoriums blos bie Stellung als Divisionsgenne in Scherer's Beer angewiesen, übernahm in folcher Roth in Dberbefehl. Aber er war zu schwach gegen die vereinigten Rif fen und Deftreicher. Bei Caffano erfturmte Gumarmit Uebergang über bie Abba 4), und Moreau, nach bem & luftel von 8000 Mann und 100 Ranonen, wich hinter ben Ith fino, bann noch weiter, bis Aleffandria, und als auch bie Stellung durchbrochen mard 5), bis Coni gurud. Schon wart Mailand, Peschiera und Pizzighetone in ber Defini cher Gewalt. Auch Cafale, Turin mit andern Festen, ergabn fich bald, mahrend im Guben bes Do bas ftarte Rerrarat obert ward und gegen Rloreng und Rom die Dacht der Bo bunbeten vorbrang.

Durch Alles bies gerieth bas heer von Reavel, mitt Macbonald, in die außerste Gefahr. Noch ein Gieg ibn Moreau, noch ein rascheres Borschreiten ber Allierten, mi jenes heer mar abgeschnitten von Franfreich, in weit hoffnung loserer Lage, als jenes Ronig Rarle VIII. vor ber Schlacht w Koronuovo.

Aber schon naberte sich Macdonald in Gilmarichen B reau's befreundetem Beer; ein großes Berhangniß mar an li bevorstehende Schlacht gefnüpft.

Die "parthenopeische Republik" erfreute fich m eines fury bauernben Gedeihens. Noch mahrend ber Genalt

<sup>1) 26.</sup> Märg.

<sup>2) 30.</sup> März.

<sup>3) 5.</sup> April.

<sup>4) 26. 27.</sup> April.

<sup>5) 12.</sup> Mari.

berrichaft der Franken in Reapel hatte fich in Calabrien burch Aufhezung: einiger Priefter ein Aufruhr entgundet, welcher bald vermuftend über ben größten Theil bes Ronigreiches schritt. Reggio Rinalbi, Pfarrer ju la Scala, und, veranlagt burd, deffelben Untrage, ber Carbinal Ruffo, riefen die Calabrefen in die Baffen wider ber Franten und ber Patrioten gottlofes Reich. Das bumme, fanatische Bolf gehorchte bem Ruf, cin Rreuzzug jur Bieberherftellung bes Ronige begann; Rauber, Berbrecher jeder Urt verstärften bie milden Rotten, Mord und Berheerung bezeichneten ihre Fortschritte. Der Ronig ernannte jegt ben Carbinal Ruffo gu feinem Generalvifar im gangen Ronig. reich und fandte ibm einige Truppen jur Silfe. Der Carbinal, burch Berbeigung einer gehnjahrigen Befreiung von allen Abgaben und burch Busicherung ruffisch - turtischer hilfe, ermuthigte gum Aufstand und fdritt fiegreich auch in Puglien vor. Bergebens fuchte ber frangofifche General Duhem ben Brand burch schnelle Gewalt zu fillen. Die übeln Berichte aus Dberitalien mach. ten Unstalten jur Gelbsterhaltung nothig. Alfo verließ Macbonald bie Sauptstadt 1) und das Ronigreich Reapel, worin er bloe einige fdmache Befagungen gurudließ, und eilte über Rom und Floreng feinen Baffenbrudern in Diemont gu. Aber nach mehreren glücklichen Gefechten gegen einzelne Beerhaufen ber Berbundeten, murde er an ber Trebia, bei Piacenga, in einer breitägigen Schlacht faft gur Bernichtung gefchlagen 2) und rettete mubfelig einige Beerestrummer burch Rudgug an bie Seefüfte.

Die, Schrecken ber Gegenrevolution tamen jest über Reapel. 3mar hatten nach dem Abzug der Frangofen die Freunde ber Republit noch eifriger und freudiger als zuvor der neuen Ordnung fich angenommen. Run die Gewaltsherricher entfernt maren, bluhte erft bie hoffnung mahrer Freiheit auf. Allein bie Aufrührer oon Calabrien und ben bena barten Provingen, jegt bereits ju 100,000 Streitern angewachsen, brobten taglich ben Tobes-Breich. Bergebens maren alle Unftrengungen ber Patrioten, vergebens alle Opfer , und alle - mehr nur gebrobte ale ausgeubte -Strenge. Der Cardinal Ruffo, einerseits von Ruffen und

Türken, anderseits von den Engländern unterstüt, erschien bald im Angesichte Neapels. Biele Gefechte, viele einheimische Tumulte und Blutscenen, viele Grausamkeiten und Berrathemin sielen jezt vor. Zehn Tage lang wurde wüthend vor der Siebt und in der Stadt mit mancherlei Wechsel gestritten. Die hetrioten, um die höchsten öffentlichen und personlichen Intersent kampfend, trozten dem Misgeschick und der Uebermacht. Da wwilligte ihnen endlich der Cardinal eine Capitulation, vermby wicher sie Waffen niederlegten, ihnen aber volle Sicherheit und Freiheit verheißen ward.

Diese Umneftie, vom foniglichen Generalvifar gewährt m baneben vom englischen Commobore Roote garantirt, erhicht it tonigliche Bestätigung nicht. Die Patrioten, fobalb fie it Baffen niebergelegt, wurden eingeferfert, gehentt, unter time berlei Martern getobtet, theils gemag Urtheils ber eigens im eingesexten Staatsjunta, theils burch eigenmachtige fannibalit Buth ber Calabrefen und Lazzaroni's. Der Konia felbit, midn in diefen Tagen bes Entfezens aus Sicilien gurudkehrte 3, i biefe Grauel mit an. Die Jafobiner, die republikanisch Gestund, galten fur ausgestoßen aus ber Gemeinschaft menfchlichen Recht Biele edle und eine ungezählte Menge gemeiner Saupter fielen if ber Radisucht gum Opfer. Und nicht nur in der Sauptstadt, it gangen Reich murben folde Abscheulichkeiten verübt. rorismus, in feiner fcheußlichsten Geftalt, hatte fich auf ben Inn gesezt. Der himmel bing blutroth über Reavel. Der Carbin Ruff o felbft, der Bieberberfteller bes Ronigthums, fiel in lie anabe, weil er mit ben Patrioten einen Bergleich geschlossen. Mi biefe Beife, burch henter und Morber, scharfte bie Parti welche ben verblendeten Monarchen beherrschte, dem Bolt bi Lehre von ber Bortrefflichkeit des Konigthums ein!-

# **§ 24.**

Befreiung Roms. Stalien vollends erobert.

Nach der Wiederaufrichtung des Thrones in Reapel ill man, auch jenen von Rom wieder zu erbauen. Die schienati

<sup>1) 13. - 23.</sup> Juni.

<sup>2) 10.</sup> Juli.

schen, Russen, die kezerischen Englander und die unglaubisgen Anechte des Sultan's arbeiteten vereint an dem Werk-nicht eben der Wiedereinsezung des Oberhirten, der ihnen gleiche mäßig verhaßt war, wohl aber des Allen verbundenen Fürstem von Rom. Schnell war die Gegenrevolution vollbracht. Rom, ergab sich mit Rapitulation 1); der ganze Kirchenstaat folgte; nur, Ancona hielt eine längere Belagerung aus.

Die Russen und Türken, welche bergestalt die italischen Republiken bekämpsten, gehörten zu derjenigen vereinten Macht, welche schon früher, schon vor dem neapolitauischen Krieg, die griechische svenetianischen Inseln den Franzosen entrissen, hatte. Eine russische Flotte, unter dem Admiral Uschakow, war durch die Dardanellen gegangen und hatte, vereint mit einer türkischen, sich über zene Inseln gestürzt?). Buerst Cerigo, sodann Cefalonia, Zante, S. Manra, endlich auch Corfu, dessen Hauptstadt jedoch erst im März des solgenden Iahres siel wurden eingenommen; während Ali Pasch avon Ianina der albanischen Küsten sich bemächtigte, und also, nach dem Willen der Coalition, dem Christenvolk daselbst, unter dem Titel der Befreiung vom französischen Joch, jenes der mohammedantsschen Barbaren auslegte.

In Folge des Sieges an der Trebia ergaden sich, jezt am Entsaze verzweiselnd, die Festen Alessandria an Belleszarde, und Bonaparte's schwer errungener Siegespreis, as starke Mantua, an Kray'). Auch was noch in Mitzelitalien von Franken besett war, einige Festen im Kirshen staat, ganz Toskana, Lukka, sielen meist durch Unterstügung von Bolksausständen in der Verbündeten Gewalt. Rur Tortona, Coni und Genua erübrigten den Franken noch von Bonaparte's Eroberungen.

Aber auch Tortona und Coni sielen 4) als Preis zweier Siege, velche noch in demselben glorreichen Feldzug die Destreich er rstritten. Der erste wurde bei Novi in einer der blutigsten Schlachten gewonnen. Der neue Oberfeldherr, Joubert, ein jugendlicher held, führte die Franzosen zum Entsaze Tortona's,

<sup>1) 30.</sup> Gept.

<sup>2) 12.</sup> Oft. — 15. Nov.

<sup>3) 21.</sup> u. 28. Juli.

<sup>4) 23.</sup> Hug. und 3. Des.

nach bes Direftoriums ftrengem Befehl; mahrenb Championnet mit einem neugesammeiten Beer von Dauphine aus über bie Alpen brang. Joubert, auf ben Anhohen von Novi gelagert, bereitete ben Angriff, ale er felbft von Rran angegriffen und Moreau, welcher am Anfang bes Rampfes getobtet warb 1). als Freiwilliger beim heere geblieben , Abernahm, jest ben Dberbe fehl. Bechselvoll und morberisch wuthete die Schlacht. Gund row batte gezogert, Rray ju unterftugen. Endlich that et if und julegt entschied eine erneute Auftrengung ber Deftricht. Moreau hatte an 16,000 Mann, die Allierten die Balfte fol cher Bahl, verloren. Jest ergab fich bas belbenmuthig vertheibig Bald barauf übernahm Championnet bie \$ Tortona. führung der neu vereinigten frangofischen Seere. Aber auch n ward geschlagen bei Savigliano und Roffano2) duch bereits von den Ruffen verlaffenen Deftreicher, worauf Coni im ging und ben Franken nur noch Genua blieb.

# §. 25.

Rrieg in ber Schweis. Schlacht bei Burich.

Aber so viele glorreiche Thaten und so glanzendes Gid wurden fruchtlos durch engherzige Politik und wilde herischen laune. Der Krieg in der Schweiz gab zu beiden die Bnit laffung.

Gleich am Anfange des Krieges hatte Massena, ber swische Feldherr in der Schweiz, Graubundten durch sond len Ueberfall erobert, und die Neerschaar des Generals Aufseberg zu Gefangenen gemacht<sup>3</sup>). Von Graubundten aus wah Vorarlberg, jedoch ohne Erfolg, angegriffen, dagegen in Eprol der General Loudon von Dessoles bei Tausert geschlagen, und der Paß Finstermünz erobert. Der herbeieilent General Bellegarde machte aber diesen Unfall wieder gut.

Nath Jourdan's Niederlage bei Stodach brobte den fim sofen ein fast allgemeiner Aufstand bes Schweizervolkes. Massen a's entschlossene Strenge und die Zögerung der Destrib ch er hinderten sedoch das Gelingen. Endlich rudte der Eine

<sup>1) 15.</sup> August.

<sup>3) 6. 7.</sup> Mara.

<sup>2) 4.</sup> u. 5. Nov.

gog ther Schaffhausen in die Schweiz!), während hope und Bellegarde aus Borarlberg und Throl hetvorder then, und mit dem Oberfeldherrn sich zu vereinigen. Massena, jest auch die Trümmer der Donau-Armee und die neu gebildete Beobachtungsarmee befehligend, widersete fich fapfer dem Erzbherzog; ward aber bei Minterthur und später bei Zürich?) von dem königlichen Selden besiegt, und dadurch die Hälfte bet Schweiz in die Gewalt der Oestreicher gebracht.

Eine Zeitlang war jezt Waffenruhe, kleinere Gefechte abgerechnet, besonders in den kleinen Kantonen und am Gotthard,
wosellst Lecourbe gegen Jellachich und Simbschen einige
Bortheile errang. Die Welt erstaunte über den Stillkand; benn
man hatte nach den Siegen des Erzherzogs und bei der für
Destreich außerst günstigen Stimmung der Schweiz die schnelle Eroberung des ganzn Landes erwartet. Der Augenblick war
kostbar und von höchster Entscheidung. Bon der eroberten Schweiz
aus mochte man Frankreich an seiner verwundbarsten Seite ans
greisen, und durch einigen Nachbruck den gsorreichen Krieg zu
Ende bringen. Aber man gewährte Massen zeit, seine Stels
lung durch Kunst und durch frische Truppen zu verstärfen, und
zernichtete endlich durch überkluge Politik das Werk des Glücks und
des Sieges.

Einerseits schien bebenklich, daß Destreich die ganze Schweiz gewänne. Mochte es nicht von so gewaltiger Stellung auß I tas I ien und Teutschland beherrschen? — Anderseits siel den ofts reichischen Feldherren in Italien Suwarow's Obergewalt schwer, und daß östreichische Kabinet erachtete für vortheilhaft, allein in der Haldinsel zu schalten. Also kam man dahin überein, daß die ganze ruffische Macht (etwa mit einem mäßigen östreichisschen Hischer verbunden) in der Schweiz, die Destreicher allein in Italien und Teutschland streiten sollten. Hiernach rücke das neuangekommene russische Her unter Korssach rücke das neuangekommene russische Her unter Korssach rücke das neuangekommene russische Her unter Korssach zucht das neuen Stalien her das hin zu eilen. Der Erzberzog Karl zog allmälig seine Hauptsmacht wieder nach Schwaben und sodann an den Mittels

<sup>1) 23.</sup> Mai.

<sup>2) 27.</sup> Mai und 4. Juni.

Rhein, wofelbst auch wirklich wieder neue Gesahr entstanden. Denn ein frisch gesammeltes franzosisches heer, unter General Müller, war bei Manuheim über ben Rhein gegangen, m Philippsburg anzugreisen, wahrend Baragnay d'hib liers von Mainz gegen Frankfurt und Aschaffenburg zog 1). Der Erzherzog wandte fich in Eilmärschen dahin, entent Philippsburg, und eroberte Mannheim mit Sturm 1). Im Dbenwald und Spessart trieb der Landsturm, unter den Mainzischen Minister Albini, die republikanischen Ränder gurid.

Aber in der Schweiz geschah zu derselben Zeit ein entscheidender Schlag, welcher Frankreich rettete. Massena, gleichtstig als kubn, hatte geeilt, ihn gegen Korsakon und hotz zu volldringen, bevor der gesürchtete Suwarow mit ihnen sie verdande. Daher siel er mit Ungestüm über die Stellungen kirsakonde. Daher siel er mit Ungestüm über die Stellungen kirsakonde. Der daher siel en mit Ungestüm über die Stellungen kirsakonde. Der tapfere hotze siel am Ansange des Rampses; sie heerhausen ward nach St. Gallen getrieben 3); Korsakonder, wader, des Landes ganz untundig, sah mit Schrecken seine Linin von den über die Limmath stürzenden Franken durchbrochen, was seinen rechten Flügel abgeschnitten. Des folgenden Lages was Zürich erstürmt 4); und das russische heer, nach erlittenem ungeheuren Berlust an Menschen und Kriegsgeräth, sloh gegen Eglisau, dann nach Schaffhausen und über den Rhein zurüf.

Bu gleicher Zeit überschritt Sumarom's heer, von Airolo herziehend, ben Gotthard, bie Berbindung mit Korfaton suchend. Alle Sohen und Paffe waren von Feinden beseit; n bahnte blutig sich den Weg, und die friedlichen Alpenthäler erstaugen vom Kampfgeschrei der Gewaffneten von der Wolga und Newa, von der Loire und Schelde'). Als er die Rieder lage Korfatow's erfuhr, wandte er seinen Schritt östlich gega Graub ünd ten, über Klippen und Abgründe, dem Manglund der Mühe preis, und vom siegtrunkenen überkegenen Frid verfolgt. Aber er zog dahin, stolz und unüberwunden, nur der

<sup>1) 26.</sup> und 28. August.

<sup>3) 25.</sup> Gept.

<sup>4) 26.</sup> Gept.

<sup>2) 18.</sup> Sept. 5) 24. und 25. Sept.

Rothwendigkeit, nicht dem Feinde weichend, ja diesen, wenn er sich ihm nahte — wie bei Matten, Massena und Lecourbe vereinigt thaten — mit köwengrimm zermalmend. Also kam er nach Chur, von wannen er über Borarlberg nach Obers sich waben zog, und allda mit den Trümmern des Korsakow's sichen Herred, sich vereinte.

### **§.** 26.

Erpedition gegen Holland. Raifer Paul trennt sich von der Coalition.

Ein zweiter schwerer Schlag traf die Coalition in Solland. Diefes wichtige Land, bamals von Truppen entblost, und von Gabrung erfullt, ben Frangofen ju entreißen, ichien bem brittie ichen Ministerium thunlich. Der Raifer Paul murde gur Theils nahme bewogen 2), und so ward ein englisch = russisches Seer von 25,000 Mann nach bem Selber in Nordholland überschifft, in ftolger hoffnung, Die batavifche Republit baburch jum Geborfam gegen ben Statthalter gurudjufuhren 3). Die Proflamationen, melde bie Sollander gur gabne Oraniens riefen, unterfluten ben Rachbruck ber Daffen. Aber Berfpatung burch Saumial und wibrige Winde, schlechte Anstalt, schlechter Angriffsplan and fchlechte Ruhrung machten bie große Unternehmung scheitern. 3mar bemachtigte fich bie englische Flotte ber in bem Blie unb. Dem Rieuwe Diep stationirten hollandischen Schiffe, welche ber Abmiral Story ben Britten übergab. Aber bas Landheer, einigen Bortbeile ungeachtet, welchen General Abercombie anfangs grang, ward balb burch bie taglich fich verftartende Macht ber Teldberren Brune und Daendels gebrangt, bann übermannt ind empfindlich 'geschlagen. Der ruffische General Berrmann Tel bei Bergen 1) mit einigen Taufend ber Seinen in frangoff. de Gefangenschaft. Richt weniger Englander theilten in nachs olgenden Gefechten fein Loos. Endlich tapitulirte ber brittifche beerführer, herzog von York 5), und erhielt bie Erlaubnig, en Reft feines Beeres heimzuführen, unter ber Bedingung ber treilaffung 8000 frangofifcher Rriegogefangener in England.

<sup>1) 10.</sup> Dft.

<sup>2)</sup> Juni.

<sup>3)</sup> Aug. und Gept.

<sup>4) 19.</sup> Gept.

<sup>5) 18.</sup> Oft.

So fchmachvoller. Ausgang einer Unternehmung, weren me acheure Untoften vermendet worden, vollendete bie Erbitterne Raifer Daul's, ber ichon wegen bes in ber Schweiz erfahmen Unglude, und wegen verschiedener Errungen mit Deftreider Coalition abbold ger:orben. Ramentlich batte bei ber burch bit vereinte oftreichifch . ruffifch . turfifche Macht bewirften Eroterung Unfona's ber öftreichische Beneral Froblich, welcher bie für feinen Monarchen bie Festung in Empfang genommen, ba Born Raifer Paul's anf fich geladen; und folder Born wie itt Loune bes "Selbstherrschere" mar in feinen Wirtungen ben Born von 40 Millionen gleich. Der Raifer trennte fich jeit wu ber Coalition, alle Borftellungen Deftreiche, meldes ben & neral Froblich vor ein Rriegsgericht zu ftellen, und bem fich berrn Sumarom ben Dberbefehl über fammtliche öftreidie Deere ju übertragen bereit war, schnode von fich meifend. Dergm Raifer Dau'ls - viel machtiger ale einft Achilles 3onanderte bie Geftalt von Europa. Die Ruffen zogen in ihr bie math jurud. Deftreich ftund jest abermal allein wiber Frankrich Rur bas teutsche Reich , welches in Regensburg 300,000 Smi ter in einem ehrerbietigen Reichsgutachten anbot, und in ber Dirfich feit 3000 ftellte (Die Leiftungen einzelner Stanbe, vermoae befonte rer Bertrage mit England find ausgenommen), blieb ihm gur Seit

#### S. 27.

Rrieg in Aegypten und Sprien. Bonaparte tehrt nach Frankreich zurud.

Die Schlachten von Zurich und von Bergen waren geschlagen, die Entzweiung der Coalition entschieden, sonach die dußere Gesahr von Frankreich abgewendet; als unversehens am besselben Boden der Mann wieder erschien, welchen die Botssehung zum Erben der Nevolution und zu deren Morder bestimmt hatte; der Casar des neuen Rom, zu dessen Erhöhung ale Ereignisse wunderbar sich fügten, welchem gegeben schien, der Bestücker seines Vaterlandes und Europa's zu werden, und der die Geißel beider ward durch eigene Schlechtigkeit wie durch jent der Welt.

Bonaparte, nachbem er Aegypten bis ju ben Rataraftet

erabert, unternahm ten Augriff auf Gyrien 1). Ueber El Arifd und Gaga, bie fid in Balbe ergaben, jog er gegen Saffa, welches er frürmend einnahm, und fobanu gegen St. Jean b'Acre2), ber Refibeng Ach meb's Dichefar (bes Schlächters) Pascha's von Sprien, woselbst er seines Bludes Grenze fand. Der tapfere Rommodore, Sidney Smith, welcher bie an ber Rufte von Megypten gurudgebliebene englische Flottille führte, batte fich in bie Refte geworfen, und leitete beren Bertheibigung. Gleich ftarrfinnig ale vermeffen fegte Bonaparte zwei Monate hindurch Die Belagerung biefes wichtigen Plages fort; bestürmte ihn achtmal vergebens, trozte bem hunger und ber Peft, wie bem feinds lichen Schwert, trieb burch ben blutigen Sieg bei Tabor ein feindliches Seer, welches jum Entfag heraneilte, jurud, und fah gleichwohl fich gezwungen, nach erlittenem ungeheuren Berluft, ben Schritt rudwarts nach Aegypten zu wenben 3). . Große Graufamteiten - unter ihnen bie Ermorbung einiger taufend Gefangener nach ber Ginnahme von Saffa - ia, noch schwerere, freilich nicht vollständig erwiesene Antlagen, fchanden biefen foris fchen Rrieg.

Bald barauf erschien ber Kapuban Pascha mit starker Macht auf ber Rhebe von Abukir, landete und erstürmte die Stadt ). Bonaparte eilte herbei von Cairo, schlug die Türken bis zur Bernichtung, und eroberte Abukir wieder ). De saix hatte inzwischen Murat. Bey in Oberägypten geschlagen, und bis Syrien verschiet. Mehrere Ausstände in verschiedenen Theisen Aegyptens waren glücklich gedämpst worden. Aber man vernahm, daß der Großwesser gewaltige Schaaren zu Damaskus versammelte; steigende Gefahren brohten von ferne. Gleichzeitig liesfen Rachrichten ein von den Unfallen in Italien und Teutsch-land und von der innern Berwirrung der Kepublik.

Da verließ Bonaparte fein tapferes heer, schiffte sich auf zwei schon früher bereiteten Fregatten mit mehreren Generalen und Gelehrten und einer Schaar von Leibwachtern heimlich zu Alex randrien ein 6), einen Befehl zurücklaffend, welcher Rlebern ben Stab übertrug, und langte, unentbeckt durch bie englischen

<sup>1)</sup> Rebr. 1789.:

<sup>2) 16.</sup> März.

<sup>3) .19.</sup> Mai.

<sup>4) 14, 15.</sup> Julie

<sup>5) 25.</sup> Juli. 2. August.

<sup>6) 22.</sup> August.

Rreuzer, welche gahlreich im Mittelmeer schwärmten, zu Afactio auf Rorfita 1) und von ba in ber Bucht von Frejns an 9. Frankreich, ganz Europa wurde bewegt burch biefe Rmb.

#### **§.** 28.

Der 18. Brumaire. Ende ber Direttorialregierung

Das Direktorium, burch ben 18. Fruktidor in feiner Mad gestärft, war burch beren Migbrauch verhaft und burch Unfilk verächtlich geworden. Die Wahlen vom Floreal im Jahr VI) waren in streng republikanischem Sinne ausgefallen. Das Dur torium, die Freigeffunten nicht minder ale bie Royalisten haffet gernichtete ) einen großen Theil ber Bablen fraft eines mi bem 18. Fruttibor zu foldem 3med erschlichenen Gefezes. In im folgenden Jahr VII. 5) marb abermale in bemfelben Geing wählt, und bas, durch die Triumphe der neuen Coalition bank erschreckte, Direktorium magte ben nämlichen Gemaltoftreich nich Auch trat Rembell, ber Entschlossenste unter ben Din toren, jest aus, und Siepes, ihr entschiedenster Reind, am feine Stelle. Barras, ben ichwelgerifchen Genuffen ergeba schien ungefährlich. Sofort begannen bie Rathe ben Angriff. & reclamirten die unbeschränkte Preffreiheit, welche Die Direftor geschmälert hatten; bann festen fie Treilhard, beffen Dabla einem formellen Gebrechen litt, ab, und gaben ibm Gobit jum Rachfolger, ben bisherigen Justigminifter. Derlin unbe Reveillere aber, burch heftige Anflagen erschreckt 6), lom von felbst ibre Stellen nieder. Moulins und Roger Ducoi "wurden ftatt ihrer ernannt, jener ein ftrenger Republifaner, buf von der gemäßigten Partei. Also ward der 18. Fruftidor geracht

Im Direktorium und gleichmäßig auch im Ministerium, nicht minder in den gesetzgebenden Rathen, herrschte jezt eine Spalmowelche der Verfassung den Untergang verkundete. Sieves, wi ihrer Unhaltbarkeit überzeugt, entwarf den Plan einer nochmibgen und, wie er glaubte, lezten Umwälzung, welche endlich wie inneren Frieden und die Kreiheit verburgen moge. Eine kaspy

<sup>1) 30.</sup> Gept.

<sup>2) 9.</sup> Oft. 3) Mai 1798.

<sup>4) 22.</sup> Floreal (11. Mai). 5) Mai 1799. 6) 30. Pratrial (18. 3mi)

Regierung, bem Schoof bes Gesammtwillens, nicht jenem einer Raftion entstiegen, und beren Intereffe verfnupft mare mit ber Musibhnung aller Parteien, follte bas burch fo langwierige Sturme und Rampfe ermudete Franfreich endlich beruhigen und begluden. Als Werfzeug der Ausführung fchien ihm — ba bereits an die Stelle der Bolfe. Macht jene der Soldaten getreten - ein General unentbehrlich, und er hatte hiezu feine Mugen auf Jonbert geworfen, welchen aber die Schlacht bei Dovi feinem Baterland und ber Welt entrif. Beim Wiebererscheinen Bonaparte's bauchte ibm biefer ber geeignete Mann. Allgemeinen mochte er bei feinen Planen auf ben Direktor Roger Ducos, auch auf die Mehrheit bes Rathes ber Alten rechnen. Dagegen bingen Gobier und Moulins'im Direktorium und bie große Mehrzahl des Rathes ber Funfe bunberte ber Conftitution an. Der Direftor Barras ichien neutral. Im Grund hielt er bie Constitution fur verloren, und unterhandelte heimlich mit ben Bourbonen, um wenigstens feine Intereffen ju fichern. Im Bolt fehnte bie Daffe fich nach Rube. Siepes hoffte mit Grund auf ihre Zustimmung gu einer Regierungeveranderung, welche jene verhieß. Die Refte ber Satobiner und bes Clubs von Galm bagegen, beren neus gebilbete Gefellschaft jest in bem Saale ber Reitschule fich versammelte, erschienen als Stuzen ber Constitution. Mehrere untergeordnete Parteien unter abwechselnder Ruhrung vermehrten bie Bermirrung.

In dieser Lage traf Bonaparte die Republik. Seine Wiesbererscheinung, die Erinnerung an die glorreiche Zeit seiner Triumphe weckend, schärste den Haß und die Berachtung gegen das Direktorium und erfülte die Gemüther mit frischer Hoffnung. Laute Aeußerungen der Bolksgunst begleiteten ihn auf seiner ganzen Reise won Frejus dis Paris; und in der Hauptskadt wandten alle Parteien sich an ihn, theils aufrichtig, theils verstellt, und theils aus Hoffnung, theils aus Furcht. Er verbarg seine Anschläge unter dem Mantel des Schweigens und der Zurückgezogenheit, bis der mit wenigen Bertrauten — unter ihnen Siepes der einstußreichste — verabredete Plan zur Reise gelangt war. Am 15. Brumaire (6. Rov.) geschah die Berschwörung, wornach

brei Tage spater 1) ber Rath ber Alten außer ber Ordnung burch die Saalinspektoren jufammenberufen und hiernachst von bemselben beschlossen marb, es sollten - fraft eines, freilich babei in Formen offenbar überschrittenen, Artifels der Constitution, melder bem Rath ber Alten folche Gewalt ertheilte - bie ging gebenben Rathe nach St. Cloud verlegt, und Bonaparte's bie Ausführung folden Beschlusses sammt bem Dberbefehl über Die Truppen in und um Paris übertragen werden. Tag hatte Bonaparte bie in Paris anmefenden Genenk gu fich (in fein Saus in ber Strafe Montblanc) befdieben, neben ihnen mehrere Regimenter Reiterei, unter dem Borman uber diefelben Mufterung zu halten. 216 ber Befchluß bes Ratt ber Alten ihm überbracht mard, ließ er von allen Anmesendaunter benfelben Lefebre, Chef ber Garte bes Direttorimfich Treue schwören und zog nach den Tuilerien, wolche bem Rath ber Alten ben namlichen Gib schwor.

Das Direktorium, durch diese Gewaltschritte überrascht w durch Abtrunnigkeit einiger Glieder geschwächt, loste soson sauf. Siepes und Roger Ducos legten, gemäß der Brow redung, ihre Stellen nieder. Daffelbe that Barras aus sow heit. Gohier und Moulins, welche vergebens sich zu wor sezen versuchten, wurden verhaftet. Proklamationen Bonapar te's benachrichteten das Bolk von dem Borgegangenen. Der son schergeist, der in denselben wehte, verkündete das künftige Some Krankreichs.

Am folgenden Tag fanden die Sizungen der Rathe in St. Clott statt. Bonaparte hatte Truppen dahin gesendet, die Revoluin durch die Macht der Bajonette zu vollenden. Gleichwohl erwarts ihn daselbst gefahrvoller Kampf. Zwar der Rath der Alten, I deren Bersammlung er mit kühner Rede auftritt, stimmt seins Maaßregeln bei; aber in jenem der Fünfhunderte tobt wwildeste Gährung. So eben hatte derselbe den erneuerten Sid wi die Bersassung mit Begeisterung geschworen. Lucian Bond parte selbst, damals Präsident des Rathes, hatte ihn leifen müssen. Alls sein Bruder im Saale erscheint, von Grenadium begleitet, stürzen die Republikaner auf ihn ein unter dem Go

<sup>1) 18.</sup> Brumaire, J. VIH. (9. Dev. 1799.)

chrei: "Nieder mit dem Diftator! — außer dem Geez der Tyrann!" — Bestürzt weicht er zurück. Die Grenaviere führen ihn aus dem Saal. Draußen stehen seine Soldaten. Er erzählt ihnen, man habe ihn erdolchen wollen, spricht von Sonspiration mit dem Ausland, und appellirt an die Kriegsfnechte von den Stellvertretern der Nation. "Es lebe der General!" önt es durch die Reihen der Soldner.

Encian Bonaparte indeffen, feine Prafidentenwurde mife rauchend, verrath ben Senat, beffen Borfteber er ift, und bie Seiligfeit ber Bolfereprasentation. Biele Stimmen verlangen bie Achtberflarung Rapoleon's, bie Permaneng bes Rathes, bie Erheilung bes Rriegebefehle an Bernabotte. Da legt Lucian, rie Abstimmung verweigernd, bie Beichen feiner Burbe nieber, ind verlaßt ben Caal, unter Bebedung von Grenadieren, welche ein Bruder hiezu abgefendet. Draufen, ben Charafter als Pras ibent wieder annehmend, schwingt er fich auf's Pferd, Magt ben Rath vor den Truppen an: "es seyen Meuchelmorber in bems elben; mit Dolchen murben bie treuen Mitglieber bebrobt, bie Bewalt muffe die Rauber : Berfammlung gerftreuen. Rur jenes epen achte Reprasentanten, Die fich um ihn, ben Prafidenten, rmmelten." - Sofort ertheilt Rapoleon ben Befehl gur Berreibung bes Rathes. Der Bint bes Generals und bas Marchen on den Dolchen genugen gur Aufregung ber brutalen Schaaren. in geschloffenen Reihen bringen bie Solbaten in ben Saal. "Im Zamen bes Generals Bonaparte!" - ruft Leclerc, ber fie ibrt - "ber gefezgebenbe Korper ift aufgelost. Wer ein guter Burger ift, entferne fich! Grenadiere, pormarte!" und mit geautem Bajonette, in ber gangen Breite bes Saales, ruden bie Exiegefnechte vor, Die Erommeln, ben Sturmmarfch fchlagend, Bertonen bie Stimmen ber über Gewalt schreienden Gesegeber. in einigen Minuten ift ber Saal geleert, bie Deputirten entflieben tus ben Fenftern; bie Nationalreprafentation ift vernichtet 1).

Rach vollendetem Werf der Gewalt kamen die Seuchelei, die Enverschämtheit und die Gervilität, um es durch einen geseznafigen Anstrich zu heiligen. Noch benfelben Abend versammelte

<sup>1) 19.</sup> Brumaire J. VIII. (10. Nov. 1799).

Lucian Bonaparte ben in St. Cloud verbliebenen "Rumpfu bes Rathe ber Runfhunderte; auch ber Rath ber Alten verfam melte fich wieder. Man ernannte zwei Commissionen, um iber Die Lage der Republik und Die Mittel bes offentlichen Bolles gu berichten. Boulan von ber Meurthe im Rath ber Rinf bunderte, Billetard in jenem ber Alten, erstatteten folden & richt. hierauf mard beschloffen, Bonaparte'n und ben Gol baten fur bas Geschehene ju banten. Beiter marb bas Dint torium für aufgehoben ertlart, und eine proviforische Regierun, bestehend aus brei "Confulen"- Gieves, Roger Ducol und Bonaparte - mit ausgebehnter Bollmacht eingeseit. In geseigebende Rorper, aus beffen Mitte man 62 Blieber, wilk am entschiedensten wiber Bonaparte gesprochen, verfließ, follt vertagt fevn bis jum 1. Bentofe (20. Febr. 1800), und ingmin amei Commissionen, jede von 25 Mitgliedern, Die Stelle in Rathe verfeben, insbesondere die neu zu entwerfende Berfafin Um Mitternacht famen Diefe Beschluffe zu Stant, worauf die Confuln mit den Rathen nach Paris guruckfehrten, m bie neue Regierung augenblicklich begann. Bon ben Minifim wurben Cambaceres und Fouche, welche thatig jur Im Iution mitgewirft, beibehalten; unter ben neu ernannten mam Berthier (für ben Rrieg), ber liftige Talle prand Per gorb (fur bie ausmartigen Angelegenheiten) und ber Gennah fefretair Maret. Den Befehl über die Confulargarde mit Murat. Also ging die Direftorialverfassung unter.

# Siebentes Kapitel.

Die Consularregierung.")

S. 1.

Die neue Berfassung.

Die Republik hatte aufgehört. Rur der Rame und einige Geruftwert bestunden noch. Doch auch der Name in politifet

<sup>1)</sup> Wom 10. Nov. 1799 bis 18. Mai 1804.

Dingen ist wichtig; er mag ben Rechtsanspruch und bie hoffnung ber Wiedertehr bewahren. Auch hielt Die neue Regierung für nothig, die noch übrigen republifanischen Ginsezungen und Formen nur allmalig fallen gu laffen; und eine hauptpartie in ber Geschichte biefes Abschnitts bilbet bas Schauspiel solcher alls maligen Bertrummerung.

Das Bolf - mit Ausnahme ber ftrengen Republikaner und der Jakobiner — hatte die Revolution des 18. Brumaire theils mit Gleichgiltigfeit und meift mit Freude aufgenommen. fur erleuchtete Patrioten entfegliche Schaufpiel ber niebergetretenen Rationalreprafentation hatte durch öftere Wiederholung feinen Eindruck verloren; und ber Saß gegen die gesturzte Regierung ließ feinem Tadel über die Urt ihrer Auflosung Raum. Budem mar bas Butrauen in Bonaparte's Perfon burch bas Bunderartige feiner Laufbahn begrundet, und die verschiedensten Parteien bauten auf feine Berrichaft ihre hoffnungen. Bahrend Die Maffe - unbefummert um Pringipien - nur Ruhe forberte und unter einem machtigen Staatsbaupt erwartete, hofften Die gemäßigten Freiheitsfreunde von Bonaparte's Charafter ind Stellung ben endlichen Triumph ber liberalen Ideen, und raumten bagegen bie Roniglichgefinnten, er werbe, ein neuer Mont, den Thron ber Bourbonen wieder aufrichten. Es gechahen ihm felbst Untrage im legten Ginn, bie er jedoch voll ber Buverficht eigener Berrichaft, verachtend gurudwies.

Much bie neue Berfaffung, welche binnen funf Bochen ach ber Umwalzung vollendet, und gehn Tage fpater verfunet mard 1), erfreute fich, trog ihres bie Freiheit gefahrbenben iharaftere, einer weit gahlreicheren Bustimmung bes Bolfes (gwar icht als jener von 1791, wohl aber) als jener vom Jahre 1795 nd 1793 zu Theil geworden. Man wund ihren Geist nicht, ber wiegte sich in dem Traum ber Unerschütterlichkeit bes burch ie Revolution errichteten Freiheitsgebaudes.

Die neue Constitution aber ertobtete alles politische Recht 28 Bolfes, gab alle Macht einem Gingigen, und lief ber tation nur leere Ramen und Formen. Gleichwohl mar ber

<sup>1) 25.</sup> Dei.

äußere Umriß dieser Constitution einer genialen Zeichnung wo Siepes nachgebildet, aber ber Herrschersinn Bonaparte's hatte von der lezten verworfen, was gewährleistend für das Wolferecht war, und nur angenommen, was, losgetrennt von and beren, die Willsükürherrschaft begünstigte. Also kam eine monstrik Berkassung zu Stande, deren Annahme die mit ihrer Freihnt prahlenden Franken der Verachtung oder dem Mitseiden der Leutenden blos stellte.

Die Pringipien biefer gefunftelten Berfaffung ftunden mi mertwurdige Beife im Wiberfpruch mit ben einfachen, ben Bolls rechten bulbigenden Grundfagen, welchen bie Revolution (1789 und die erfte Constitution (von 1791) entfloffen bie vollziehende Gemalt einem, burch Geburterecht impomia ben, auch glanzumgebenen Konig übertragen, beffen Dadit burch bie felbstftanbige, blos aber burch ein suspensives fint liches Beto gemäßigte Gewalt bes rein nationalen und gin falls einen geseggebenben Rorpers wesentlich, ja etwas uim beschränft mar. Sest erhielt ber erfte Conful (eigentlich einzige Regent, ba bie beiden andern Confuln, die nut it rathende Stimme in einigen Dingen und in andern gar im hatten , blos als figurirende Burbetrager erschienen) eine, toll burch ben Umfang ber ibm übertragenen Rechte, theils bit bie Beschaffenheit bes ihm jum Schein gegenüber gestellten gif gebenden Rörpere fast ber biftatorischen abnliche Goult. Awar murde er gewählt, boch fofort auf 10 Sahre, nach bin Berlauf er abermal mahlbar blieb. Er mar unverantwork lich. Er ernannte ju allen Stellen bes Kriege und bei fin bens. Er befehligte bas heer. Er hatte, burch bas Organ ! ibm an bie Seite gesexten Staaterathe und ber Miniftel welche wie jener volligenon ihm abhängig waren, die auslauf Bende Initiative der Sefeze. Er hatte bas Recht ber Finangaber Polizei, bes Rriegs, bes Friedens und ber Bundniffe. Die fem Monarchen murben als einzige Beschräufung gegemitt geftellt ein "Erhaltungsfenat" von 80 Mitgliebern, welchen bie Confuln urfprunglich ernannten, und ber fpater fich und eigene Wahlen erganzen follte; ein gefeggebenber Rotte! von 300, und ein Tribunat von 100 Gliedern, welche famm

lich von bem Erhaltungefenat ju ermablen maren, fonach brei, nach ihrer Bilbung vom ersten Conful allein abhängige Korper. Dabei follten nur die Eribunen bas Recht, die Gefeze gu biskutiren, jedoch ohne jenes der entscheidenden Stimme, die Gessegeber dagegen zwar das Recht der Entscheidung, doch blos durch Sa! oder Rein! und ohne alle Besugniß zu diekutiren, haben. Beibe, ba nur ber Regierung bas Recht ber Initiative gutam, blieben übrigens unthatig, fo lange nicht biefe fie burch ihre Untrage gur Lebensaußerung aufrief. Rur bas Tribunat hatte anfange noch bas Recht ber Borftellung und ber Bunfche. Der Erhaltungefenat endlich, deffen Glieber auf lebenslang ernannt, und durch einen außerft reichen Behalt, verbunden mit ber Unfahigkeitserklarung ju jeder andern Unstellung, aller Intereffen bes Eigennuzes entledigt, und, wie die Urfunde ihrer Ginfezung fagte, gleich ben Gottern nur noch ber wohlthas tigen Interessen ber Bewahrung und ber ihnen anvertrauten Constitution empfanglich seyn sollten — biefer Erhaltungssenat mußte naturgemäß, als nicht aus Bolfsmahl hervorgegangen, vielmehr felbft mit ben dem Bolt entriffenen Bahlrechten befleidet, bemiels ben verhaft und gefährlich, nach ber Perfonlichkeit feiner vom Conful ernannten Glieder aber ein Wertzeug mehr gur Unterbrudung, und jum beliebigen Ginreißen ber Constitution, als eine Garantie berfelben fenn. Die Sizungen biefes Senats follten übrigens gebeim, jene bes gefezgebenben Rorpers und bes Eribunate gwar öffentlich, jedoch bie Bahl ber Buborer nie zweis bundert übersteigend fenn! -

Dem Bolke selbst blieb bergestalt von seinen mit so viel Blut und Thränen erkauften, auf Bernunft und Natur gebauten kostsbaren Rechten — ein bloser Schatten. Die Urversammlungen iedes Gemeinde bezirks sollten durch Mahl eine "Berstrauensliste", den zehnten Theil ihrer Mitglieder enthaltend, bilden; die also von den Urversammlungen eines Departements Gewählten sodann abermals den zehnten Theil aus ihrer Mitte zur Bildung der Departemental Listen gleichfalls ihren zehnten Theil zur Bildung der National schike gleichfalls ihren zehnten Theil zur Bildung der National schike gleichfalls ihren zehnten Theil zur Bildung der National schike gleichfalls ihren zehnten Theil zur Bildung der National schike gleichfalls ihren zehnten Theil

Senat die verschiedenen Berwaltungsorgane und Autoritäten ges wählt worden.

Zum ersten Consul ward von der provisorischen Gesetzebuge Rommission, welche die Constitution entworfen, Bonapatte gewählt. Er bestimmte zum zweiten Consul Cambacéres, damals Justizminister, und zum dritten Lebrun, früher Richted bes Rathes der Alten, jener von der republikanischen, dieser und der gemäßigt-royalistischen Partei. Siepes und Roger Ducostraten in den Senat. Auch die übrigen Senatsglieder wurde ernannt, ohne die Berzeichnisse der Wählbaren abzuwarten, mit überhaupt die Berkassung in Bollzug gesezt, bevor sie noch auf nommen war.

Diese der Freiheit hohnsprechende Berfassung, und welche mit ihrer Mangelhaftigkeit noch weitere Berschlechterung ermina ließ, solche auch allzubald, theils durch das Machtwort bei wu suls, theils durch servile Beschlusse des Senates, ersuhr, mi derjenigen zu vergleichen, welcher sie nachgebildet worden w deren Karrikatur sie war, mit Siepes genialem Entwurf, dum um so interessanter seyn, als auch alle späteren Umformung derselben bis auf die Restauration einige Grundzüge des mishw delten Urbildes beibehalten haben.

Sieves wollte gleichfalls eine breifache Lifte von Ratalla ober Candidaten bes öffentlichen Dienstes, und zwar nach ben im natürlichen Abftufungen beffelben, Gemeinbe-, Depatte ments, und Staats , Dienst; und die Art ber Canbidun Babl war von jener in ber Consular-Constitution nicht wesentich verschieden. Aber nur die Bermaltungsbeamten und in Richter aller Grabe (alfo Municipalitaten, Departements, Ba walter und Centralregierung, und ihnen gur Seite Richter M erften Inftang, mit Ginschluß ber Friedenbrichter, bann Appelle tionshofe und Raffationegericht) follten aus benfelben burch be Staatsoberhaupt gemählt werden; und biefes unverantwortlich Dberhaupt (Großmäbler) erschopfte feine Gemalt burch il Mahl (oder auch Entlaffung), benn felbit regieren burfte es nich Dagegen follten bie Eribunen (welchen ber Borfchlag und it Erorterung der Gefeze gutam), und bie Befeggeber (welche ud Art eines Geschwornengerichts nach angehörten Berhandlungen

entscheiben sollten) als reine Organe bes Volks willens auf eine von der Regierung unabhängige Weise, nämlich unmittelbar von den durch's Bolk gewählten Bahlkollegien ernannt werden. Unch gebührte dem Tribunat nicht minder als dem Staatsrath ie Initiative der Geseze. Der Erhaltungsfenat endlich, velcher gleichsalls eine Idee von Siepes ift, sollte nach ihm das Entscheidungsrecht haben, wenn das Tribunat oder der Staatsrath rath von den Beschlüssen der Gesezeber an ihn appelliren zu müssen glaubte. Zudem konnte der Senat den Großwähler, wenn er seine Rechte mißbrauchte, und so auch jeden Tribun, der etwa Gesährliches begänne, in sich aufnehmen (absorbiren) und hiedurch unschädlich machen. Noch mancherlei andere gegensseitige Controle sollte die Herrschaft des Gesezes und die Freiheit werdürgen, zumal eine periodische Erneuerung der Wahl bei den meisten Autoritäten in zweckmäßig bestimmten Fristen flatt sinden.

# §. 2.

### Beruhigung bes Reiches.

Die ersten Berrichtungen bes provisorischen sowohl als bes besinitiv eingesezten Consulats entsprachen ber gunstigen Erwarstung ber Nation und steigerten ihr Zutrauen zum ersten Consul. Auch über ganz Europa ward sein Name achtungs und hoffs nungsvoll genannt. Nie hatte ein Sterblicher eine glücklichere Stellung. Alle Sünden der früheren Machthaber dienten seinem Ruhm zur Folie, ihm war — wie etwa später, nach seinem eigesnen Sturz, der heiligen Allianz — Gelegenheit und Macht verstliehen, zu beilen, zu beglücken. Leider that er es nur furze Zeit.

Die Berbannten bes 18. Fruftidor (mit Ausnahme Pichegru's und Millot's und einiger anderer entschieden königlich Gesinnster) wurden zurückgerusen: unter ihnen Carnot, welcher von Neuem das Kriegsministerium (an Berthier's Stelle, der zum Oberfeldheren des Reserves heeres ernannt ward) erhielt. Auch die geächteten Priester aller Parteien, wosern sie nur Gehorssam der Regierung gelobten — wurden begnadigt. Zwanzig Taussend Greise kehrten in den Schoos ihrer Familien zurück. Eine Schaar bewassneter Ausgewanderter, welche, durch Schiffbruch

an die französische Küste geworfen, dem strengsten Geset verfallen schien, wurde entlassen, überall aber die Streichung aus der Liste der Ausgewanderten durch so milde Bestimmungen gergelt, daß sie fast um neun Zehntheile vermindert ward. Frühen schon war das tyrannische Gesez über die Geißeln, welches eine große Zahl blos Berdächtiger oder Angehöriger von Berdächtigen sall rechtlos machte, und ein anderes über ein gezwungenes Ansehn ausgehoben worden. Alle Wohlgesinnten frohlockten über solch Rückelpr zum Recht und zum Krieden.

Doch auch in den ersten Zeiten schon entdeckten sich Spunder Herrschsucht und Willfür der neuen Regierung. Die Prestreiheit wurde wesentlich beschränkt, die Tagblätter theises terdrückt, theils ihre Versasser bestochen, die strengen Republikum mit Härte behandelt. Auf einen blosen Vericht des Poliziems sterd Fouch e verurtheilte ein Machtspruch der Consuln sicht und dreißig derselben zur Deportation nach Gunana, und sieht ein und zwanzig unter polizeiliche Aussischt.

Auch die Organisation der Behörden geschat in demielle Geist. Der Staatsrath ward gleich den Ministern heraby würdigt zu blosen Knechten des erften Consule, und die dürgetick Berwaltung des ganzen Reichs geregelt nach den Prinzipien kenilitärischen Subordination. An die Stelle der den Departemeten, Bezirken und Gemeinden bisher vorgestandenen Rollegiel kamen nun Präfekte, Unter » Präfekte und Mainthiciene insgesammt, diese wenigstens in den wichtigeren Gemenken vom ersten Consul ernannt), allerdings zur Erleichterung des Beirungsgeschäftes, aber auch zur Ertödtung der bürgerlichen Ind heit. Eine Eintheilung des Reichs in 25 Militär » Divisionen, der jeder ein Oberbesehlshaber gegeben ward, verbürgte nebenkt die Unterwürsisseindes Bolkes.

Unter den bosen Wirkungen der elenden Direktorialregiems war eine der traurigsten die Wiedererweckung des Bürgerkieß gewesen. Die Bende und die Chouanerie loderten wa Neuem — zumal seit des milden Hoche Abberusung — in bek Flammen auf. Anjou, Maine, Poitou und Louraint, Bretagne und ein Theil der Normandie erhoben die Fahren des Aufruhrs. Neue Haupter thaten sich hervor und organistr

en, im Einverständniß mit den ausgewanderten Prinzen, den zefährlichen Aufstand i). Bernier, Pfarrer von St. Lo, die Brafen von Chatillon und von Bourmont, d'Autishamp, La Prevelaye, vor Allen aber Suzannet, Frotte und George Cadoudal riefen das Bolf in die Wassen, und ersochten bedeutende Siege. Mans und Nantes wurden ersobert, die Furcht drang bis Paris.

Die Dampfung biefes Burgerfriegs mar bie angelegenfte Sorge ber Confuln. Neue Truppen murben in bie westlichen Departemente gesendet; Bedouville foute an ben beiden Ufern ber Boire, Brune in Morbiban, Die Emporer bandigen. Die aufruhrerischen Departemente murben außer ber Berfaffung erflart. Da entfiel ben Aufgestanbenen ber Muth, ber Fanatismus bes Bolfes mar schon burch bie früheren Unfalle abgefühlt; bie Saupter ber Benbee ichloffen Frieden gu Mont faus con2), balb barauf auch bie Chouans. Gleichwohl flog noch einiges Blut. Der tapfere Frotte, welchen ber General Chams berlac verratherisch in feine Gewalt befam und zu Berneuil erschießen ließ, murbe von den Uebrigen bedauert. Aber biefes waren bie legten Regungen bes unerhort vermuftenden Burgerfriege gewefen. Bon nun an herrschten Frieden in den fo lange von Rriegelarm erfullten westlichen Departementen, und fehrte selbst Anhänglichkeit an die vaterlandische Regierung in dieselben urūd. —

## **§.** 3.

Das Referve: Seer. Schlacht von Marengo.

Der Bunsch ber Nation und Europa's war — Friede. Bonaparte, ber ihn seierlich verheißen hatte, nahm baher klüglich ben Schein an, als suche er ihn. Deffentliche Erklärungen geschahen in solchem Sinn; er that einige einleitende Schritte, und schrieb selbst eigenhändig an den König Georg III. von England, dessen Kabinet die Seele des Krieges schien. Die Weisheit würde gerathen haben, die Friedenserbietungen anzusnehmen; denn man schließt den besten Frieden, wenn man gesiegt hat. Aber theils die Hosfnung noch weiterer Erfolge, theils

<sup>1)</sup> Sept. 1799.

<sup>- 2) 16.</sup> Febr. 1800.

fortwährender haß und Mißtrauen gegen die Republik und ih Machthaber, bestimmten die Hofe in Wien und London. Ra erfüllte Bonaparte's innigsten Wunsch, indem man die An träge abwies. Selbst beleidigende Neußerungen sielen im Jur. lament. Verstärkte Erbitterung war die Folge des Friedensensuchs. Bonaparte benüzte sie trefflich zur Wiedererweckung die Kriegsmuths und der patriotischen Begeisterung. Für die Erber Nation, für die Vertbeidigung gegen den Uebermuth des mverschnlichen Auslandes leistete und stritt man freudig.

Also wurden leicht durch erhöhte Steuern die Kassen gefüll neue Kriegsvorräthe gehäuft, wure Truppen gesammelt. Is "Reserve, Heer", welches nach der Berordnung des eine Consuls zu Dijon sich bildete, schwoll von tapfern Freiwihm aller Klassen, und, während die Coalition noch desselben Impelweiselte, richtete es bereits seinen drohenden Schritt nach wa Alpen.

Indessen hatte in Italien der Feldzug begonnen. Der all Melas, General der Kavallerie, stund daselbst an der Spizem 130,000 Streitern, mabrend Massen – seit dem 24. Ro. 1799 zum Oberbefehlshaber des italischen Heeres ernann – derfelben wenig mehr als 40,000 zählte. Aber Massen sellschen wenig mehr als 40,000 zählte. Aber Massen sellschen wenig mehr als 40,000 zählte. Aber Massen sellschen web Sieges galt für ein Heer, was allubed die Destreicher in der fraftigeren Haltung und den wohlgesub ten Streichen ihrer Gegner empfanden.

Rur Genua, mit seinem östlichen und westlichen Rustenludblieb noch zu erobern in Italien. Mit einiger vermehrter Austrengung im vorigen Feldzug hatte es leicht mogen genomma werden. Das Berhängniß ließ es in ber Franken Sande, dami es ber Schauplaz welthistorischer Thaten werde.

Gleich in den ersten Tagen des Frühlings ) hatte Melas, mit seinem grauen Haar noch jugendlich rüstig, die französsiche Linie durchbrochen, indem er in einem plozlichen Angrisse wona und Bado, also dis an's Meer, vordrang, wo Massena's linken Flügel unter Such et vom Hauptforps abschnitt. Eine Reihe morderischer Gestachte folgte auf wind ersten Schlag. Massena und Such et suchten vergebens her

<sup>1) 6.</sup> April.

Wiedervereinigung zu erzwingen. Eroz ihrer glanzenbsten Tapferteit und einzelner Siege zumal Massena's, gegen mehrere heerabtheilungen der Destreicher, befestigten und vermehrten die lezten ihre Bortheile, drängten unter Elsnit den General Suchet almälig über den Bar zurud, Rizza, so mie Savona und alle übrigen Festen längst der Küste erobernd'), und nunmehr Alt. Frankreich mit einem Einfall bedrohend, während Melas durch Erstürmung der Bocchetta und das Treffen bei Boltri') den kühnen Massena zwang, sich mit seinem Heer, noch an 25,000 Mann stark, in Genua einzuschließen.

In biefer durch Natur und Kunft fast unangreisbaren Feste trozte er unverzagt dem dreifach überlegenen Gegner. Aber der Hunger, furchtbarer als Feindes Schwerdt, wuthete unter ber jahlreichen Besazung und in der menschenerfüllten Stadt. Der brittische Abmiral Reith blokirte den Hafen; Melas nur auf den Hunger seine Hoffnung sezend, hütete streng jeden Zugang zu Land. Aber vergebens ward Massena im Namen der Menschlichkeit aufgefordert, den Plaz zu übergeben. Er, bessen Wickleit fühlend, harrte aus, des Entsazes gewärtig.

Melas indessen, des Falles von Genua gewiß, bereitete seinen Einfall in Provence, im Einverständniß mit den Englandern, welche auf solches Unternehmen die größten Hoffnungen bauten. Die Reserverure, achtete er für ein leeres Schreckbild, und glaubte an ihre Wirklichkeit erst dann, als sie bereits übergewaltign seinem Rücken stund.

Denn schon war Bonaparte mit diesem wunderschnell gesildeten heere, 60,000 Mann stark, halb aus Beteranen, halb aus frisch Geworbenen bestehend, von Dijon nach Genf, und von da in vier heersaulen über die Alpen nach Italien gesiogen. Ueber den großen St. Bernhard, über welchen Bonasarte personlich den Gewalishausen führte 3), sodann rechts und sinks über den kleinen Bernhard, über den Simplon und iber den Gotthard ging der fühne Marsch. (Auf beiden lezem Wegen gingen Abtheilungen vom Rheinheer, welche Moste au zur Berstärfung gesendet.) Alle hindernisse der Natur

wurden überwunden burch fluge Amftalten und burch anebauern ben Duth. De las, auf bie Rachricht von bem ungeabneten Einbruch eilte gegen Turin, "um allbort bas nach Umflinden Erforberliche vorzutebren : .. - aber feine Ueberraschung verwan belte fich in Schreden, ale er ftatt einer Truppenabtheilden, welche nach feiner Deinung eine Diversion ju machen suche, in arofee beer über Diemont und die Combardei ausgegoffe, alle feine Berbindungen abgeschnitten, Magazine, Artillerieparti, Lazarethe in ber Gewalt bes Reinbes fab. Schon mar Bond parte, nachdem er burch bas Thal von Nosta in Viemont for abgestiegen, in schneller Wendung links gegen Da ail and gegoge hatte biefe Sauptstadt eingenommen und fofort bie cisalpin fche Republit wieber von ben Tobten erwedt 1). ganit und Murat waren inzwischen über ben Do gegangen, bitt Diacenga mit unermeflichen Borrathen erobert, mabrent & det von Neuem über ben Bar brang, und Rigga mit be gangen Departement ber See. Alpen wieder einnahm.

In diesem Augenblick ergab sich Genua? an den Feldumsschall Lieutenant Ott, welcher so eben von dem bedrängten Rolas ben Befehl zur Aushebung der Blotade erhalten hatte. An dußerste Hunger erzwang solche Uebergabe von dem harten Robsen a, welcher schon viel länger als die Menschlichkeit zu erlas ben schien, demselben Troz geboten, und dadurch sein eigen Heer, noch mehr aber die unglücklichen Einwohner Genua's wie enoch unglücklicheren östreichischen Gefangenen, deren er nick Tausende besaß, in Berzweislung gesezt hatte. Die schnell geschlossene Kapitulation erlaubte ihm, mit dem Ueberrest seiner Krieger zu dem Heere Such et's zu stoßen und augenblicklich wir der gegen Destreich zu streiten.

Zwei Wochen früher hatte solche Rapitulation ben Felly zu Gunsten Destreichs entscheiden mögen. Jezt kam sie zu still Allzuviel Land und fast alle Magazine der Destreicher hatte warischen die Reservearmee gewonnen, und Melas, welcher in bei Alessand ria seine Hauptmacht versammelt hatte, litt, für rings vom Feind umgeben, brückenden Mangel an Lebensmitt

ind übrigem Rriegsbedarf. Alfo entichloß er fich jur Schlacht. Iber bas Corps bes F. L. Dtt, welches er jur Berftarfung erbeigerufen, erlitt bei Montebello') einen schweren Berluft, ind wenige Tage barauf murbe in ber Ebene von Marengo ie Schlacht geschlagen 2), welche - entscheibent wie nur meige in ber Geschichte — die Frucht aller oftreichischen Siege om vorigen Feldzug gernichtete und Stalien von Reuem in Bonaparte's Sande gab. Lange und muthend, ber Wichtige eit bes Tages eingebent, fampften bie Beere. Schon neigte fich er Sieg auf Deftreich's Seite. Mehrere frankische Didifionen varen aufgelost, in wilder Flucht. Nur einige Bataillone ber Sonfulargarde und eine tapfere Salbbrigade behaupteten, unter em Todesregen bes feindlichen Gefchuzes, unbeweglich ihren plag: ale mit zwei frifchen Divifionen ber Belb Defair, ber Banard der Republitu, beranfturmte, ben linten Alugel er Deftreicher niebermarf und badurch, wiemohl er felbst am Anange bes Rampfes fiel, bie 13ftunbige Schlacht entschieb.

Nicht eben burch ben Menschenverluft - benn blutigere Schlachten gablt biefer Krieg - aber burch bas Soffnungs. ofe feiner Stellung, umringt von fiegreichen ftundlich fcmelenden Keindesschaaren, ohne Brot und fast ohne Pulver, sah Melas jezt jum Antrag eines Baffenstillstanbes, als em einzigen Rettungsmittel, fich gezwingen. Der Gieger bevilligte ihm benfelben auf zehntägige Auffundigung, aber um fcmeen Preis 3). Bis hinter ben Mincio follte bas öftreichische Deer fich guruckziehen; alle dieffeite bie an die Chiefa und ben Dalio gelegenen lander und Reften - auch jene im Guben bes Do - mit Ausnahme blos von Ferrara, Anfona und bem Brogherzogthum Tostana - ben Frangofen überlaffenb. Alfo vurben bas faum gewonnene Genua, bann bie Feften ober Sitadellen von Tortona, Alessandria, Turin, Arona, Soni, Ceva, Savona, Mailand, Pizzighetone, Diacenza und Urbino, ber Preis fo vieler berrlicher Siege mit unermeßlichen Rriegsvorrathen, gang Piemont, igurien und fast gang Cisalpinien bingegeben in Folge

<sup>1) 9.</sup> Juni.

Glangender als je ftrahlte Bona einer unglüdlichen Stunde. parte's Stern.

Das Reserve , heer , nunmehr mit bem italischen unter bem Ramen bes legten vereint, marb jegt bem Dberbefehl Maffena's anvertraut. Es gabite mehr ale 100,000 Streiter. Bond parte fehrte nad Paris gurud.

### S. 4.

### Arieg in Teutschland.

Inbessen hatten auch bas öftreichische Beer in Teutschlan bie schwersten Unfalle getroffen. Richt mehr befehligte baffch ber sieggewohnte Erzherzog Rarl, bie Liebe und bas Bentim ber Golbaten wie ber Burger, fondern ber Kelbmarichall Rin, zwar ruhmgefront burch feine italischen Triumphe, im bochbetagt und einem Gegner wie Moreau feineswegs gemain. Um 25. April ging biefer auf feche Puntten über ben Rin Sein heer gablte an 100,000 Streiter. Die De ftreider, w bunden mit ben Baiern, Burtembergern und Mais gern, welche, gemäß neuer Subfidientraftate mit Englath, verstartt in's Feld rudten, maren noch gabireicher. reau trieb fie fchnell durch eine Reihe gladlicher Gefecht wa Schwarzwald bis nach Baiern zurud. Schon nach ben Sollie ten bei Engen und Ctodach und bei Dostirch ') fant fich ftart genug, 20,000 feiner Streiter gur Berftartung bei 80 ferve . heeres nach Italien zu entsenden. Zwei neue Giegt M Biberach und bei Memmingen?) zwangen Rray, bit & bindung mit Borarlberg und Graubundten aufgebend, fic in bas ftart verschanzte Lager bei UIm zu werfen, allwo ne Beitlang die Unternehmungen ber Republikaner aufhielt. Alla Moreau, bereits alles Landes zwischen der Donau und Ille bis jum Bobenfee Meifter, fchreitet vor an ben Lech, foff Rray, welcher ihn im Ruden bebroht, gum zweitenmal fi Biberach 3), und geht endlich, um ihn zu nothigen, baf " Ulm verlaffe, unterhalb diefer Refte, bei Soch ft abt, über hi Donau, Donauwerth und Regen Bburg mit ihren grifft

lagaginen bebrohend 1). Jegt entschließt Rray fich gum Ruck. ig , neue Schlage , jumal bei Reuburg 2) , treffen fein heer; fuhrt es nach Ingolftabt, bann über ganbebut nach aag und Ampfing, mabrent Moreau einen großen Theil .. aierns mit Dunchen befegt, Lecourbe aber bie voarlbergifchen Paffe und Graubundten erobert, und alfo in it alisch en heer bie Sand bietet.

Jest ward ein Baffenstillftand gu Pareborf auf zwolftagige uffundung geschlossen, welchen Rray, gleich auf die Runde m tem mas zu Daren go ftatt gefunden, angetragen 3), Doau jeboch erft nach weiterem Borruden bewilligt hatte 1). Dem amidfischen heere murben außer feinen Eroberungen noch ber af Reutte in Tyrol, auch Regensburg und bie franf chen gande bis an die Rednig überlaffen. Die rudmarts :legenen Reften murben blofirt.

# §. 5.

tergebliche Friedensunterhandlungen. Schlacht von Sobenlinden.

Die Belt erwartete ben Frieden. Graf St. Julien mar m Raifer mit ausgebehnten Bollmachten nach Paris gefenbet orden und unterzeichnete allba 5) einen Praliminarfrieend . Traftat, welcher jenen von Campo Formio gur rundlage hatte, jedoch Deftreich noch einige weitere Entschädigunm in Stalien guficherte. Aber ber Raifer ratificirte biefen Berag nicht, weil er ohne Theilnahme Englands es nicht thun tonnen glaubte, ober weil bie Partei ber Raiferin und ber Difter Thugut es nicht wollten, worauf ber Baffenftillftand ifgefundigt marb. Deftreich, um Zeit ju gewinnen ju neuer üstung, munschte jedoch febulich beffen Berlangerung und becemte fich ju schweren Opfern, fie ju erwirten. Es ertaufte ') Sobenlinden eine 45tägige Frift mit Uebergabe ber Reften Im, Ingolftabt und Philippsburg. Diefelben murben jur Disposition ber frangofischen Republit" geftellt;

<sup>1) 15.</sup> Juni.

<sup>2) 27.</sup> Juni.

<sup>3) 24.</sup> Juni.

<sup>15.</sup> Juli.

<sup>5) 28.</sup> Juli.

<sup>6) 20.</sup> Gept.

Rotted Gefd. or 69.

daber diefe ungefaumt Anstalt ju ihrer Schleifung machte. Gir Bertrag ju Caftiglione') beruhigte gleichzeitig bie italifder Beere.

Auch der verlängerte Stillstand führte nicht zum Fibn. 3war erschienen Ludwig, Graf von Cobenzl und Joseph Bonaparte in Luneville als Bevolkmächtigte zur Unterhaldung. Allein Ersterer erklärte, daß Destreich ohne Zuziehms Englands sich in nichts einlassen könne; worauf auch sie Grenville am Congresort erwartet ward. Sofort vernstalt die Forderung Frankreichs, daß auch ein Wassenkilltand pose so wie zu Land statt sinden musse, eine weitere Schwing keis. Man kounte über die Bedingungen eines solchen Stillweiselsch nicht vereinigen; daher auch jener zu Land wieder ausgibet ward. Die Friedensgesandten jedoch blieben in Lunevik.

Durch neu aufgestellte Heere am Main und am Richtstein unter Augereau und St. Susanne war die stadische Macht ber östreichischen noch überlegener gemacht noch Ihre furchtbare Stellung, so wie der Geist ber des Sieges wohnten Truppen, verbürgte ihr einen leichten Triumph. Id östreichische Heer, jezt unter dem sugendlichen Erzherzog Islan (welchem General Lauer zur Leitung beigegeben worden) stad war ihr auf keine Weise gewachsen. Angstvoll blicke Sidtent fand, erschöpft durch die bisherigen Kriegsdrussen und die unerwesslichen Tribute, welche der Sieger eingestatt, auf den Schauplaz des Entscheidungskampfes.

Bei aller Schwäche wagte der Erzherzog Johann im griff, und ging über den Inn. Durch Ueberraschung trief ansangs Moreau's linken Flügel, der unter Grenier kumpfing stund, in die Flucht<sup>3</sup>). Aber zwei Tage später int tete Moreau bei hohen linden <sup>4</sup>) in einer schrecklichen Schlat das östreichische Hoer zu Grunde. Sieben tausend Todte beicht das beschneite Schlachtfeld; eilf tausend Gefangene führt weiger von dannen. In wilder Ausschung flohen die Grabe genen in's Innere des eigenen Staates, den unerhillichen

<sup>1) 25.</sup> Cept.

<sup>2) 11.</sup> und 23. Nov.

<sup>3) 1.</sup> Deg.

<sup>4) 3.</sup> Dez.

Feind auf ber Ferse, welcher über ben Inn, die Salza, die Traun und die Ens unter blutigen Gesechten seste, und brei Wochen nach dem Sieg nur noch 20 Stunden von Wien stund 1).

In so bringender Noth hatte der Erzherzog Karl wieder das heer übernehmen mussen; aber er erkannte die Unmöglichkeit des ferneren Widerstandes. Einige Bortheile, welche General Alennau gegen die gallobatavische Armee unter Augercau in Franken ersocht?), konnten bei der furchtbaren Ueberlegenheit des Feindes nur wenigen Trost geben. Gegen 300,000 Krieger in Teutschland und Italien richteten ihre Schritte nach Wien. Daher mußte man Frieden schließen. Rach kurzen Unterhandlungen kam also ein Wassenstillkand zu Steper zu Stande?), desen Bedingungen fast einer Niederlegung der Wassen gleich waren. Würzburg und Brannau, Kufstein, Scharniz und Finstermünz wurden den Franzosen übergeben, ganz Tyrol vom den Destreichern geräumt, und seierlich versprochen, das der Kaiser Frieden schließen werde, welches immer die Gesinnungen seiner Verbündeten sen mochten.

Auch das italische heer, welches jezt unter Brune stume, jatte neue Fortschritte gemacht. Es hatte Tostana, woselbst as Bolt aufgestanden, noch während des Wassenstillstandes eins jerrommen, sodann nach bessen Aufkindung über ten Mincio ind die Etsch geset), den General Bellegarde, Melas Rachsolger, in mehreren Arcssen geschlagen, und seine Berbinsung mit dem heere von Graub und ten (welches unter dem Kamen der zweiten Reserve-Armee gleichfalls von Dijon verangezogen war und unter Macdonalb vorrücke) im sützich en Tyrol bewirkt. Auch über die Brenta die Trevisorangen die Franzosen. Reine Jahrezeit hemmte ihren Schritt.

<sup>1)</sup> Diesen glorreichen Feldzug Moreau's finden wir bestig getadelt in den Memoiren von St. Helena; insbesondere im ersten Bande berjenigen, welche den Namen des Generals Montbolon an der Stirne tragen, und worin ein eigener Artitel der Verkleinerung Moreau's gewidmet ist. So tief war der Has in Bonaparte's Seels gegraden gegen den Nebendubler seines Ruhmes. Auch in den Remoiren des Generals Gourgaud (Ihl. IL) ist Morcau getadelt-2) 18. Dez.

<sup>2) 18.</sup> Dez. 1800. 1. Jäner 1801.

<sup>5) 11.</sup> Jäner.

Doch ward jest gleichfalls ein Waffenstillkand geschloffen '), welcher die Festungen Peschiera, Berona, Legnano, Ferrara und Antona den Franzosen überlich, und die Livenja und den Tagliamento zur Grenzscheide der beiderseitigenhaue bestimmte. Eine spätere Convention gab auch Mantua den sept den Franken, als Preis einer Berlängerung des Waffensillskandes 2).

## **§.** 6.

#### Der Friede von Luneville.

Rach diesen Borgangen blieb der Friede kaum mehr puis baft. Eugland, wiewohl es kurz vorher einen abermalis Eubstdientraktat mit dem Kaiser geschlossen, erklärte selbs im Einwilligung zu einem Separatfrieden Dest reich 8. Aumin Tage des Jahrs 1801 begannen also die näheren Unterhalmgen, und am 9. Februar ward der Friede zu kune ville min zeichnet 3). Frankreich hatte verlangt, daß zur Abkürzung weschäftes der Kaiser zugleich im Namen des teutschen Riedes ihn schlösse, was auch geschah.

Der Lune viller Traftat, in ber hauptsache mit jenmit Campo Kormio und mit ben von der Reichsbepmatia Raftatt bereits ausgesprochenen Bewilligungen übereinstimmit erneuerte für Deftreich bie Abtretung von Belgien, fom von Kaltenstein und dem Frikthal an Franfreich, mit minber ber lombarbischen ganber an bie cisalpinift Republit. Dagegen murben auch bie venetianischen m vingen, welche ber Traftat von Campo Formio an Defireich ibs laffen, bemfelben neuerdings bestätigt, jeboch mit ber Beschräufm baß nunmehr bie Etich jur Grenze bestimmt marb, baber tas p schen berfelben und bem Po gelegene Land, mit Ginschluß bei Ib let von Berona und Porto Legnago rechts an jenem Ais ber cisalpinischen Republit anbeimfiel. Auch bie Abtretung Brib gau's an ben Bergog von Mobena murbe erneuert. mußte Destreich noch weiter an bas Großherzogthum Tosfall verzichten, welches bem Infanten, Bergog von Darma, W Dem Großherzog von Tosfana ward idet geschieden marb.

<sup>1) 16.</sup> Jäner.

ine volltommene und gangliche Entschäbigung in Leutschland verheißen. Diefes Teutschland trat ab bas jange linte Rheinufer, mit ber Bestimmung, bag bie baburch n Berluft gerathenen Erbfurften ben Erfag bafur auf bem edten Ufer erhalten follten. Diefed legte follte von ben Franen geraumt werben, jebody bie Reften, welche hiernach gurudgugeben waren, in bem (geschleiften) Buftanbe, worin fle fich befanbent, bleiben. Uebrigens murben bie batavifche, helvetifche, : isalpinische und ligurische Republit in bem Frieben mit ringeschloffen, und bie Unabbangigteit berfelben gegeneitig garantirt.

Das teutsche Reich nahm biefen Friedensschluß zur betrus benben Rotig, und ber Reichstag in Regensburg bestätigte ibn shne Saumen noch Wiberfpruch 1).

## S. 7.

# Beitere Friedensichluffe.

Dem Frieden mit dem hauptfeind ber Republik auf dem festen tanbe folgte balb bie Aussibnung mit ben übrigen, noch im Rrieg nit ihr befindlichen Machten.

Unter benfelben mar Reapel nach ihren erflarten Gefinnungent bie feinbseligste. Bis auf bie legte Zeit noch hatte ber neapoitanische Feldherr, Damas, gegen bie Franken mit Baffen und Bolfsaufwieglung gefriegt. Jest, nach ber Besiegung Destreichs, ind ba Murat ein frangofisches heer gegen Unteritalien führte, pat bas geangstete Reich um Frieden. Es erhielt auch burch : uffifche Bermittlung anfange einen Baffenftillftand ju Foigno 2) und darauf ben Frieden ju Floreng 3), wodurch es gegen Abtretung 'feiner mittel . und oberitalifchen Beffgungen (Elba, Stato begli Presidii und Piombino) das hauptland behielt, jedoch seine Safen ben englischen und turfischen Schiffen gu ichließen sich verpflichtete.

Auch Portugal schloß Frieden. Dieses Reich mar burch bie Rriegserflarung Spaniens, wozu Bonaparte Ronig Rarl IV.

<sup>1) 9.</sup> Mari.

vermochte '), in die großte Gefahr gerathen, da jest die verwinen französischen und spanischen Deeft in das schlecht verwahrte fand erobernd einbrangen. Als jedoch Portugal versparch, seine filien ben Engländern zu verschließen, so gewährte ihm Spanis je Badajoz den Frieden'), gegen Abtretung von Olivent. Auch Frankreich sohnte unter der gleichen Bedingung sich nit ihm ans zu Madrid'), erhielt jedoch als Jugade die Abtremgeines an Guyana kostenden Bezirks in Güdamerika, und im mäßige Geschlumme.

Mit Rugland beftund gwar feit ben Unfallen feiner fim in ber Schweis und in Solland fein thatlicher Rrieg mit; boch war, mancher freundlichen Annaberung ungeachtet, & Kriebe noch nicht formlich geschlossen worben. Aber Frankris freute fich bes fleigenben Bornes Paul's gegen bie Colin, jumal gegen England, wider welches berfelbe fogar friemit Ruftungen unternahm, und bie norbischen Sofe zu einer min "bewaffneten Reutralitat" vereinbarte. Indeffen war Paul im bie Bebingungen bes guneviller - Friedens menerbinge entim und erst ber Tod bes launenvollen Gelbstherrschers sichent # Frieden. Raifer Alerander fchloß ibn durch ben Grafam Markow zu Paris sowohl mit Spanien als mit grub reich ') auf ben Ruß der Wiederberstellung aller por dem lin bestandenen gegenseitigen Berbaltniffe. Gine geheime Convente ficherte dem Ronig von Sarbinien, als Ruglands Berbund eine angemeffene Entschäbigung gu, verhieß bie Raumung w Reapel, und bie nur im innigften Ginverftanbnifall Rugland ju geschehende Schlichtung ber Teutschlands und Staliens. Endlich erkannte grante bie jonische Sieben-Inseln=Republik an, welche Sultan und ber Chaar geschaffen hatten 3), als iene ehemd venetianische und hierauf frangosische Inseln burch ibre vereim Flotten erobert worden. Gine gleich bigarre politische Schoff von Seite ber wider bie große Republit friegenden Ginfelb fder, als jene bes "Ronigreichs Setrurien", in mil

<sup>1) 18.</sup> Febr. 1801.

<sup>2) 6.</sup> Juni.

<sup>3) 29.</sup> Gept.

<sup>4) 4.</sup> und 6: Ott.

<sup>5) 1800. 21.</sup> Marj.

die siegende frantische Rebublit das gewonnene Zostana permandelte.

Auch mit ber Pforte fchloß ber erfte Conful Frieden. Die Raumung , 21 eg ppt en 6. (f. unten & 8) batte ben Streitgegenfand gehoben, bie Wieberherstellung bes alten Freundschaftsvor baltniffes gefchab ohne Schwierigfeit. Die Pringipien ber "Republit" bemernhigten ben Gultan wenig; von einer "Sache ber Thromen" mußte er, ber ba in folger Macht volltommenbeit feine Stlaven beberrichte, nichts. ichon am 9. Oftober 1801 ber vorläufige Friebe jm Stanbe, ber bann am 25. Juni bes folgenben Sahres in einen Definitivfrieben permanbelt marb. Die alten Berhaltniffe murben baburch wieber berneftellt, die Beligungen beider Theile gegenfeitig garantirt, bie Republit ber fieben Infeln querfannt. Auch mit ben Barbaresten, namentlich mit Algier 1) warb Frieben.

### **5**. 8.

Englischer Rrieg. Eroberung Malta's und Aegyptens:

Mber mit England war bie Ausschnung schwerer. ftarrer Sinn beugte fich auch ber Rothwendigteit nicht. Die Ibee eines Friedeus, der nach fo vielen Triumphen England teinen Bewinn gabe, bagegen die Rebenbublerin, welche man gu bemutbigen gehofft, in unermeflich erhöhter Redft und Glorie liefe, war bem Minifter, und überall bem brittifchen Grolg, unerträglich. Aber nach bem Abfall affer Berbundeten und bei gehäuften inneren wie außeren Gefahren, forberte bie Gelbsterhaltung ben bittern Entfichlug. Alfo verließ Pitt bas lange (mit großem Lob und großem Label) verwaltete Ministerium; und an feine Stelle trat Abbington 1). Auch Dundas und Grenville legten ihre Stellen nieber, worauf fofort Lord Samtesburn, ber neue Staatefefretair ber auswartigen Ungelegenheiten, bie Bereitwillig. feit bes Konigs jum Frieden erflarte.

Die zwei lezten großen Schlage, womit England feinen Feind getroffen hatte, waren bie Wiedereroberung Malta's und Meguptens. Rach einer zweijabrigen Blotabe ergab Baubois, ber

<sup>1) 17.</sup> Des. 1801.

tapfere Bouverneur, bie ihm anvertraute Welfenfefte, La Balette an bie brittische Dacht 1). In Megupten batte Rleber nach Bemaparte's Entfernung ben Seerbefehl übernommen, und, troj gebaufter Bedrangnis, glorreich geführt. Gin neuer Landungemind ber Turten bei Damiette war zurückgewiesen worden?); abr ber Grofvegier nahte von Gprien ber mit großer Racht, und eroberte El Arifch. Bugleich muthete bie Deft. Da fchlof Alder mit bem Grofvegier - unter Bermittlung Gibnen Smith'ieine Uebereinfunft , wodurch ben Frangofen bie freie Rudicht mi Franfreich, mit ihrem gefammten Gigenthum, und nach Empfan von 3000 Beuteln zu ihrem Unterhalt, gestattet ward 3). Im bie englische Regierung genehmigte ben Bertrag nit fondern forberte bie Rriegsgefangenschaft ber Frampin worauf Rleber von Renem gum Schwert griff, ben Grofmit bei Beliopolis bis zur Bernichtung fchlug 1), bas bereit m lorene Cairo wieder eroberte, und bieburch ben Befig Aegyptol abermals befestigte. Bald barauf fiel ber eble und weise Rlebt burch bie Sand eines turfifchen Meuchelmordere. De non, te weber geachtet noch geliebt wurde, ergriff als altefter Benni ben Stab. Parteiung entstund im Beer, Difvergnugen um Bleichwohl erbot sich jest die englische Regierung M gebens jur Bestätigung ber Capitulation von El Arifd. It hoffnung, Negupten ju behaupten, war bei ben Franzofen m gestärft burch ihren legten Gieg, fo wie burch bie troftriden Rachrichten aus Franfreich. Daber ruftete England eine mid tige Unternehmung aus jur enblichen Erbrückung ber gefürchicht Abmiral Reith führt die Flotte, General Franken . Colonie. Abercrombie das Deer. Bei Abutir geschah die gandung Much von Offindien und vom Cap ber guten Soffunt famen Berftartungstruppen, die vom rothen Deer her Megy ten angriffen. Gegen fo viele Reinde - auch die Eurfen brade wieder herein - magten gleichwohl bie Franken ben Streit. Am bei Abufir, und noch schwerer bei Ramanieh 6) wurden fie g schlagen. Abercrombie jedoch mar im ersten Treffen gefallt, worauf hutchinfon ben Dberbefehl erhielt. Roch immer bamit

<sup>1) 5.</sup> Sept. 1800.

<sup>2) 1)</sup> Nov. 1799.

<sup>3) 24.</sup> Janer 1800.

<sup>4) 20.</sup> März.

<sup>5) 8.</sup> Mar: 1801.

<sup>6) 21.</sup> Diary u. 9. Mil.

ber Widerstand. Man hoffte auf eine Berstärfung, welche ber Abmiral Gantheaume aus Frantreich zuzuführen versuchte. Es gelang ihm nicht. Da kapitulirte endlich, zuerst General-Belliard in Cairo, und einige Zeit darauf Menou in Alerandrien. Die Trümmer bes tapferen Heeres wurden, ohne kriegsgefangen zu senn, auf englischen Schiffen nach Frankreich geführt. Der glänzend begonnene Zug-nach Aegypten endete also.

Im übrigen hatte England in den lezten Kriegsjahren weniger Triumphe als in den ersten ersochten. Die meisten Colonien der Feinde waren bereits erobert, die Flotten theise zerstört, thesis genommen, theise in dem Hasen eingeschlossen. Es mangelte die Gelegenheit zum Sieg. Einige wenige Inseln und Kusten sielen noch in brittische Gewalt; und auch in Europa ward Minorka, bald nach Nelson's Sieg dei Abutir, durch ein von Gibralkat ausgelausenes Geschweder erobert?). Dagegen schlugen einige autdere Landungsversuche, so wie mehrere Angrisse auf die Flotten in den hafen sehl, und die große Erpedition gegen Holland schleterte gänzlich.

#### **§**. 9.

Innerer Buftand Englands. Bereinigung Irlands.

Im Innern Englands herrschte fortwährend eine gewaltege Gahrung, welche mehr und mehr einen bedenklichen Charafter annahm. Zwar die Empörung der Irlander, welche eine Reihe von Jahren hindurch gewüthet und Schreckensseenen aller Art hervorgebracht hatte, war durch Weisheit und Milbe best Lords Cornwallis, welcher dem grausamen Lord Cambben als Vicefonig folgte ), größtentheils gestillt worden. Sie war die Frucht der stiefmutterlichen Behandlung Irlands von Seite des Mutterlandes, und insbesondere der Bedrückung der Katholiken gewesen. Nichts Geringeres, als die Losreisung von England beabsichtigten die Empörer. Aber die einheimische Entzweiung zwischen Protestanten und Katholiken, und einige Gemährungen von Seite Englands, verhinderten dieses Aeußerste. Auch die oft wiederholten Landungsversuche der Franzosen waren fruchtlos

<sup>1) 27.</sup> Juni u. 30. August.

<sup>3)</sup> G. oben Rap. VL S. 26.

<sup>2) 17.</sup> Nov. 1798.

<sup>4) 1798. 20.</sup> Juni.

geblieben. Gine treffliche Burgfchaft ber tauftigen Ruhe gu b Bereinigung Brlands mit Grofbrittannien je einem Reiche, welche Bitt, nach überwundenen vielfachen bonte rigfeiten, enblich ju Stande brachte 1). Hun 1. Jann 1801 warb bas vereinigte Parlament Grofbrittanniens und Ginte vom Ronig eröffnet. hundert Abgeprovete ber irifden bin und Grafichaften nahmen Sig im brittifden Unterbant, il Oberhand traten 4 geiftliche und 28 weltliche Pairs. 3flat follte zwei Giebenzehntheile zu den gemeinfamen Staatsberinfuft Alles biefes jedoch befriedigte Irland nicht. A fcpreienbften Beschwerben, namlich jene ber Ratheliten, fem nicht auf baburch. Das englische Parlament , jum Erfannt Welt, beharrte bei ben undulbfamen Pringipien , welche, it im fanatifden Beit geboren, die zweifache Schande einer aufglitt find. Bergebens verlangte felbft ber vielwermogenbe Mik "Emancipation ber Ratholifen." Der Rong, # eigener herzensgesumung ober nach frember Gingebung, ethin biefelbe "feinem Rronungseib jumiber", um Bill nahm von biefer Fehlschlagung ben Grund (mahrscheinlich in blos ben Bormand) jur Rieberlegung feiner Stelle. ber geheime Brand, welcher nur eines Anlaffes bedurfte, " abermat in lichte Rlammen aufzuschlagen.

Auch in England haufte fich mancherlei Brennftoff. Di ungebeuren Summen, welche ber Rrieg gegen bas übermidig Granfreich, verbunden mit der Bezahlung schwerer Gubstim " Die meiften Staaten Europa's, verfchlang, machten formibint bobere Steuern und eine unerhörte Bermehrung ber Rationalital nothig. Binnen ber erften feche Rriegsjahre mar fie ichon un if nabe 200 Millionen Pfund Sterling gestiegen; um bie 3mt W Friedens von Lune ville aber betrag bie Gesammtlaft ber fin birten Schulb an 500 Millionen! deren Binfe allein fcon bie Ritt ber Steuerpflichtigen erschopften. Denn in England, wie faft ihm all, faften bie Steuern vorzugsweis auf der minder wohlhabentel Rlaffe, auf ber Da ffe ber Ration, mabrend bie Gunftling to Bluds, bie Reichen und Ueberreichen, Davon großentheile M

<sup>1) 1800. 30.</sup> Juni.

fcont bleiben. Gine Ginfommensfleuer, welche Ditt einführte, half nur wenig. Denn neben ibr bestund bas übrige, von Grund aus verdorbene, Spftem. Bielfache Bers armung mar bie Folge bavon. Dagu fam bie baufige Storung ober Ertobtung manches Erwerbowege burch bie mechfelnben Bufalle bes Rriegs ober burch bie veranderliche Politit bes Ause lanbed. Der Sturg ber großen haubels , ober Rabuit , baufer, bas Ermatten einzelner Industriezweige, brachte jebesmal bie Berarmung von Taufenben bervor. Die Armentage flieg ju einet furchtbaren Sobe; und bennoch blieb bie Roth ber Durftigen ungestillt. Der Contrast zwischen Reichthum und Armuth ber Burger beffelben Staates wurde taglich fchneibenber, taglich bie Unjahl berjenigen größer, welche nach einer Berunberung bes Buftanbes fich fehnten. Die Berborbenheit bes Parlaments und ber Regierung burch bie fehlerhafte Bolldreprafentation fiel grell in die Augen; und mehr und niebe vereinten fich bie Berftanbigen und Bohlgefinten gu bem Bunfche, m ber Forberung einer Darlamentereform, welche ber Cavienne, ber Kaftengeift, Die Befdyranttheit und ber Sang jur Billfürberrichaft mit Abichen verwarfen. Die Ungufriebenheit bes Boltes, die man burch Ges mabrung ber gerechten Forberungen nicht heben wollte, mußte Daber niebergebalten werben burch Strenge und Gewalt; boch eben baburch vermehrte fich bas Diffvergnigen, und bie Ents ruftung. Die Sabend Corpud Mitte blieb fortwahrend fuspendirt, ben Prarogativen ber Rrone mard zusehends eine größere Ambbel nung gegeben, bas Corruptionsfoftem im Barlament und im Bolf rudfichtelofer ausgeubt, und bie Bolfefreiheit burch bie fteigente Truppensahl mehr und mehr bedraht.

## **§.** 10.

Bweite bewaffnete nordische Reutralität. Englands Rrieg . wider Danemark. Gee: Convention mit Aufland.

Bum Erfaz für so viele Uebel hatte England blos feine Triumphe zur See und feine darauf gebaute fleigende handels, größe. Aber auch dieser Meerbeherrschung, welche es übermuthig mißbrauchte, drohte Gefahr durch ben endlich aufgeregten Widerftand ber Reutralen. Danemart und Schweben klagten

laut über mehrere fehmere Beleibigungen ihrer Rlagge, befonbers aber bie von England ausgesprochene Befugnif, auch bie unter Convoi fegelnben Sanbeldschiffe ju viftiten (nicht minber iber bie ihren Sandel tobtenbe Ausbehnung bes Begriffs von Ger-Blotabe und von Contrebande), wogu noch verschiedene einzelne Berlegungen famen. Rach einigen lebhaften Berhandlungen fegelk im August 1800 eine englische Flotte burch ben Sund, und er amang von Daremart eine Convention!), worftach feinen Schiffen gar teine Convoi mehr gegeben, bas Recht, auch be convolirten ju untersuchen, aber ju einer bequemern Beit entichie ben werben follte.

Aber ju gleicher Beit legte ber ruffifche Raffer Bauflu norbifden Dachten ben Entwurf einer abermaligen, jener me 1780 abulichen, bewaffneten Reutralität vor. Geine Entring gegen England \*), neuerdluge gefteigert burch beffen Beigemy, bas eroberte Dalta ihm, bem Grofineifter bes Orbens, p Abergeben, ergriff begierig biefen Anlag, bemfelben webe gu thm Rebenbei regte er bas Diftrauen ber Pforte wiber Englan auf . und jog in mehreren Provinzen feines Reiches Deere jufam men, beren Bestimmung gegen England ober gegen bie Coalin taum zweifelhaft mar. Gin allgemeines Embargs auf alle britis feben Schiffe in feinen Safen, und bie Abführung ihrer Bemad nung in's Innere bes Reiches, benteten gleichfalls auf Rieg-Raifer Baul, indem er bergestalt den Feinden Frankreichs britt, war barum feineswegs Freund der Republit ober der Revolution. Bwar Bonaparte'n als Rriegsmeifter und Gewaltsberricht achtete er hoch; ben Pringipien ber Revolution jedoch blieb a gram wie juvor; aber er hoffte burch polizeiliche Daagregela, gumal burch ftrenge Cenfur ber einheimischen und burch forgfaltig Sperre gegen ausländische Schriften, fein Reich bagegen zu wer wahren.

Die bewaffnete Reutralität ward von Schweben und we Preufen bewilligt, von Danemart jeboch, welches bem bib tifchen Borne am nachten lag, nur gezwungen angenommen? Um thatigften verfuhr Preugen, wiewohl es bie meifte Schoms

<sup>1) 29. 2</sup>lug.

<sup>2)</sup> S. oben Rup. VI. S. 26.

son Seite Englands erfahren. Rigebuttel und Eurhafen, nann auch ber größte Theil ber hannöverischen Länder und is Stadt Bremen, wurden von Preußen befegt 1), mährend bie Danen daffelbe mit Hamburg und Lübeck thaten, und so tach aller Berkehr Teutschlands mit Großbrittannien gesperrt ward.

Gegen fo brobende Maagregeln erhob fich rachend ber brittifche Dreigad. Gin allgemeines Embargo auf die ruffifchen, fcmes bifchen und banifchen Schiffe mochte als Erwiederung gerecht icheinen. Aber England , bie Behauptung feiner volferrechtemieris gen Grundfage ale hauptfluge feiner Macht betrachtenb, fandte eine Kriegeflotte aus, um fie ben Widerfprechenden einzuschärfen. Bier und funfzig Schiffe unter ben Abmiralen Parter und Relfon brachen burch ben Gund, trog bes heftigen Reuers ber Keftung Rronenburg, und erschienen vor Ropenbagen 3). Die Danen, fich felbst überlaffen (ruhig batte ber Ronig von Sch meben von Selfingborg aus zugesehen, wie bie englische Flotte bart an ben ichwebischen Ruften vorübersegelte, und von feiner Geite erfchien Silfe), Die Danen blieben bennoch jur Gegenwehr entschloffen, und firitten von ihrer Bertheibigungelinie anerichrocen, begeiftert gegen ben überlegenen, friegegemanbten, oon beruhmten Geehelben angeführten Feind 3), bis nach bem glorreichsten Widerstand , und nachdem beiberscits mehrere Tauenbe von Tapfern gefallen, bie Uebermacht fiegte, jedoch bes heuer erfauften Triumphes nur wenig Freude hatte. Relfon werft, gleich ben Tag nach ber Schlacht, trug auf einen Baffentillstand an , welchen nach einiger Unterhandlung Danemart eine ging unter ber Bedingung, bag mahrend beffelben bie bewaffnete Reutralität suspendirt fenn follte.

Jezt segelten die Englander in die Ostsee, der schwedischerussischen Flotte entgegen. Aber schon hatte das Berhängnis sie von ihrem gefährlichsten Feinde befreit. In der Nacht vom 23/24. März 1801 war Kaiser Paul in Folge des haffes, den seine Despotie ihm zugezogen, um's Leben gekommen. Sein Sohn und Nachfolger Alexander, durch die Begebenheit ersschüttert, auch das Bedürsniß seines Reiches fühlend, bezeigte

<sup>1)</sup> Dej. 1800. Apr. 1801.

sofore sich geneigt zum Frieden '). Auch kam diefer zu Stund in kurzer Frist; die Sperre Teutsch lands hörte auf, die dinischen und preußischen Truppen zogen fich zuruck; Aufland aber, in einer für das Seerecht der Neutralen höchst medwirdigen aber niederschlagenden Convention '), erkannte — nur mit geringer Milberung — die harten brittischen Grundsäze an, gegen welche die bewassnete Reutralität war errichtet worden. In übrigen nordischen Mächte traten dieser Convention nur wörstmbend bei; doch erhielten sie badurch die ihnen indessen duch in Engländer weggenommenen Inseln in West in die n zurick. Mit der Streit wegen Malta's wurde geschlichtet. Der Kam Merander entsagte seinen Ansprüchen auf das Großmeisterthumb Ordens, und folglich auf den Besiz der Insel. • Der notim Friede war herzestellt.

# **S. 11.**

### Friede von Amiens.

Auch der Friede mit Frankreich kam nun endlich zu Stund. Die Lage beider Streitenden machte ihnen denselben gleichmiss wünschenswerth. Nachdem die Unterhandlungen darüber sallen halbes Jahr insgeheim waren gepflogen worden, so erscholl zu Freude der Welt die Nachricht, daß am 1. Oft. (1800) in too n die Präliminar - Artikel unterzeichnet worden. Wersammelte sich zu Amiens der Congreß, auf welchem der Erfinitiv - Friede, zwischen England einerseits, solland Frankreich, Spanien und Holland anderseits, durch in Gesandten Cornwallis, Joseph Bonaparte, Azara und Schimmelpennink geschlossen ward.

England gab durch solchen Frieden alle seine Erobermsprurud, mit Ausnahme von Ceplon und Trinidad, welche batavische Mepublik und Spanien an dasselbe abram. Das Borgebirg ber guten Hoffnung sollte den Schift der contradirenden Mächte gleichmäßig offen stehen, und hie höheren Abgaben, als die batavischen Schiffe selbst entrichten, von ihnen verlangt werden. Negypten sollte der Pforte strick

<sup>43 20.</sup> Apr.

<sup>2) 17.</sup> Juni. 1801.

Rellt und überhanpt die Integritut berfelben erhalten werben. talta ward bem Johanniter. Drben wieber zugefchieben, b bie Unabbangigfeit folder Bestjung unter bie Bemahrleiftung u Frantreich, England, Deftreich, Gpanien und at fland gestellt. Die Rifcherei an ben Ruften von Remfounds und und in ter Caurengbay follte wie vor bem Rriege fatt iten; bem Saufe Dranien endlich eine angemeffene Entschabis ing, welche jeboch ber batavifchen Republit nicht zur Laft fiele, Theil werben. Mehrere antere Bestimmungen, wie wegen ber o nifden Infeln, wegen ber Raumung Reapels u. f. w., aren jenen bes Luneviller- Friebens gleichlautenb. Für Rudaben, Abtretungen und Rammungen ward bie Frift von 1, 3 und Monaten festgesegt, je nachdem bie lander in Europa, Mmei ta ober Afien lagen.

## S. 12.

Teutiche Gefchichten. Reichsdeputationshauptichluffe.

Unter allen biefen Friedensschluffen mar jener mit Teutsche and in feiner Erfüllung ber schwierigste. Die Entschabigungs. iche ber auf bem linten Rheinufer einigen ganbes beraubten, ober uch fonft an's gute teutsche Reich wegen Schabloshaltung anerwiesenen Fürsten, mar schon nach ihrem Begriff eine Mutter uendlichen Streites. Man mochte es fast als Boblthat preifen, baß rei Grofmachte, Franfreich, Rugland und Preugen, en Plan ter Entschädigung vorläufig unter fich in's Reine gebracht atten, und ihn - im Ramen ber beiben erften - ber gunt Behufe biefer Dinge ernannten Reichebeputation blos gur Innahme vorlegten 2). Aber biefe Grogmachte waren nicht bie Ereunde Teutschlands, und ihr herrisches Diftat - entgegen ber Berfaffung Teutschlands, welche beffen Dberhaupt und bem Reichstag folde Bestimmungen gufchieb, und bem guneviller Frieben, welcher Franfreich babei gang und gar feinen Ginfluß inraumte - vollendete bie Erniedrigung bes ungludlichen Reiches. Der erfte Conful, ber fiegende Feint, welcher mittelft feiner ge-

<sup>1) 2.</sup> Oft. 1801. Doch erft am 24. Aug. 1802 wurden ihre Sizungen eröffnet.

<sup>2) 13.</sup> Aug. 1802.

bieterischen Ginmischung Die teutschen Stanbe burch Auralt mi Doffnung von fich abbangig ju machen fuchte; ber mostowitifde Chaar, welcher ber arglistigen Freundschaft bes Comfuls kinen, Teutschland bas Schidsal Polens brobenben, Ginflug vertente, und Preufen, welches, ichon ju Bafel von ber gemint teutschen Sache abgefallen, fortan nur fur eigenes, nothigenfall auf die Berftudelung bes Reiches ju bauendes Intereffe gentein batte, gaben ber teutschen Ration bas über ibre hochsten Sutreffa entscheibenbe Gefeg. Es ließ fich poraussehen, bag biefe & mittler (mas indeffen zufällig einigen Boltern zur Wohlthat wan) allererft diejenigen, welche ichon früher zu Frankreich fich binney ten, fobann jene, welche burch perfonliche Berbaltniffe einen brei Bewaltigen naher ftunden, ober welche jum Erfauferin Protektion bereit maren, begunftigen, bingegen bie Freund if Baterlandes, auch bie Freunde Deftreichs, oder bie ju danhun Rolgfamteit nicht geneigt ichienen, jurudlegen murben. man vom Mugenblid an, ale in Paris bas Entschäbigmit geschäft verhandelt marb, die Gesandten vieler teutschen Auffin ! emfiger Befliffenheit, felbft Bubringlichteit, ben erften Conful beffen Minifter, Talleprand, umschwarmen, um land m Leute bettelnd, feilschend, streitend, nicht Giner fur's gemeinim Baterland, Alle nur für fich, fur Bergrößerung ihrer bolit mit wetteifernder Singabe bes Bangen arbeitent. gung ber Unspruche ober Berbienfte mar naturlich nur von fich ober Familien, nicht von Boltern bie Rebe. Das Rabimit ersten Confule ber Republit (!) mußte nichts mehr von 9 tereffen ober Rechten ber legten. Sa, felbst bie Opposition, meldt in Teutschland bei ber Reichsbeputation, gegen bi Entschädigungeprojekt ber Bermittler laut marb, hatte burchan tein volfsthumliches Intereffe jum Gegenstand, fondem blo Die Abwendung der Berfurzung Deftreiche, namentlich id Großbergogs von Tostana, welcher die ihm durch den Lineville Frieden zugeficherte vollstandige Entschäbigung nicht angen fen befam. Ale endlich biefer Puntt burch einige Rachgibb feit von der Gegenseite seine Erledigung erhalten, fo tam id Geschäft in's Reine, und es erschienen nacheinander zwei Reidb beputations . Sanptichluffe, welche ben frangifich

ussischen Enschädigungsplan genehmigten, und beren lezter auch om Kaiser und Reich bestätigt, sohin i) die Reichsbeputation für ufgelöst erstärt ward. Debrigens hat diese Reichsbeputation t den ihrer Entscheidung anheim gestellten Punkten (wie in der densionirungssache der durch den Länderhandel ihrer Aemter, deründen oder Anwartschaften beraubten Individuen) einen mustersaften Eiser und humane Gewissenhaftigkeit dewiesen. Aber ihr anzes Geschäft hat sie nur vom Standpunkt des Privat-Rechtster er Diktatoren unbedingt folgsam, theils ohne Ahnung der Volksplam, keils ohne Ahnung der Volksplam, keils ohne Ahnung der Forderungen einer vorangeschrittenen Zeit.

In Unsehung ber Saupt fache maren bie Berathungen und Befchluffe der Reichebeputation eine blofe Formlich teit. In Pais murbe Alles entschieden. Franfreich und Rugland no. iffgirten blos der Deputation, mas fie zu genehmigen batte. Auch rgriffen - anfangs bie machtigeren Furften, balb auch bie fleis jeren - von ben ihnen burch Frankreich und Rugland jugewiefeten Entschädigunge seber Bergrößerunge : Landen meift fcon Beis, bevor bie Reichsbeputation ober Raifer und Reich folche Bus seisung bestätigt, ja jum Theil schon bevor nur die Reichsterus ation ibre Gigung eröffnet batte. Es war ein allgemeines Rens en nach neuen gandern. Ueberall marfchirten Befig ergreifende Truppen und Rommiffarien. - Alle reichsunmittelbaren geiftlich en Stifter, beren Setularisation freilich schon die Raftatter Reiche. eputation bewilligt hatte, nicht minder die mittelbaren, sowohl t ben alten ale in ben Entschädigungelanben gelegenen Stifter und elofter, aber auch bie meiften Reicheftabte mit ihren Gebieten, urben nach bem Sachenrecht - als Stoff ber Enticha igung - behandelt, und willfürlich ben einheimischen ober ausartigen Entschädigungemerbern zugetheilt. 3mei und vieri a Reich & ft abte (vier maren mit bem linken Rheinufer an Frants eich gefommen) murben alfo ben Furften unterworfen, - gegen en Inhalt bes Luneviller Friedens - burch blofe Gewalt. eche (Samburg, Rubed, Bremen, Mugeburg, Rurn, erg und Frantfurt) blieben frei; boch gleichfalls nur burch

<sup>1) 23.</sup> Nov. 1802. 25. Febr. 1803.

<sup>2) 24.</sup> März und 19. Mai 1803.

p. Stotted Gefch. ge 90.

Willier und Machtwort. Ja, sie wurden bem teutschen Reicht ent frem bet durch die ihnen gewährte Reutralitätin künstigen Reichsfriegen. Dergestalt ging bas eble Instim ter teutschen Reichsstädte (bis auf wonige Trümmer) win, wiewahl gerabe sie, so wie-die geistlichen Für sten, an wtreusten der vaterländischen Sache und dem Reichseberhaupt geblieben waren. So wenig galt überall das Interesse der tentschen Ration; nichts wurde geachtet, geschout, gesordert, ab jenes der Erbfürsten.

#### **§.** 13.

Neue Berfaffung und Territorialeintheilung

Die neue Berfassung, welche Teutschland burdbi Entschädigungsgefchaft und Die barauf gefolgten Reichtige schlusse erhielt, konnte unter folgben Umftanden nicht andet il vollends abentenerlich und mitleidemurbig fenn. fen Rheinufer mar (mit Ginichluß Belgiens) ein Gin von mehr ale 1200 Quabratmeilen mit beinabe 4 Millionn wohner verloren gegangen. Im übrigen Teutschland waren ich Erlöschung zweier Churmurben (Colln und Erier), burd & fularisation ber geiftlichen Stanbe und Unterwerfung ber Ind flabte, alle Rugen bes moriden Staatsgebaubes aus einam geriffen, mehrere Grundpfeiler gertrumment, und burch mit bigarren Ginbau bas Gange entstellt worben. Der Churfut 118 Raing, welcher jegt fatt feines ehemaligen Canbes Regend burg, Afchaffenburg und Beglar befigen und Enlage bleiben follte, und ber Soch : und Teutfchm ei fter (ein offer chischer Pring) waren die allein noch übrigen geistlichen Gind Dagegen murben vier neue Churfurften, Burtemberg, Beffenfaffel und Baben (welche jebe niemals in den Kall kamen, ihr Chur- Recht zu üben) gemach und die Stimmen im Reichsfürstenrath, trog ber Beit verminderung, von 99 auf 131 vermehrt; hievon batten, wi abermal die alten Berhältniffe umfehrte, die Proteffanten igt um 27 mehr als die Ratholiten zu fubren, baber biefe bargen in laute Beschwerben ausbrachen. Unter ben zu entschänigen in Furften hatte Dreußen bas beite Loos gezogen. Fir 16 Quabratmeilen mit 122,000 Einwohnern erhielt es 240 Quadatmeilen und 580,000 Menfchen. Much Baiern, Burtems erg und Baben, Seffen . Darm ftabt u. a. erhielten un. erhaltnifmäßig mehr als fie verloren hatten. (Baben, sas in bas fonft buftere Gemalde einen erquickenden Lichtstrabl pirft, und bes unfterblichen Rarl Friedrich's Bild mit verienter Glorie umgibt - Baben aus bem, offentlich erflaten und Ugemein, wenn auch nicht als Beweggrund boch als Dabreit, anerfannten, Titel ber Tugenb feines Furften.) Das egen befam Tostana, beffen Entschädigung man freilich mit Ingebuhr Teutschland jugemuthet, faum bie Balfte bes Berlornen rfest (burch Galaburg und Berchtesgaben, Gichftabt ind einen Theil von Paffau, und eben fo Dobena, welchem er Breisgau (mit Ausnahme bes, ber Schweig'gu einiger Bergutung von Frantreich überlaffenen , Frifthals zugeschieben Dranien, beffen Berluft in Solland bas teutsche teich gar nichts anging, befam gleichwohl Fulba mit anderem, reftreuten, geiftlichen und weltlichen Gut. Ginige fleinere Ente habigungerenten nebft 350,000 fl. jur Dotationeergangung fur :18 Churerzfanzler murben auf die Rheinschiffahrt 6:Dftroi jaewiesen, welche an die Stelle ber alten vielstamigen Bolle tren , und jum gemeinschaftlichen Bortheil Frankreichs und Teutsche mbe vermaltet merben follte.

Heber diefe Ginrichtungen und neuen Berhaltuisse brannte noch rroorener Saber, ale ber abermalige Rriegsausbruch ben Umara bes teutschen Reiches ploglich vollenbete.

## S. 14.

Bonaparte's Regetekungsfyftem.

Nach bem Sieg von Marengo, und noch mehr nach ben Fries mefchluffen von Enneville und Amiens, begannen die veretignifreicheren Arbeiten Bonaparte's, beren Biel fein geringes & mar, ale Franfreich jum weltgebietenben Staat, fich felbft jum unumschrantten Erbherren effelben zu machen. Rlug, fraftvoll, beharrlich, großeneils in naberen Birfungen wohlthatig, glangend, felbst die erständigen blendend, aber aud vielfach gewissenlos, rechtes 21 \*

verachtend, frevelhaft, und nach ihrem legten 3med indgefam fluchwurdig waren bie Maagregeln, bie er hiezu erfann und a führte. Frantreich, an vielen Bunben ber Revolution no blutend, mußte gurft geheilt, Bertrauen und Dantbarfeit in erften Conful gewonnen werden. Alfo berubigte und unterwaft anvorderft alle Parteien, indem er allen gleiche Gunft ernie aber feiner fich hingab. Nicht eine flegende Kaftion , fonbern ei über allen erhabene Regierung lentte bie Zugel Kranfnicht baber verschwand ber Antrieb wie ber Muth jur Auflehnn Sodann fam in alle Zweige ber Abministration fin reges, h Kortschritten ber Staatswiffenschaft, jumal ben Intereffen b Rationalwirthschaft entsprechendes Leben. Aderbau, Indin und Banbel empfanden bie gleich umfichtige als fraftige mie ermubete Rurforge einer Regierung, welche ihren eigenen Gun und Ruhm in ber Boblfahrt bes Reichs erfannte. Es win Strafen angelegt, Ranale gegraben, Bafen, Damme, Brit gebaut, allenthalben bie Bege bes Bertehre gebahnt ober leichtert, ber Erfindungegeist burch Ebre und Belohnungen muntert, ber Unterricht in allen ber Staatswirthschaft bienem Runften und Wiffenschaften beforbert und felbst bas Gemit Auslandes bem frangofischen Intereffe bienftbar gemacht. Git Grundungen und Anstalten, in Frankreich felbst und in bil Bafallenstaaten, bezeichnen die ganze Periode von Bonaput Gewalt. Auch mahrend ber Rriege, von fernen Seerlagen eroberten Sauptstädten aus, erließ er gerne bergleichen friedit Berordnungen, welche burch Inhalt und Ueberfchrift bie Ball berinnen feines boppelten Ruhmes wurden; und - wie vid im feiner Gunden und Frevel fepen - Die Balfte von Europa voll von Dentmalen feines ichaffenben Genie's, und feiner gentengroße.

Aber neben so preiswürdigen Arbeiten entfalteten sich in bie schändlichsten Despotenkunkte und die unerfattlichste bers sucht. Das verehrte und geliebte Haupt eines großen und Wolfes seyn, genügte seiner Selbstsucht nicht. Er wollt waltsherrscher und allein gebietend, und Alles in Allem Reine andere selbstständige Kraft durfte neben der seinigen und er glaubte Richts zu haben, wenn nicht Alles. Also

r, ber unnaturliche Sohn ber Revolution, verratherischen Rrieg oider die Grundfage, benen fie entquollen, und benen er felbft ein Emportommen verdantte. Er bructe bie Ration in ben Staub, die ihn jum Subrer erforen, und betrog nach fo vielen Stromen von Blut und Thranen Die Menschheit um Die beften fruchte, die benfelben batten entspriegen mogen.

## **6.** 15.

Despotische Maagregeln. Code Napoléon.

Buvorderst - wie alle Machthaber thun, welche ein bojes Bewiffen haben - legte er bie Preffe in Feffeln. Beitchriften, die feiner Unmagung nicht frohnten, murben unterrudt, freimuthige Schriftsteller verfolgt, miffallige Blatter ves Anslandes verboten; felbft die Schaubuhne auf's Aengstlichste emacht.

Aber wer bas Bort ber Rlage nicht erlaubt, forbert bie einbfelige That auf. Rur ein Schreckensspftem tann ibn ann ichugen. Bum legten nahm Bonaparte feine Buffucht. Bein Polizei : Minifter Fouch é, organifirte ein allgegenwartiges Spaher . und Schergen . Beer, welchem balb felbft die Bebans en verfallen maren. Gleichwohl fanden Berichwörungen ftatt, ober murben - wie schwerer Berbacht vorliegt - jum Theil rfonnen, oder argliftig von oben veranlagt), wodurch bem benter Arbeit marb. Buerft ein angeblicher Morbanfchlag, ber n ber Oper follte ausgeführt werten, fobann ein wirklicher Berach, ben burch die Strafe Micaife fahrenden Conful burch einen Julverkarren (bie Sollenmaschine) in die Luft zu sprengen 1), rachte eine Anzahl Elender in Berhaft und zum Theil auf's Schaffot. Aber fie veranlagten zugleich allgemeine Maagregeln er Strenge. Der mabricheinlichere Berdacht wegen ber Sollennaschine lag auf ben Chouans; aber Bonaparte, ben Denofraten weit mehr ale ben Ronaliften gram, marf ihn auf bie gatobiner. Eine Menge berfelben murbe ploglich verhaftet, und 30 aus ihnen auf ein von bem folgsamen Erhaltungesenat leicht rwirftes Genatus. Confult ohne Urtheil und Recht nach Buyana beportirt.

<sup>1) 1800 10,</sup> Det. und 24. Det.

Bu gleicher Zeit errichtete ber erfte Consul Spezialgerichts bofe burch bas ganze Reich, bestehend aus Richtern, welche ber Consul ernannte, großentheils Offizieren, und beaustragt, ansischließend und ohne Berufung über alle Berbrechen gegen bie Sichus heit bes Staates zu urtheilen, mahre Revolutions Etibunale, jezt im Dienste bes Alleinherrschers.

Zwar erhob sich gegen solche Gewaltstreiche bie Opposition einiger Rechtliebenden und Rühnen im Senate selbst, und met noch im Tribunat. Lanjuinais, Gregdire, Garatu ersten, Isnard, Benjamin de Constant, Bailleil Daunou im lezten, ließen ihre mannlichen Stimmen dager ertonen; jedoch ohne Erfolg. Bielmehr ward dadurch die Reprung zu gewaltsamen Schritten gegen die Nationalreprasentelbst gereigt.

Die Berathungen über das neue bürgerliche Geseiht gaben dazu den näheren Anlaß. Die Berfassung, eines sieben war schon in den ersten Zeiten der Revolution als Bedirn anerkannt, und der Entwurf desselben vom Nationaloms Cambaceres anvertraut worden. Die Arbeit desselben in keine Billigung, und auch andere Bersuche der Aussimm scheiterben.

Bonaparte nahm sich jezt des großen Geschäftes an, wiegte einen von Tronchet, Portalis, Bigot Pressoneu und Maleville ziemlich hastig ausgearbeiteten, soban Gtaatsrath forgsam geprüften Entwurf dem gesezgedenden kinn vor. Aber die freisunigeren Glieder desselben tadelten kesig wor. Aber die freisunigeren Glieder desselben tadelten kesig wor. Aber die freisunigeren Glieder desselben tadelten kesig warden underdings mehr ein Machwert der arglistigen Despotenpolitist ein Diktat der rein rechtlichen Bernunft, zumal die naturlid Familienordnung den Interessen der herrischen Staatsgewalt worfern ist, beleidigten aber dadurch den Stolz des ersten Constitut den Ramen es vorgelegt worden. Er nahm zürnen und sein der der verfassungsmäßig bevorstehenden Erneuerung eine ficht iheils des geseggebenden Körpers, zwanzig Tribunen und schip

<sup>1) 1802, 5. 3</sup>aner.

Gefeggeber burch ein fogenanntes worgnnifches Genatus Confult" aus ber Lifte eliminirt, und hiedurch die Folg. famteit beider Rorper gefichert. Daher warb auch bas Gefegbuch, fpater ber "Cobe Rapoleon" genannt, bei beffen abermaliger Borlage, nach umftanblicher Berathung willfahrig angenommen, und sofort als verbindlich promulairt 1).

#### S. 16.

Rortfegung. Lebenslängliches Confulat.

Nicht nur bas burgerliche Gefezbuch, auch Religion und Rirche murben migbraucht zu Wertzeugen ber Despotie. Wenn fromme ober wenn bigotte Pringen Gifer in Erhebung ihres Rirchenglaubens zeigen; fo mag nach Umstanden Beifall ober Rachficht bem Werf ihrer Ueberzeugung werden. Und wenn, auch ohne eigene Ueberzeugung, in Anerkennung bes Rechtes und bes Berlangens ber Regierten, Schuge und Beforberungs. anstalten bes Rultus wie ber Gemiffensfreiheit gegrundet werben, fo hat der Regent dadurch nur feine Pflicht erfullt. Wenn aber ber Gewaltherricher, mas bem Bolte beilig ift, felbst verspottend, Diefes boch bamit, wie Unmunbige mit Rinbermarchen gu gangeln, und bie Rirche gur Polizeianstalt ber Despotie, gur Dienstmagd ber Usurpation berabzumurdigen fich vermißt; fo bat er dadurch ber emporendften Beleidigung wie ber übermuthigften Berachtung ber Menschen sich schulbig gemacht. Bonaparte, ieden Rirchenglauben hochmuthig belachend 2), benugte ben Ratholigismus in Franfreich, wie er ben Selamismus n Megypten benügt hatte, jum Schirm feiner herrschaft. Er jeuchelte jegt Berehrung fur ben Dabft, wie früher fur Do ammeb, und ftellte alfo Frangofen wie Turfen unter jaffelbe Maag ber Berachtung.

Die Freiheit bes fatholischen Gottesbienstes, namentlich auch nie Keier bes Sonntags, war schon fruber wieder hergestellt porden; nur bie öffentlichen Beamten hatten ben De cabi noch

<sup>1) 1804. 24.</sup> Mari.

<sup>2)</sup> Geine Berficherungen bes Gegentheils, wie jumal Las Cafes im Tagebuch von St. Belena dieselben uns mittheilt, werden nur Benigen als beweisend erscheinen.

jum Rubetag angewiesen. Auch ein Debreres, namentlich ein auftanbige Dotation hatte ber Rultus ber Mehrheit ber Ration, nachdem bas Rirchen . But von ber Revolution war verschlugen worden, von einer gerechten Regierung erwarten, ja verlauen mogen; jumal aber bie Achtung ihrer ein beimifchen fich heit und Gelbftfanbigteit, welche ihr beiligfter und umen jahrbarer Auspruch ist. Solche Gemährung aber, um bas Ret ju befriedigen, mußte uneigennugig, in lauterer Ge finnung ertheilt werben. Dagegen erschaute Bonaparte bis jenes unter ben fatholischen Gebrauchen ober Digbrauchen, wi Er - ohne eigenen Rachtheil - tem Pabft einraumen fom und mas bagegen ihm, jum Frommen feiner Berricherpla vom Pabft moge gebilligt werden. In biefem Geift matin Concordat mit bem legten unterhandelt, wodurch Confin Pabst einander gegenseitig gemahrten, mas feinem von im auftund, und Giner bem Andern die Freiheit ber Rirche, in batte schirmen follen, jum Opfer hingab und binwider ale Din empfing. Allen Anmagungen bes Pabstes, wofern nur bie 36 gierung fie genehm hielt, ward bie gallitanische Rirche pm gegeben, und noch unbedingter bem Berscherwort bes Conini Ein Rational . Concilium war, felbst auf Beranlaffung in Regierung, in Paris eroffnet worben D; und biefem ftund " turgemäß gu, bie neu ju grunbenben Berhaltniffe ju other. Aber Bonaparte gerriß es wieder 2) um den Pabst ju grib nen, welcher es scheute. Bierauf murbe allen Bischöffen, in ausgemanderten, ungeschwornen fo wie den constitutionucllen ut beeidigten, bie Riederlegung ihrer Stellen befohlen. Intereffe beiber Contrabenten fant nur bieburch fich aus . glichen; nur eine gang neue Ernennung fonnte gegen in Freiheitsgeift bes Clerus fichern und bie Stuhle mit Creaturt - unmittelbar bes Confule und mittelbar auch bes Pabftetfüllen.) Die Ernennung ber Erzbischöffe und Bischöffe (ber eine wurden gebn, der legten funfgig für Frankreich verordnet), id jest und in ber Bufunft burch ben ersten Conful, ihre firdit Einfezung jedoch burch ben Pabit geschehen; die Pfarrer folm burch ben Bischoff, mit Genehmigung ber Regierung, ernant

<sup>1) 29.</sup> Juni 1801.

<sup>2) 16.</sup> August.

verben. Die Mahlfreiheit, das Lebensprinzip der kirchlichen Selbstständigkeit, ward also zernichtet, und das Voranschreisen ber Kirche, an deren Spize jezt ein fklavischer Elerus stund, immöglich gemacht. Nicht ein ihr selbst einwohnender, der Entsaltung des Nationalgeistes folgender Geist, sondern das Machtsvort von Pabst oder Consul sollte die Seele dieser Kirche und sie selbst in Allem unbedingt der Regierung dienstdar seyn. Keine Kirchenverordnung sollte verkündet, kein Priester geweiht, kein Fest geseiert werden, ohne Erlaubnis der Regierung; und eine Regierung sierung sikelle wurde niedergesetz zur Leitung der kirchlichen Dinge. Dagegen sollten jezt auch die Beamten den Sonntag halen, und im ganzen Reiche nur eine Liturgie, nur ein Katechismus seyn. Die Regierung versprach übrigens für den Unterhalt des Elerus zu sorgen, was jedoch nur sparsam geschab.

Schon am 15. August 1801 ward die ses Concordat zu Paris geschlossen, und am 10. September vom Pabst bestätigt; aber erst im solgenden Jahr dem bereits gesichteten gesetzgebenden Körper vorzelegt, und alsogleich von demselben genehmigt. Doch nur widerstrebend wohnten die republikanisch Gesinnten dem zur Feier des wiederhergestellten Pabstthums angeordneten, in Beisseyn aller Autoritäten begangenen Kirchenseste bei. Es erschien als Triumphgepränge der Gegenrevolution. Bonaparte indessen streute sich dabei der Borstellung, daß er nunmehr den Pabst und den Clerus der Coalition und der Royalisten Parthei entzogen babe.

Mit raschen Schritten naherte der erste Consul sich seinem Ziel. Schon wagte er, das Idol der revolutionnairen Franzosen, das Grundprinzip der Revolution, jenes der "Gleichheit" anzugreisen, und legte dem gesezgebenden Körper den Entwurf zur Errichtung einer Ehrenlegion, d. h. eines neuen Adels vor. Dieser Adel zwar sollte nur ein durch Berdienst erwordener, kein erblicher seyn; aber gerade darum mußte er ein Adel der Sclaverei werden, ohne alle Selbsiständigkeit, und ohne Würde, ein Sold zumal des friegsfnechtischen Berdienstes, eine Gunstbezeigung des Sultans.

<sup>1) 5.</sup> und 7. Apr. 1802.

Erog bes Biberfpruche, welchen biefes Befeg wegen frind augugrellen Contraftes mit bem Geift ber Revolution erzugte, ging es gleichwohl, obichon nur mit geringer Stimmenmitteit, burch 1). Die Cheenlegion follte vorerft aus 15 Coborten, ich Coborte aus einer Babl von Großoffizieren, Rommandum, Offizieren und legionnairs bestehen. Rur jebe Coborte with 200,000 Frants Gintunfte and Rationalgutern bestimmt. In erflarte fich bie offentliche Meinung gegen biefe Grundung; on fchon fühlte Bonaparte fich ftart genug, anch der offentlichen Mi nung zu trozen. Schon batte er bie Ginfachheit, bie einem numb likamischen haupte ziemt, und die Bashington und Rif giusto fich jum Rubme rechneten, gegen monarchisches Geprim nachgebildet den Sitten bes alten Sofes, vertauscht. 3min erhob fich über bem Grabe ber Republit ber Thron.

Um biefelbe Zeit marb Bonaparte jum leben blanglihm Gleich nach bem Frieden von Amitt Conful ausgerufen. hatte Chabot, ber Tribun, ben Antrag einer bem erften Emi barzubringenben ausgezeichneten Rationaler fenntlichfeit gemacht. Der Senat, nachbem bas Tribunat folchen Bunich at gesprochen, ernannte Bonaparte'n für gehn Jahre weiter all it erfte Ernennung lautete, jum erften Conful. Er aber, mit m ftellter Bescheidenheit, verlangte, bevor er einwillige, ben But ber Ration zu vernehmen. Die beiben andern Confuln ftelltm im bie Frage auf "lebenslangliches" Confulat, worüber im bie Abstimmung im gangen Reiche eröffnet wurde. heit der Prafette und anderer Angestellter, so wie die Germini bes haufens ließen keinen Zweifel am Ergebniß ber Abstimmung Es war gefährlich "Rein! " ju fagen. Nur Carnot im Ind nat batte gewagt, zu verneinen. Die Freigesinnten ftimmten b her gar nicht, von ben Sclaven viele zweimal. menden wurden als Bejahende gerechnet. Alfo konnte in imp Frist ber Senat aus ben eingegangenen (uncontrolirten) effin be fannt machen, daß von 3,577,379 (ausbrudlich ober fillfomt gend) Stimmenden faum 11,000 fich verneinend erflart bittel wornach ein Senatusconfult Bonaparte'n zum lebenslit

<sup>1) 18. 19.</sup> Mär: 1802.

lichen Consul critarte, und ihm den "Ausdruck der Liebe, des Bertrauens und der Bewunderung des frangofischen Bolfes" bars brachte 1).

Weit schlimmer und die Constitution verhöhnender war ein twei Tage barauf gefagtes, fogenanntes norganifches" Get natus. Confult2), welches auf ben Borichlag bes Staats. raths, ohne Mittheilung an ben gefeggebenden Rorper, aus augemaßter Machtvollfommenbeit Die Confular . Berfaffung aband berte, und also eine neue Conflitution summarisch, obne alle, jum geringften Gefeze erforberlichen Formen, bem niebers getretenen Bolfe ber Kranten gab. Diefe Constitution gernichtete burchaus alles politifche Recht ber Burger, und bobnte biefelben burch Bewahrung einiger leerer Formen, woran nur die St'us pibitat Befriedigung finden fonnte. Alle Gewalt ward bem erften Conful, alle Garantie bem Senat anvertraut. Diefer Senat, Die Creatur und bas willenlose Bertzeug bes erften Confule, tounte die Berfaffung veranbern, ben gefeggebenden Rorper und bas Tribunat auflofen , Departemente außer ber Constitution erflaren, bie Urtheile ber Gerichte umftoffen, bas Geschworengericht suspendiren! Und, als mare ber Senat bisber noch nicht fnechtifch genug gewesen, wurde burth Errichtung einer bedeutenden Bahl von Genatorerien (1803. 4. Janer) b. h. von reichen, burch ben ersten Conful an verbiente Senatoren ju vergebenden Pfrunden, ein Bettstreit ber Servilitat unter ben Mitgliedern biefer, angeblich ber Erhal. tung ber Conftitution gewidmeten, Staatsbehorbe erzeugt. Rebenbei murbe bas Bahlmanner . Umt für lebenstanglich erffart, bas Tribunat - fchon nach feinem Ramen in Schrecken far ben Tyrannen - auf 50 Glieber verringert, bagegen ber tuechtifche Staaterath verstartt. - Und folde, für Chinefen eber als für Europaer paffende Berfaffung nahmen die Franten, die Eroberer der Bastille, ober beren Gobne, ohne Miderstreben auf!...

<sup>1) 2:</sup> Anguft.

<sup>2) 4.</sup> August.

### S. 17.

Ermordung des Duc d'Enghien. Erbliche Raifermurbe

Bon ba an bis jur Errichtung bes erblichen Raiferthund war nur noch ein leichter Schritt. Bonaparte, beffen Rew fchenverachtung bie einzig gerechte Empfindung feines ber gens war, that ihn ungescheut und gludlich. Bas ber flarte, wi bem Ausland fichere, Eromwell nicht magte anzunchmn, - bie Krone, bie bas fnechtische Parlament ihm anbot - m bem Charafter ber republifanischen Partet erzitternd, barnie griff fed und zuverfichtlich Bonaparte, gegen welchen Emm in Waffen flund, inmitten einer Ration, die vor Rurgem d jubelnd ben Ronigsthron umgestoßen, und beren feierliche Schwin: "haß bes Königthums " noch burch gan; Europa wieberham Aber Bonapart e fannte biefes Bolt, bas ungeftume, im entzundliche, in Richts bas rechte Daag haltende, babei min und nur immer bes Reuen fich freuende, fur Borte, fur Goul leicht begeistert, boch weniger empfanglich fur Ibeen, ger ben Schein fur bie Birklichkeit, bie Berbeigung fur bie Gut nehmend, und felbstaufrieden in jeder eigenen Schopfung fich & fallend. Dabei tam ihm, wie einft Augustus, und in noch gre gerem Maage, die Ermudung bes Bolfes burch bie Sturme ! Das Gespenst bes Terrorismus schmitt Republit zu ftatten. Rube, Lebensgenuß war jezt die Losung in Tag und Nacht. Maffe, nicht mehr "Freiheit und Gleichheit", welche fo beit Entfagungen beifchten. Bonaparte gab Panem et Circenses ben Parifern michlich; und die Lobpreifungen bes Belben ertinie von ber Hauptstat aus durch bas gange Reich. Biele monardiff Befinnte begehrten überhaupt eines Thrones, gleichviel, burd Wen er befegt fen. Bei folder Lage mandten auch die Corpphin ber Republik dem Abgott des Tages ihre Suldigung ju; theils fig theils feil in Ausbrucken ber Gervilitat wetteifernd, um aus be Schiffbruch der Revolution wenigstens für fich Gold und Ru ju retten. Gelbft die Befferen verzweifelten am Erfolge m Opposition, oder bedeckten ihr schamrothes Untlig mit ben Rrip Lorbeern, die dem frangofischen Nationalstolz ein Etfag fur in ---- Freiheit bauchten. Rur ein Mann magte offenen Bibas fpruch, Carnot, ber Tribun, bessen Römerseele, ungebeugt burch bes Gewaltherrschers gurnenden Blick und verachtend über bas erbarmliche Bolk hinschauend, für die Freiheit, das Ibol seines herzens in mannlich kräftiger Rebe stritt, der alleinige Bertreter ber Rational - Sache und der Rational - Ehre.

So wie jum lebenslänglichen Confulat, alfo gab auch jum erblichen Raiferthum eine entbedte Berich mornng ben nås beren Unlag. Bonaparte, feines Ufurpationeplanes voll, hatte Lubwig XVIII., welcher bamals in Barichau in ftiller Abe gefchiedenheit lebte, gur formlichen Bergichtleiftung auf ben frangofischen Thron fur fich felbft und fur bas bourbonische Saus unter glangenden Berheißungen eingeladen 1). Ludwig, ftolz und ruhig, wies ben Untrag gurud, begab fich jedoch nach England, freche Gewaltthat von Seite bes Ufurpatore fürchtend. Um biefelbe Beit mard ber Pring von Enghien, Enfel bes Pringen von Conbe, ju Ettenheim im Babifchen, wofelbft er feit Rurgem fich aufhielt, von einer frangofischen Rriegoschaar, welche nachtlicher Beile uber ben Rhein gegangen, mit unerhorter Ber-Tezung alles Bolter : und Menschen : Rechtes, gewaltsam aufgehoben, nach Strasburg, von ba nach Bincennes geschleppt und in ben Graben biefes Schloffes erschoffen. 2) Gin eigenes biegu ernanntes Rriegsgericht batte nach furgem Berbor bas ents fexliche Urtheil gesprochen.

Bonaparte, welcher durch diese Gräuelthat jede Bersöhnung mit den Bourbonen unmöglich gemacht, suchte vor den Augen Europa's sich durch Klagen über Berschwörungen zu rechtsertigen, welche von England aus gegen sein Leben sepen angesponnen worden, und um welche der Prinz gewußt hatte. Die Berschwörungen waren in Wahrheit begründet; aber es liegt der Berdacht auf Bonaparte, daß er selbst, um seine verhastesten Feinde zu verderben, durch arglistige Bersuchung sie zum Complot gereizt habe. Georges Caboudal und Pichegru waren die Ausgezeichnetsten der Berschwornen, welche von englischen Schiffen nach Frankreich gebracht, und allda von der ihre Schritte genau kennenden Polizei verhaftet wurden. 3) Auch Moreau ward verhaftet, weil man ihn des Einverständnisses mit den Berschwornen beschuls

<sup>1)</sup> Februar 1804.

bigte. Ein schauerliches Dunkel liegt über der Führung bieset Prozesses. Wiewohl die ofiziellen Kundmachungen gleich im Infang der Untersuchung die Schuld der Berbasteten und die Instinationalme Englands als unzweiselhaft darstellten, sind denvoch die Beweise nicht vorgelegt worden. Indessen ward Pichegru im Gesängniß (durch sich selbst oder durch Bonaparte's Mane luten?) erdrossest; Georges, der seine verbrecherische Absch freimützig befamite, mit neunzehn Andern hingerichtet, Moreat aber, für welchen sich die Stimme des Heeres wie des Bolks allzulaut aussprach, ansangs von der Mehrheit der Richter ihr ausschuldig, auf neue Zudringlichkeiten der Anechste Bonapanis war zwar für schuldig, sedoch für entschuldbar erklärt und zuzwichtiger Haft (an deren Stelle nachher die Berweisung nach Rost merika trat) verurtheilt 1).

Bon biesem Complot, als es bem Senate mitgetheilt won nahm berfelbe ben Anlag zu einer Abreffe, worin auf die Eib Lich feit von Bonaparte's Gewalt, wiewohl in noch verschlich ten Formen, hingebeutet mart 2). Nach einigem Bogern forten ber erfte Conful ben Senat in funftlich gewählten Ausbricht auf, nibm feine Bebanten gang zu offenbaren-Diefes that berfelbe auch unverweilt, indem er - und zwar mit einem, gegen bie Ordnung, vom Tribunat an ihn gelangen Untrag - ben Bunfch der Nation aussprach: bag Bonaput mit der erblichen Raisermurbe befleidet merde. Gin foldet bit allerdings, auf Curée's Borfchlag, bas Tribunat - 99 Carnot's affeinige Stimme verlangt - aus Grunden, midt einerseits von der Rothwendigfeit ber Monarchie für bas großt Franfreich, und anderseits von ber Ausartung ber Bourbonen welche baburch ben Thron für emig verwirkt batten, entwas men maren.

Rurz darauf ward das Raiserthum feierkich proflamiti durch ein "organisches Senatus Confult", das innter Caw bacerès Borsiz zu Stande gesommen 1). Es geschah in In men und Ausbrücken, welche das Erstaumen der spätesten Row welt erregen werden. "Aus den in dieser Zeit gehaltenen Rau

<sup>1) 10.</sup> Juni.

<sup>2) 27.</sup> März.

<sup>3) 25.</sup> Apr.

<sup>4) 18.</sup> Mai 1804 (28. Floreal J. XII.)

uns man die ungeheure Beränderung ermessen, die in den Ideen und in der Sprache vorgegangen war. Bis an die Grenzen der ilten Herschaft war die Revolution zurückgeschritten. So gab wech eben so viel Ueberspannung und Fanatismus; aber es war ine Ueberspannung der Schmeichelei und ein Fanatismus der Knechtschaft. Die Franzosen stürzten sich dem Kaiserthum wie rüber der Revolution in die Urme. Sie hatten Alles auf die Befreiung der Bölker, auf das Jahrhundent der Bernunft bewogen; jezt sprachen sie nur noch von der Größe eines Manstes, von dem Jahrhundert Bonaparte's, und bald kämpsten sie um Könige zu machen, wie unlängst um Republik zu schafzen." — Mignet.

#### S. 18.

#### Urfachen des neuen Rrieges.

Als Bonaparte ben Raiferthron bestieg, mar bereits ber Rrieg mit England von Reuem ausgebrochen und die Bilbung einer pritten Coalition nabe. Auch mangelte es beiben nicht an rechts ertigendem Grund. Die Friedensschluffe von Lune ville und son Umiens waren bem Buchstaben wie bem Beift nach viels ach gebrochen worden; und bie außere Politik Frankreichs n biefer gangen Zeit mar eine Rette von Berlegungen bes Rechtes inderer Machte oder ihrer Gicherheit gewesen. - Die Unabangigteit ber von Frankreich geschaffenen Republiken mar m Frieden garantirt worben; aber alle fublten bas schwere Joch ber felbftfuchtigen Mutter. Cisalpinien, welches nach ber Schlacht von Marengo wieber erftanden, hatte noch eine chwantende Berfaffung. Bonaparte biftirte ibm eine neue, gwar inter ber Form eines blofen Borschlage, aber in ber That burch Dachtgebot. Bierhundert funfzig Abgeordnete aus ben verschiedes ten Burgerflaffen unter bem Ramen einer Confulta murben tach Lyon gur Berathung ber neuen Ordnung beschieden 1). Sinem fleinen Ausschuß berfelben öffnete Bonaparte, theils felbft. beile burch Tallegrand, seinen Willen, wornach er gum haupt bes neuen Staates muffe gewahlt werben. Der Musichuf, ind nach beffen Antrag bie Confulta, ernannten baber Bonaparte'n

<sup>1)</sup> Dei. 1801.

auf zehn Jahre zum Präsidenten ber nit alienischen Republikung. — wie jezt bedeutungsvoll ber Name Cisalpiniung geändert ward. 1) — Unter ober neben ihm sollten ein Baspräsident, eine Staatsconsulta, ein Gesezgebungsrath, ein Anisteraum und ein gesezgebender Körper (beren Mitglieder von in drei Bahlkollegien der Grundeigenthümer, der Gelehrten, und ber Kausseute vorzuschlagen wären) die verschiedenen Gewalin üben. Das Oberhaupt Frankreichs war hiernach Herr von Sie alpinien geworden.

Aber noch viel weiter tonte in Italien sein ober Frankrich Machtgebot. Auch Ligurien erhielt zu wiederholtenmalen wie bemselben eine veränderte Verfassung?), wozu freilich das heste Widerstreben der Aristofratenpartei gegen das neue System munseligen Anlaß gab. Auch Lukka empfing von Paris seinkofassungsgesez. 3)

Bald nachber wurden Piemont und selbst Parmam Frankreich vereint. Ersteres geschah förmlich durch ein Send tuscon sult ') (welches Piemont zugleich in sechs Department eintheilte und zur 27. Militardivision erstarte); Parma wat zwar noch nicht einverleibt, jedoch in Besiz genommen, und ih französisches Eigenthum erklart. Der Grund davon warm geheimer Bertrag, wodurch Spanien, gegen die Erhebung Werbprinzen von Parma zum König von Hetrurien, sod Herzogthum samt der Provinz Louisiana in Amerikan Frankreich abgetreten. Delschon durch diesen Bertrag sowie dem gemäß des Nach ner Friedens das Heimfallsrecht über noch lebende Herzog von Parma als auch Destreich, wie chem gemäß des Nach ner Friedens das Heimfallsrecht über Parma zustund, beseidigt wurden, ergriff gleichwohl Frankrich, nachdem der Herzog gestorben oh, Besiz von seinem Lande, mit vertrieb daraus seine Wittwe, eine östreichische Prinzessu.

# **§.** 19.

### Fortsezung.

Auch in ber Schweiz ubte Bonaparte gebieterifchen Guffluß. Das Gewirre ber Parteien in biefem jezt ungludlicht

<sup>1) 1802 26.</sup> Jäner.

<sup>2) 1801</sup> und 1802.

<sup>3) 31.</sup> Dej. 1801.

<sup>4) 11.</sup> Gept. 1802:

<sup>5) (1801 21.</sup> März.)

<sup>6) 9.</sup> Oft. 1802

Lande murbe vermehrt burch bie Umtriebe ber frangofischen Agenten; endlich ward ihm felbst zugemuthet, bie Bereinigung mit Franfreich zu begehren. Auch neue vefuniare Opfer murben georbert, und das wegen ber italischen Paffe hoch wichtige Land Ballis von frangofischen Truppen besegt, um - anfange noch anter bem Titel einer eigenen Republit - eine Bugehorde bes großen -Reiches zu werden. Die Abtretung bes fleinen Frifthals gab für Alles biefes schlechten Erfag. Wiederholte Aenderungen ber Berfaffung fanben inzwischen ftatt, miggludte Bergleicheversuche mischen Alt und Reu. Bulegt tam ein bem Pringip ber Gins geit hulbigender Entwurf zu Stande 1), welcher zwar von den u Bern versammelten Abgeordneten ber Rantone angenommen pard, beim Bolte felbst aber, jumal in ben fleinen Kantonen and fast überall in ben alten, vielen Wiberspruch fant. Gleichpohl trat biefe Berfaffung, unterftugt vorzüglich burch ben Beis all ber neuen Kantone in Wirksamteit ?). Allein gerabe jegt berließen die frangösischen Truppen das gand, und sofort ents rannte ber Aufstand. Buerft Schlossen bie Balbstäbte einen Bund jur Wieberherstellung bes Buftanbes von 1798. Lebing jum kandamman von Schwyz ernannt, stund an er Spize. Bald verbreitete fich bas Feuer in bie benachbaren Rantone und felbst nach Bern. Bergebens mandte bie beletifche Regierung Maagregeln ber Gute und ber Strenge it; nach mehreren ungunftigen Gefechten mar fie gezwungen, ich von Bern nach Laufanne ju flüchten. Emmanuel von Battemyl, Rubolph von Erlach, Auf ber Mauer, 3 achmann u. a. Generale führten bie bemaffneten Bolfshaufen er aufgestanbenen Rantone. Schon hatten biefe Freiburg im Lechtland eingenommen, und die helvetische Regierung ju gaus anne fah ihrer Auflösung entgegen, ale ploglich General Rapp ile Abgeordneter Bonaparte's querft in Laufanne, und obann in Bern erschien, bas Wort ber "Bermittlung" im Ramen feines herrn ju fprechen, jedoch "mit ber Rraft und nit bem Rachbrud, wie es ber großen Ration gezieme" 3).

<sup>1) 20.</sup> Mai 1802.

<sup>2) 2.</sup> Juli 1802.

<sup>3) 4.</sup> und 5. Oft. 1802.

Allerdings war ber Krieg gegen die helvetische Regiening großentheile bas Wert ber über bie Reuerungen ergrimmten Aristofratie, jum Theil auch bes Pfaffenthums; bid hatte auch ber reine vaterlandische Beift, ber gegn bas Machtgebot bes Auslandes sich emport, und bie fromme In ehrung für ber Altvorbern Sitte baran ihren Theil; und it helvetische Regierung, als Schöpfung ber argliftigen aus martigen Politif, mußte ben treuen Schweizern verhaft om verbächtig fenn. Auf gleiche Weise mußte auch bie "Bermit lung" die Baterlandsfreunde betrüben, fo wie fie ben übrige Machten gerechten Stoff jur Beschwerbe gab. einer fraugofifchen Urmee unter Den in bas Schweizergebin ? nichtete noch ben legten Schein ber Freiheit, und bie Im lungsurfunde, welche nach langer Berhandlung ben schweigen Abgeordneten in Paris überreicht ward 1), ging nur ali !! bes Gewaltigen in Erfüllung 2). Uebrigens mar ihr Inilligen was die einheimischen Berhältniffe betrifft, nicht tadt Aus der einen und untheilbaren Republik wit nach bem vorherrschenden Bunfche ber Schweizer wicht Bundesftaat, von deffen 19, in allen innern Augelegema felbstftanbigen Rantonen feche (Freiburg, Bern, Gil) thurn, Bafel, Burch und gugern) abwechfelnd Borort # Giz ber jahrlich zu haltenben Tagfazung, ber Schultheil Bororts aber (und zwar zum erstenmal Schultheiß von fram Ludwig von Affry) zugleich Landamman ber Goni Dagegen mußten bie Borrechte von Rante fenn follten. Rlaffen und Kamilien aufgehoben bleiben, boch ward bie bif bere Berfaffung ber einzelnen Rantone einigermafen M früheren Berhältniffen angepaßt, und felbst ber Ariftokraft, A mal jener bes Reichthums, einiges eingeraumt,

Außer folder Einführung bes Revolutionsprinzips in bechweizer Derfassung, ausser ber nothwendigen Abhangigftit neuen Rantone von Frankreich, burch bessen Einfluß fic standen, außer ben nachdrudlichsten Aufforderungen Bonaparti

<sup>1) ,19.</sup> Febr. 1803.

n die gesammte Schweig, sich fest und innig an Frantreich, als n feine alleinige Stuge, anzuschließen, gab ichon ber Rame Bermittler ber Schweig," welchen ber Schlaue annahm, m einen trefflich genügten Titel ber Beherrschung. Die Schweiz ar ein Franfreich unterthaniges Land.

Roch vollständiger war biefes mit Batavien ber Fall. epublit mußte felbft ein frangofisches heer, das ihren Boden efegte, in Gold nehmen, und tein Aft ihrer Regierung mochte elten, ohne die Billiauna Bonaparte's.

### **§.** 20.

### Bieberausbruch bes englischen Rrieges.

So viele Ueberschreitungen ber Friedensschlusse forderten Engind jur Erneuerung bes Rrieges auf, ober gaben feinem geimen Berlangen barnach eine außere Rechtfertigung. Bu ben rmlichen Rechteverlezungen tamen noch Sandelsbedruckungen, obenbe Unftalten, feinbselige Meußerungen mancherlei Urt. on Seite Englands geschah volle Erwiederung. Der bitterfte rieg ber Journalisten und ber Staatsredner weissagte ben erns ren ber Daffen, alle englischen Zeitungen murben - fleinithig genug - in Frankreich verboten.

Unter Diefen Umftanben ertannte Corb Bhitworth, engher Gefandter in Paris, die Unmöglichkeit ber Friedensers ltung. Seine Berichte zumal bestimmten Ronig und Parlas nt jum Rrieg. Bonaparte hatte formlich erflart, er werde ne Ginmischung Englands in das Berfahren Frankreichs auf n Continent bulben, außer mo es unmittelbar um eine Beumung bes Friedens von Amiens fich handle, bem ftolgen igland blieb alfo nur bas Schwert. Sofort fanben Ruftungen tt; und die im Frieden von Amiens verheißene Ruckgabe alta's an ben Johanniterorden unterblieb. Das Cap r guten hoffung inbeffen mar, wiewohl zogernd, ben hols ibern überliefert 1), und endlich auch Megypten geräumt rben 2). Aber Frantreich forberte fathegorifch bie Raumung

<sup>1) 12.</sup> gebr. 1803.

Malta's, und über dieser Forberung, woran alle Bengleiche anträge Englands scheiterten, entbrannte der Krieg. kor Whithworth verließ Paris'), und traf in Dover der ver London zurücklehrenden General Andreossy. Ihr vorangehend dete Bonap erfolgte die Kriegserklärung Englands'). Ihr vorangehend dete Bonaparte, wider alles Bolkerrecht, die Verhaftung samt licher auf Frankreichs Voden befindlicher Engländer, der und dem Schuz des Gastrechts und des Friedens sorglos Resend, befohlen. Solche Rückspritte machte die Civilisation.

Die erfte Rriegethat mar ber Ueberfall Sannovere, bie bie Berlezung bes neutralen teutschen Reichs-Bobens und Angriff eines Boltes, welchem Englands Rriegsentschluf i war. Ungeachtet bie hannovrische Regierung bie ftrengfte 900 litat erflarte, auch ber Ronig von England mit bem Rome von Sannover rechtlich nicht als eine Verson konnte bit tet werden, brach ber Marschall Mortier mit einem ichon im in Solland gesammelten heer über Bentheim und Denahmi in Sannover ein ), ju beffen Bertheibigung bie einheimit Waffenmacht fich zu schwach glaubte. Daher tam fofort weit lingen 1) eine Convention zu Stande, wornach bas hannivink heer, 15,000 Mann ftart, fich hinter Die Elbe, in's Lauent gifche unter ber Bedingung, vor ber Auswechslung nicht mit Franfreich zu bienen, zurudzog, und bas übrige Rurfurfind (mit Ausnahme Bottingens und Grubenhagens) wil Frangofen befegt mard. Große Lieferungen an Pferden mb Mie bungen, auch Gold und Unterhalt bes Frankenheeres wurden Lande aufgelegt und weitere Leiftungen vorbehalten. Ronig von England fich weigerte, in biefer Gigenschaft biellet einfunft zu bestätigen, so murbe fie auch von Franfreich gebroch fodann burch eine neue Convention 5) bas hannövrische ben i aufgelost, und auch Lauenburg befegt. Schon früher auch Curhafen und Rigebuttel (wiewohl bem neut Samburg angehörig), um die Sandelssperre gegen Englant fichern, befegt worben. Much hier toftete Teutschland !!

<sup>1) 21.</sup> Mai 1803.

<sup>2) 18.</sup> Mai.

<sup>3) 26 - 30.</sup> Mai.

<sup>4) 3.</sup> Juni.

<sup>5) 5</sup> Juli.

rucht bes Berhaltniffes, wornach "europaifche Machte" über heile feines Bobens herrschen.

Auch Batavien, Cisalpinien, Ligurien, ihrer frieb. ben Gesinnung ungeachtet, mußten Theil nehmen am Streit. ergebens bot England bem erften Reutralität an. Franfreich trachtete holland ale ein ihm angehöriges Rufthaus, und fein olt als ihm bienstpflichtig. Mannschaft, Gelb, Rriegsbedarf ler Urt, murbe von den Bafallen . Staaten erprest. etrurien, Rom und Reapel wurden unter fchnoben Boranden gebrandschagt. Legteres mußte einen Theil feiner gander nd Safen ben Frangofen gur Befegung überlaffen. jufend Mann ber legten ftunden auf ber Salbinfel. Mit ber ich weig indeffen, beren Gebiet geraumt mard, fchlog Bonas arte blos eine Rapitulation, vermög beren 16,000 Mann Schweizer . Truppen , und nothigenfalls mehr, in Frankreichs bolbe bienen sollten 1).

Welchergestalt auch Spanien und Portugal in den Rrieg ineingezogen murben, wie balb barauf Deftreich und Rugend wider Frankreich fich erhoben, bavon wie überhaupt vom rieg ber britten Coalition im nachstfolgenden Abschnitt.

<sup>1) 27.</sup> Gept. 1803.

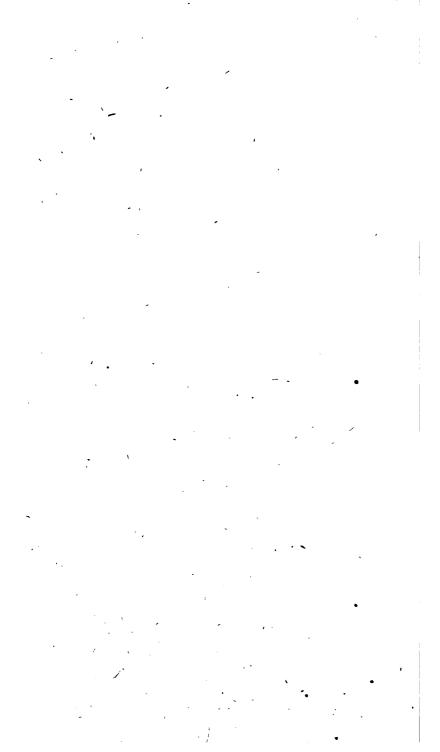

# Allgemeine Geschichte

bom

Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten.

Für bentende Geschichtfreunde

bearbeites

Don

Karl von Rotteck,

Doctor ber Rechte, Großherzogl. Bab. Sofrath und Profesor an der hoben Goule ju Freiburg.

Reunter Band.

3meite Abtheilnng.

Reunte mit der achten gleichlautende Driginal=Auflage.

Mit Königlich Burtembergischem Privilegium.

Freiburg im Breisgau

in ber Berber'ichen Runfts und Buchhandlung.

1833.

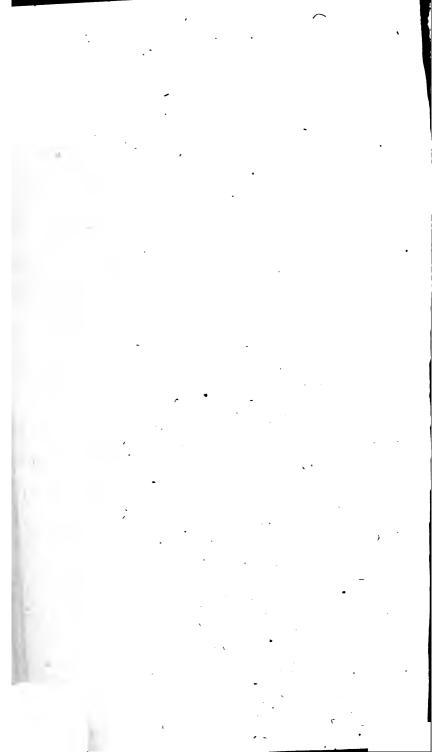

# Inhalts-Anzeige

bes

# ritten Bandes der neuen Gefchichte.

# Dritter Zeitraum.

(Reunter Beitraum ber gefammten Beltgefdichte).

beschichte vom Anfang ber frangosischen Revolution bis zur Schließung ber heiligen Allianz.

23 om Sahr Chrifti 1789 bis 1815.

### 3 meite Abtheilung.

Geschichte von den Zeiten des Raiserthums bis zur Schließung ber beiligen Alliang. (1804 bis 1815).

# Dritter Abschnitt.

Die Zeiten bes Raiferthums.

### Achtes Rapitel.

Bon Errichtung bes Raiserthums bis zum Brande von Moskau.

|    |                                                       | Geite |
|----|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Einleitung                                            | 341   |
| 2. | Ronftitution bes Raiferreiches. Napoleon vom          |       |
|    | Pabst getrönt                                         | 343   |
| 3. | Napoleon auch Ronig von Stalien. Beränderungen in     |       |
|    | Holland                                               | 345   |
| 4. | Dritte Coalition wider Frankreich                     | 347   |
| 5. | Anfang des Rriegs wider Deftreich. Der Schlag von UIm | 350   |
| 6. |                                                       | 352   |

|            |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------|
| <b>S</b> . | 7.           | Der Friede von Presburg                              |        |
| ,,         | 8.           | Folgen beffelben. Indirettes Reich. Bieber - Err     | ichtun |
|            |              | der, Adels-Bürden und Majorate                       |        |
| ,,         | 9.           | Abichaffung bes republitanifchen Ralenders. Bollendu | ng be  |
|            |              | Spftems der Despotie. Raiserliche Universität        |        |
| ,,         | <b>1</b> 0.  | Raiferliches Familien. Statut. Spftem ber Praponbe   | ranj   |
| ,,         | 11.          | Beränderungen in Teutschland                         |        |
| ,,         | 12.          | Der Rheinbund                                        |        |
| ,,         | 13.          | Mediatifirung                                        |        |
| ,,         | 14.          | Couverainetat                                        |        |
| ,,         | 15.          | Preußischer Rrieg. Schlacht bei Jena u. Muet         | ftäd   |
| ,,         | 16.          | Folgen der Schlacht                                  |        |
| ,          | <b>17</b> .  | Fortfezung. Ruffifcher Rrieg. Schlacht bei Pul       | tust   |
|            |              | Friede mit Sachsen                                   |        |
| ,,         | 18.          | Schlacht von Fredland                                | •      |
| ,,         | 19.          | Friede ju Tilfit                                     |        |
| ,,         | <b>20</b> .  | Das Continental: Spftem                              | •      |
| ,,         | 21.          | Geekrieg. Schlacht von Trafalgar                     |        |
| ,,         | <b>2</b> 2.  | Revolution von Domingo                               |        |
| ,,         | 23.          | Fortsezung. Toussaint Louverture                     | •      |
| ,,         | <b>24</b> .  | Bonaparte's Unternehmung gegen Domingo .             |        |
| ,,         | 25.          | Das Reich Haity                                      | •      |
| ,,         | <b>26</b> .  | Spanifche Geschichten. Einleitung                    |        |
| ,          | 27.          | Der Friedensfürft. Bertrag von Fontainebleau. Der    | Prin   |
|            |              | von Afturien. Entzweiung zwischen Bater und S        | obn    |
| ,          | <b>28.</b> . | . Flucht des portugiesischen Hoses nach Brasi        | lien.  |
|            |              | Revolution von Aranjuez                              | •      |
| ,          | 29.          | Berhandlungen in Baponne. Thronentfagung bes bi      | urbe   |
|            |              | nischen Hauses. König Joseph Napoleon                |        |
| ,,         | <b>30</b> .  | Die Erhebung der fpanischen Ration. Betrachtungen    |        |
|            | 31.          | Die Schacht von Baylen                               | , .    |
|            | 32.          |                                                      |        |
|            | 33.          |                                                      |        |
|            | <b>34</b> .  | Siege Napoleon's                                     | •      |
|            | 35.          | Dritte Periode. Schlacht von Talavera                |        |
|            | 36.          | Berfchlimmerung der spanischen Angelegenheiten .     |        |
|            | 37.          | Bierte Periode. Die außerordentlichen Cortes         | •      |
|            | <b>38</b> .  | Betrachtungen. Die neue Berfassung                   |        |
| ,          | <b>39</b> .  | Siege Bellington's. Die Frangofen aus Spanien        | ver:   |
|            |              | trieben                                              |        |
|            | <b>4</b> 0.  | Ameritanische Gefchichten                            |        |
|            | 41.          | Die nordameritanischen Freistaaten'                  | •      |
| ,          | <b>4</b> 2.  | Fortsezung                                           | •      |

**⊚**( 3

3

is a second

**数位公司书书书书书书** 

|              |                                                      |              | v          |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 43.          | England                                              |              | 436        |
| 44.          | Fortsezung. Eroberungen in Oftindien                 |              | 441        |
| <b>4</b> 5.  | Der vierte öftreichifche Rrieg (1809). Gein Chara    | fter.        |            |
|              | Deftreich. Bermaltung, Finangen 1c                   |              | 444        |
| <b>46</b> .  | Begenseitige Streitfrafte. Die Chlacht von Edmu      | bl.          |            |
| -••          | Bien erobert                                         |              | 447        |
| 47.          | Die Schlachten von Afpern und von Bagram .           |              | 451        |
| <b>4</b> 8.  | Baffenftillftand von Bnaim. Friede vou Bien .        |              | 453        |
| <b>4</b> 9.  | Rebenpartien des Rriegs                              |              | 455        |
| 50.          | Unternehmungen der Englander                         |              | 458        |
| 51.          | Ruffiche und ichwedische Geschichten                 |              | 459        |
| <b>52</b> .  | Rapoleon's Bermählung mit Marie Louife v             | on'          |            |
|              | Deftreich. Geburt des "Ronigs von Rom" .             |              | 462        |
| <b>53</b> .  | Einverleibung bes Rirchenstaates. Rapoleon gebannt . |              | 464        |
| 5 <b>4</b> . | Reue Gewaltstreiche. Einverleibung von Solla         | n b.         |            |
|              | Bon Ballis                                           |              | 466        |
| 55.          | Einverleibung ber Sanfeftadte, mit den Ems :, Be     | fer=         |            |
| -0.          | und Elbe : Mundungen                                 | ```          | 468        |
| 56.          | Ursachen des Kriegs mit Rufland                      |              | 471        |
| 57.          | Ruftungen und Bundniffe                              | •            | 472        |
| 58.          | Der Krieg. Napoleon's Einzug in Mostau               | •            | 475        |
| -            |                                                      |              |            |
|              | Reuntes Rapitel.                                     |              |            |
| <b>~</b>     | •                                                    |              |            |
| Bou          | t bem Brande Mostau's bis zum zweiten Parise         | r=Fr         | ieden      |
|              | und zur Stiftung ber heiligen Allianz.               |              | _          |
| •            |                                                      |              | Geite      |
| 1.           | Brand von Mostau. Rudjug und Untergang bes g         | roffen       |            |
| -            | heeres                                               | ,            | 478        |
| 2.           | General Dort. Die Erhebung Preugens                  | Ī            | 482        |
| 3.           | Der Bund von Ralisch                                 | •            | 483        |
| 4.           | Reue Siege Napoleon's. Unterhandlungen in Drest      | en.          |            |
| -            | Schweden und Deftreich wider Frantreich              |              | 485        |
| 5.           | Der "beilige Rrieg.". Chlacht bei Leipzig. 2         |              | ,          |
| •            |                                                      |              | 487        |
| 6.           | Beitritt ber Rheinbundesfürsten jur großen Alliang . |              | 490        |
| 7.           | Beitere Rriegsbegebenheiten                          | •            | 492        |
| 8.           | Reue Ruftungen Napoleon's. Friedensverhandlungen     | •            | 495        |
| 9.           | Rrieg auf dem Boden Frantreichs                      | •            | 498        |
| 9.<br>10.    | Conferenzen ju Chatillon. Bertrag von Chaumo         | n t .        | 430        |
| 20.          | Die Spanier in Frankreich, Paris erobert.            | 11 t.<br>Da- |            |
|              | poleon des Reiches entsest.                          | r. W>        | 500        |
| 11.          | Ludwig XVIII. Die Charte. Betrachtungen              | •            | 500<br>503 |
|              |                                                      | _            | 2013       |

,

|                 |                                     |        |    |               |     |     | (St |
|-----------------|-------------------------------------|--------|----|---------------|-----|-----|-----|
| §. 12.          | Inhalt ber Charte                   |        |    |               |     |     | 5   |
| " 13.           | Beendigung des italischen Krieges   |        |    |               |     |     | 5   |
| ,, 14.          | Der erfte Parifer griebe .          |        |    |               |     |     | 5(  |
| <i>,,</i> 15.   | Rudtebr Napoleon's von Elb          | à      |    | •             |     |     | 51  |
| " 16.           | Achtberflarung ber Machte wider ibn |        |    |               | ٠.  |     | 51  |
| <i>"</i> 17.    | Erneuerung bes Rrieges. Murat'      | s Fal  | ĭ. | <b>6</b> 4) ( | афt | von |     |
|                 | Baterloo                            |        |    | •             | ٠.  |     | 51  |
| " 18.           | Napoleon wird nach St. Helena g     | eführt | t  |               |     |     | 51  |
| <b>,, 1</b> 9.  | Der zweite Parifer-Friede           |        |    |               |     |     | 58  |
| " 20.           | Der beilige Bund                    | •      |    |               |     |     | 53  |
| ,, 21.          | Der Biener: Congres                 |        |    |               |     |     | :2  |
| ,, 22.          | Rugland. Preußen. Polen .           |        |    | •             | •   |     | :35 |
| ,, 23.          | Deftreich. Italien. Niederlande     |        | •  | •             |     |     | Ħ   |
| ,, 2 <b>4</b> . | Uebrige Staaten u. a. Bestimmungen  |        |    | •             |     |     | 3   |
| <b>,, 2</b> 5.  |                                     |        |    | •             |     |     | 璐   |
| <b>,, 26</b> .  | Fortsezung. Insbesondere vom Art.   | 14.    |    |               |     |     | 335 |
| ,, 27.          | Schlußbetrachtung                   |        |    | •             |     |     | S)  |

# Dritter Abschnitt. Die Zeiten des Kaiserthums.

# Achtes Kapitel.

Bon Errichtung bes Raiserthums bis zum Brand von Mostau 1).

# S. 1. Einle'itun.g.

Die unermestichen Kräfte, welche bie Revolution geboren, twidelt, und weiter durch glorreiche Triumphe erworben hatte, aren burch Errichtung bes erblichen Raiferthrons bem Winke nes Mannes dienstbar geworben. Rein Burgerfrieg, tein einmifcher Parteientampf, teine ftreitenden Intereffen mehr gers itterten, hoben auf, ober lenkten von dem burch die Centrals valt bestimmten Ziele ab die Anstrengungen ber großen Nation. affen von materiellen und moralischen Kräften, bergleichen ropa noch niemals, felbst nicht in der Römer Zeit, vereint eben, gehorchten Raifer Rapoleon I., bem Unübermunnen, bem Großen - wie geraume Zeit nicht blos Schmeis lei, sonbern bie Stimme ber Belt ihn nannte. Bar bas bundene Europa ben Streichen ber erft merdenden, burch inen Rrieg gerfleischten, durch den Revolutionstampf erschöpf-Republit erlegen; um wie viel weniger war es dem heldennen Imperator gemachsen, ber über bas befestigte, wohl ronete Soldatenreich mit unumschränfter Macht und genialischftig herrschte? — Auch schien nicht, daß, so schweren Rampf beginnen, ein Grund vorliege. War boch burch Rapoleon verhaßte Revolution erbrudt, die "Freiheit" durch die umfchrantte Gewalt, die "Gleichheit" burch ben neu errich-

<sup>1)</sup> Bom 18. Mai. 1804. bis 16. und 17. Gept. 1812.

Rotted Geich, Dr 20b.

teten Abel verdrängt, und also eine Gemeinschaft ber Interessen gwischen dem Bund der Könige und dem zu dem monar chischen Prinzip zurückgekehrten Frankreich erzeugt worben. —

Aber eines schlte noch zur Berschnung — Die Legitimität. Bonaparte's Thron, ob auch von Machtfulle umgen, war gleichwohl ein Erzeugniß der Nevolution, auf (meinstelleinbaren) Boltswillen, nicht auf Erbanspruch et historisches Recht gebaut, und auch die Ehrenlegion mit tein Erbe Abel. Dazu der Schmerz über die erlittenen Beilut, und der haß gegen den Starten, welchest die niederschmatzien Streiche auf die Coalition geführt.

Wider bie Feindschaft der europäischen Mächte, welche im in unzweibeutigen Zeichen erschien, mochte Napoleon Gon zweierlei Wegen finden. Ginmal, wenn er fich ben Imm Ibeen befreundet, feine Gache baburch jur Gache ber be tion, und Kranfreich jum Mittelpunkt eines Suftemes int Staaten gegenüber jenem ber von Autofraten beherrichten, im auch zum reichen Treibhaus moralischer Rrafte gegenübe ! physischen Maffen machte; und bas anderemal, wenn er, foldatischen Ueberlegenheit vertrauend, Brieg auf Tob und it wider die Mächte führte, worin am Ends entweder Git ober Er untergeben mußten. Aber auch bie Daagte zweierlei Mittel wider ihn. Entweder mußten fie, den fonte gen des Zeitgeistes hulbigend, ihren Bolfern friedlich valet mas die Revolution fich jum Preise ausgestecht, aber in fi reich nicht erreicht hatte; fie mußten alfo bie ebleren Rrafte ihm & ten entfesseln, und die öffentliche Meinung zu ihrem Millim in ben Despoten Rapoleon machen; ober fie mußten fich wengt treu und innig untereinander verbinden jum Rampf mit gemeinsamen Keind, ihre Maffen gleichzeitig ihn herfturgen laffen, daß er erbrudt werde. Sie thaten teines von ied Rapoleon feinerseits mablte engherzig ben folbatifchen 289 tofter Verwegenheit um "Alles ober Nichts!" fpielend.

Dieser Kampf — so ungeheuer die Streitmassen, so unterfit die Erbfolge waren — bietet gleichwohl weit weniger Intensit als die Kriege ber Republik. Richt mehr um Ideen wegetämpft, nicht wehr auf ce ben Kriumph des natürliches

historischen Recha, ber Gleichheit und Freiheit ober bes Lorrechts und ber Willfur; - es mar blos ein Kampf ber Gewaltis gen um herrschaft, in beffen hintergrund mohl bie Weltherrschaft bes Einen ober Mehrerer, niegenbs aber ber Eriumph ber Freiheit zu erschauen ftund. Erft fpater, von ber Erhebung Destreiche im Jahr 1809, und noch mehr von bem Brande Mostau's an, sehen wir abermals Ibeen als Er ebfebern bes Rampfes. Beltbefreiung, Rationalitat, lieberale Berfaffungen winften ale Preife im Bolferftreit. Die Bolfer fiegten; aber ber Preis ward, burch bofos Berjangniß, verfummert.

## 6. 2.

Constitution des Raiserreiches. Napoleon vom Pabst gefrönt.

Richt bas erbliche Raiferthum an und für fich, wohl aber die Berfassung, die man ihm gab, mar, ber Tobesstreich ur die Revolution. Mit der Constitution von 1791 hatte es als Eriumph ber Freiheit erscheinen mogen. Dagegen murden jegt, inter Beibehaltung bes Geruftes ber Confularverfaffung, Institutionen geschaffen, beren Geift affatischer Gultanismus mar. Die neue Berfaffung felbst ward ohne Befragen bes Boltes, ja hne Verhandlung im gefeggebenden Korper durch ein blofes Senatus consult (gefaßt unter bem Borfig bes zweiten Conule, Cambac'r e) in Wirtsamteit gesest '). Rur über die Erbichkeit ber Kaiserwurde in Napoleon's haus murben - nach. räglich - Die Stimm-Liften eröffnet, und burch abnliche Umtriebe pie bei ber Abstimmung uber bas lebenslängliche Consulat eine ingeheure Mehrzahl von - stillschweigend ober ausdrücklich -Bejahenden gewonnen. Die Berfassung mard blos befannt emacht, und zwar im Ramen "Napoleon's, von Gottes Gnaben, ind durch die Constitutionen ber Republik Raifers ber Frangofen."

Gemäß berfelben marb ber Senat in noch vollerem Dage, pogu er ichon fruber gebraucht morben, bas bienftbare Berkena ebes Gewaltstreiches, welchem eine rechtliche Form zu geben nan für gerathen fand. Insbesondere marb ihm bas Recht er-

<sup>1) 20.</sup> Mai 1804.

theilt, die Berhandlungen der Wahlcolleg De in jemilen Soute er bagegen, ats Suter ber Berfaffung, ein Gefes als berfelben zuwiderlaufend erklaren, fo follte gleichwohl bem Rufer bas Recht zufteben, baffelbe ju verfunden. Der gefeggebenbt Rorper, beffen Prafibenten und Quaftoren ber Raifer ju # nennen habe, ward in gangliche Abhängigkeit von demfelben p fegt, und bem Tribunat jegt wie jenem bie Deffentligfeit ber Berhandlungen, bie einzig noch übrige Schuzwehr ber find geranbt. Rur wenn bie Rebner ber Regierung felbft fie wellen ten, follte fle ftatt finben. Die Freiheit ber Preffe m schon früher gernichtet. Soch, über allen Autoritäten echan, follte ber Raifer — beffen Erbfolge in feiner gefezmäßigen min lichen Rachtommenschaft, und bei beren Ermangelung in in feiner Bruber Jofeph und Lubwig (mit Luciai# hieronimus mar er bamale entzweit) festgefezt marb-1 majeftatischem Glanze thronen. Seine Civilliste ward af Millionen Franken gesett. Prinzen bes Saufes, Grofwindam mit ungeheuern Gintunften und blofem Figuranten = Dienft, Gi offiziere bes Reichs, Sofbeamte in vielfacher Abstufung, allem orientalischen Gepräng, entfernten ben Großhern m feinem Bolfe.

Damit aber der Flecken der Usurpation bei der Masse geist der neugeschaffenen Majestät der Charakter der Heiligkeit verliebt werde, mußte die Kirche dem Merke der Sewalt und der Schatheit ihre Weise geben. Der Pahsk Pius VII., nach erhalten Aussorderung, doch ohne Zweisel mit schwerem Herzen, reiste wir Paris, den Mörder des Duc d'Enghien zum "Gesalblut des Herkn" zu machen. Die Krönungs und Salbungsfürsend in der Kirche Kotre Dame statt, mit unerhört verschwoderischer Pracht"). Feste aller Art riesen das Bolk zur Indaus über das Ende des Freiheits-Traumes.

Außer England, Rußland, Schweden und der Pfott beeilten fich die auswärtigen Fürsten, die teutschen zumal, u Raiserwürde Rapoleon's anzuerkennen. Auch Raiser Franz ist es. Jedoch hatte er, das Erbleichen der teutschen Reichsten wahrnehmend, den Glanz des eigenen Hauses zuvor dabut

<sup>1) 2.</sup> Dej. 1804.

ewahrt, daß er sich zum "Erbkaiser von Destreich" ers Trete 1), und in solcher Eigenschaft durch den Erzbischof von Bien 2) sich fronen ließ.

### **§.** 3.

Rapoleon auch Rönig von Stalien. Beränderungen in Solland.

Rapoleon, Raifer ber Frangosen, sich gerne mit Rarl M. ergleichend, marb auch ber Lombarben Ronig. Die Staates Consulta ber italischen Republik beschloß die Annahme ber moarchischen Berfaffung, und ertor ben Grogmächtigen jum Ronig italiens. In feierlicher Audienz überbrachte Melzi, ber Bicerafibent ), folden Beschluß bem Raiser, welcher ihn genehmigte, mter bem Borbehalt an ein "jungeres, von feinem Geifte befeeltes Daupt", sobald bie Lage ber Welt es erlaube, die Regierung abutreten, worauf burch brei aufeinander folgende Statuten bie eue Berfassung bes Reichs geregelt warb. Am 26. Mai feste Lapoleon bie eiferne Rrone ber Combarben auf fein . ) aupt (mit dem Bahlfpruch: "Gott gab fie mir; wehe bem, er fie berührt!") - ernannte Eugen Beauharnois, feinen Stieffohn, den er turg guvor gum frangofischen Pringen erhoben, um Bicetonig, und scharfte ber gefeggebenden Berfammlung wie Uen Autoritäten bie Grundfage ber neuen Bermaltung ein. Bon Befragung des Boltes mar teine Rede; auch von ben fremden Rächten ward feine Anerkennung verlangt, "indem Frankreich nach Talleprand's Erffarung) wie ber Deean, eitler Damme icht achtenb, fich felbst feine Grenzen feze ". -

Die freche Rede ward bald bestätigt durch neue That. Raoleon, wiewohl er vor dem gesezgebenden Körper Frankreichs
eierlichst erklärt hatte ), das Gebiet des Reiches solle nicht weiser vergrößert werden, nahm gleich nach der Krönung zu Maisand die Unterwerfung der Republik Genua an 5), welche in
solge geheimer Unterhandlungen um ihre Einverleibung in das
roße Reich gebeten hatte. Der "großmuthige und nothwendige

<sup>1) 10</sup> Aug. 1804.

<sup>2) 7.</sup> Dez.

<sup>3) 17.</sup> März 1805.

<sup>4) 27.</sup> Dej. 1804.

<sup>5) 4.</sup> Juni.

Entschluß des ligurischen Senats" ward durch einmuthig bejahnd Abstimmung — wie man versicherte — des ganzen Boltes behäftigt, und die Einverleibung des tostbaren, die bleibende Abhängigteit Italiens sichernden, Kustenlandes ging ohne Säumen wisch. Drei Departemente, Genua, Montenotte und Apreninen wurden daraus gebildet, und dadurch die Zahl der strazissischen Departemente auf 110 gebracht. Bald ward durch et faiserliches Detret auch die Einverleibung von Parma und sie enza förmlich ansgesprochen!). Bon einer Entschädigung Subdiniens war keine Rebe mehr.

Gleichzeitig wie Genua erlosch die Republik Lukka. Das wacklerthum haßte die Freistaaten; und Frankreich, vor kazem Schöpferin vieler neuer Republiken, erröthete nicht, wie die alten zu zerstören. Das Bolk von Lukka, gleichfaller mitthig, erklärte den Bunsch, einen Fürsten aus Rapolik Daus zu erhalten?. Der Kaiser willfahrte, erließ das worfassungsgesez, und gab den Bittenden seinen Schwager (komal seiner Schwesker Elisa), Pasa. Felix Bacciochi, paska keiner Schwesker Elisa), Pasa. Felix Bacciochi, paska keiner Schwesker Elisa), beide unter dem Schuze Frankreiche Basallenländer.

Selbst Batavien, bei der Unverträglichkeit des republita schen Prinzips mit dem Interesse des neuen Kaiserstaats, wie zur monarchischen Form sich bequemen. Es that dusch ohne Widerstreben, schon gewohnt, die Revolutionen von Patis im Haag wiederholt zu sehen. Jezt sah es, in Folge du kandlungen seines Gesandten Schimelpennink mit Bott parte, seine bisherige Regierung (Staatsbewind) ausgeschlund an deren Stelle einen, auf 5 Jahre zu ernennenden, alebwieden abermals wählbaren, Rathspensionnair mit saft umschränkter Gewalt treten; neben ihm einen gesezgebenden steper, "die Hoch mögenden" genannt, aus 19 (unter dem Stells des Rathspensionnair's erwählten) Abgeordneten besteht endlich einen Staatsrath und ein Ministerium, die willenden Werkzunge des Oberhauptes. Sonach ward mittelst dieses Sim

<sup>1) 21.</sup> Juli.

<sup>2) 10.</sup> Juni.

<sup>3) 23.</sup> Juni.

<sup>4) 5.</sup> Mai.

<sup>5)</sup> April 1805.

velchen bes Raisers Willen unmittelbar lenkte, die Republik völlig in des lezten Hand gegeben. Jeder Schatten von äußerer Inabhängigkeit, so wie von innerer Freihest war also vertilgt. Ichimelpennink ward Nathspenssonnar, und trat seufzend eine glänzende Knechtschaft an.

#### 6. 4.

### Dritte Coalition wider granfreid.

So gehäufte Berlezung ber Traktate, so ungemessen Berprößerungssucht, so kuhne Schrifte zur Präpotenz beförderten zie Bildung einer dritten Coalition. Schweden zuerst, odann Rußland und bald darauf Destreich schlossen mit England und unter sich den Kriegsbund wider Frankreich. Das Biedereintreten Pitt's in's Ministerium') war hievon Andeutung und wirksamster Grund. Richt als ob er die Sofe zur Feindschaft gegen Frankreich erst aufgeregt, sie zum Kriegsentschluß urch seine Guineen bestimmt hätte; wohl aber durch Benübung ihrer schon vorhandenen Stimmung, durch Ermuthiung, Unterstüzung der Einzelnen, und durch Sorge für das Lusammenwirken Aller.

Der König von Schweben, Gustab Abolf IV., Erbe es ritterlichen Sinnes seines Baters, hatte seiner Abneigung sider Napoleon schon früher nicht hehl. Nach des Berzogs on Enghien Ermordung hatte er dem Reichstag von Regens, urg eine Note übergeben, worin er denselben aufförderte, Gezugthuung für solche Berlezung des Bolferrechts zu begehren. Jon diesem Augenblicke an nahmen seine Berhandlungen mit frankreich einen bittern Ton an, und wurden bald völlig absebrochen. Desto eifriger näherte er sich England, und schloß nit demselben schon am Iten Dezember 1804 einen Subsidiens raktat, allernächst die Bertheidigung Pommern's bezweckend. Mehrere andere Uebereinkommnisse, Kriegsbeistandes willen, folgen nach, und endlich die förmliche Kriegserklärung Schwedens im Frankreich?).

Aber die Hauptmacht, auf welche Pitt baute, war Rußand. So lange Bonaparte biefer Macht die Mitherrschaft.

<sup>1)</sup> Mai 1804:

über die europäischen Berhältnisse gewährte, war sie ihm befreu bet; nun sie wahrnahm, daß er allein gebieten wollte, rüste si sich zum Krieg. Auch Rugland nahm den Mord Eughier's sneben demselben auch die Richtentschädigung des Königs won Sardinien) zu Hauptanlässen der Beschwerde. Ueber diese kute schon der Gesandte Markow die nachdrücklichsten Erkläumen überreicht, über jene eröffnete Dubril, sein Rachfolgen, au ernste Berhandlung. Freilich stund nur der Geschichte, mit aber Rußland zu, die Unthat Bonapante's wieder Enghiers richten; und war die Entschädigung Sardiniens ein Gegenstud von wenig tief gehendem Interesse. Besser und würdiger wurd Rußland sich der Sache der Bölker Freiheit angenomm was jedoch von der Macht, welche Polen zertheilt hatte, mit zu erwarten stund.

Mit diesem Rußland schloß Großbrittannien zu Pantburg einen Concertvertrag 1), welcher nichts Geringent einen Bund aller europäischen Staaten wider Frankrich wie thunlichste Wiederherstellung aller vor dem Revolutionskip bestandenen Berhältnisse bezweckte. England übernahm die kahlung von jährlich 1,125,000 Pfund Sterling für jedes 100,000 regulirter Truppen, welche von den verdündeten Mächten gestwürten. Eine halbe Million Soldaten hoffte man zusamme zubringen, und England war reich genug, um sie zu bezahr Man rechnete dabei vorzüglich auf den Beitritt Destreichs, wie sen Kustungen bereits seine kriegerischen Entwürfe verdürgten; abhosste man Preußen zu bewegen, daß es an dem Entscheiden tampf Theil nehme für die allgemeine europäische Sache.

Preußen jedoch blieb neutral; ber bringendsten Aufforden der Mächte so wenig als der hereinbrechenden allgemeinen Gestachtend. Ja, es forderte sogar drohend von Schweden, wid daffelbe seine Rüstungen einstelle, damit nicht Nordteutist and Schauplaz des Krieges werde; worüber Guffav Abstin die lebhaftesten Borwürse ausbrach und dem Preußentonig befrüher von ihm empfangenen Ablerorden zurucksandte.

Schon burch biefe unselige Politif Preußens war bab m berben ber neuen Coalition gewiß. Deftreich lag jest allein

<sup>1) &#</sup>x27;1805, 11. April.

auptschlägen bes Feindes blos, Die ruffifche Silfe mar zu utfernt, und Brittannien ftritt mir mit Gelb und Schiffen. Bohl rechnete Destreich auf eine Streitmaffe von 500,000 DR., ren es felbst 350,000 aufbot, mahrend 115,000, ja im Roths U 180,000, von Rugland und bie übrigen von Schweben, teapel, Garbinien, und einigen teutschen Staaten erartet wurden. Man hielt biefes für hinreichend, wiber bie eere Frankreichs und beffen Berbunbeteu, bie man wohl auf DO,000 Mann anschlug, von welchen aber ein großer Theil die eitgebehnten -Ruften gegen bie brittischen ganbungsversuche gu den hatte. Bei folder Berechnung jedoch brachte Deftreich nicht Unschlag ben Beift und bie Ruhnheit feines Feindes, bie oralischen Rrafte, Die ihm noch ju Bebote ftunden und bie ichnellig teit, welche bie Wirtung ber Streitfrafte verboppelt.

Erft am 9. August 1805 trat Deftreich bem Concertvertrag m Petersburg formlich bei , nachdem alle Friedensversuche ischeitert waren. Bonaparte hatte, turg nach Besteigung bes aiferthrons, abermalige vage Berfohnungsantrage an England richtet, welche biefes ohne Theilnahme Ruglands nicht beant. orten ju tonnen ertlarte. Aber Dubril hatte Paris ichon rlaffen, fo wie ber frangofifche Gefandte Petersburg. ffen erhielt ein ruffifcher Friedensbote, Rovofilgow, burch ceu fifche Bermittlung Paffe nach Franfreich gur Bieberanupfung ber Unterhandlung. Derfelbe befand fich noch in Bern, als bie Botschaft von ber Ginverleibung Genua's erscholl; orauf er bie Paffe, ale nunmehr unnug, wieder guruckgab 1), ib fofort aus ben heftigen Ertlarungen Frankreichs wiber "bas Ib europäische und halb affatische, halb civilifirte und halb rbarische Reich" die Unvermeidlichkeit des Krieges hervorging. var bot jest Deftreich feine Bermittlung an, aber Rapos on lehnte fie ab, vielmehr von Destreich felbst forbernb, bag

feine Ruftungen, die foviel als eine Diversion zu Gunften nglands maren, einftelle, und fein heer auf ben Friebenofuß ie, augleich auch barüber Rlage führend, bag Deftreich burch isbehnung bes Beimfallerechte, burch Rauf und anbere tittel feine Bestzungen in Boralberg und am Bobenfee

<sup>1) 10</sup> Juli,

vermehrt, namentlich, daß es also die Stadt Lindau erworde und hiedurch die Berhältnisse Südteutschlands geänden hab Diese Dinge waren allerdings vorgegangen; es hatte Destruid — was Stoff zu niederschlagenden Paralellen gab — wistend Bonaparte Königreiche und Republiken sich unterwarf, ringt fremde Besigthümer und Gefälle, zumal jene der setulanstimt teutschen Stifter mit Beschlag belegt oder eingezogen, auch einse benachbarte Herrschaften und Bezirke gewonnen, zum Theil sein mit Gewalt an sich gerissen oder durch summarische Besigergreisse mit seinen Staaten vereint. Die Unterhandlungen wurden zusehends ditterer. In Paris, Wien und Regensburgesschiebends ditterer. In Paris, Wien und Regensburgesschieben gegenseitige heftige Erklärungen, endlich, als schon Wassengeröse erscholl, den 12. Sept. die lezte von Sein Oktreich 6, welcher bald darans die französische Kriegseckung solgte 1).

### · §. 5.

### Anfang bes Rriegs wiber Deftreich. Det Schlag von III

Noch bauerten die Ruftnigen der Verbandeten, noch " faum ber Bortrab ber Ruffen in Galligien eingetroffen, # icon bas große "heer von England", wie man bie im bes Ranals, vorzüglich zu Boulogne, feit geraumer Beit fammelten Truppen nannte, in Gilmarfchen gegen ben Rich 30g. Mit gespannter Aufmerksamkeit hatte Europa auf bi b langem vorbereitete, seit langem angefündigte gandung: England geblickt. Ungeheure Kräftemaffen zu Land und & harrten bes Zeichens jum großen Schlag. Bange erwartet auch England, obwohl es die furchtbarften Bertheidigungit ftalten getroffen, und neben ben fehr verstärften regulirten In pen, eine balbe Million von National Streitern, Miligen Freiwilligen gesammelt hatte. Aber indem Bonaparte burd brobende Stellung bie Britten gur erschöpfenoften Unftrm awang, enthielt er fich flüglich eines Bageftuck, welchet, ! ber herrschaft seiner Feinde gur Gee, felbft im Kalle er auf m lischem Boden siegte, sein abgeschnittenes Beer bem Unter

<sup>1) 23,</sup> Cept.

ssezte. Weit sicherer beugte er Brittannien durch neue Triumphe f bem Festland.

Also, nach den täuschendsten Anstalten, und nachdem ein Theil zeeres schon eingeschifft, Bonaparte personlich in Boulogne chienen war '), gab er plözlich den Befehl zur Wiederaussissung und zum Marsche nach Tentschland'). Dieselbe Richang nahm das Heer von Holland unter Marmont, und jenes n Hannover, jezt unter Bernadotte stehend. Davoust, oult, Lannes und Ney befehligten die großen Abtheilungen Bheeres von Boulogne. Murat führte die gesammte Reiterei. ich aus dem Innern eilten Kriegsschaaren gegen den Rhein. ugerau rücke nach mit einem neu gesammelten Heere. Un eimal hundert tausend Gewassneter ergossen sich gegen oder über b südliche Teutschland.

Indeffen hatte bas öftreichische heer am Inn, 80,000 Mann irt, biefen Rlug überschritten 3). Der Erzherzog Rerbinanb, ohn besjenigen, welchem ber Breisgau ftatt Mobena's gu beil geworden, befehligte es, unter ihm ber General Mad, ffen Rriegstalent ber Belttheil geehrt hatte. Die Fürsten Gut ntichlands, welche fich auf Seite Frantreichs zu neigen ienen, gur Coalition zu bringen, mar feine nachste Bestimmung. e bringenoften Aufforderungen ergingen barum an ben Rurfürften n Baiern, beffen Untworten gewährend lauteten, aber beffen dritte ben Abfall verfundeten. Während bie fostbare Zeit in iterhandlungen hinging, anfangs die Bereinigung ber baierischen uppen mit jenen Deftreiche geforbert, fodann mit Entwaffnung rselben gedroht, und erft nach mancherlei Sin = und Ber = Reben r Gewalt geschritten mard, hatte ber Rurfürst felbst Dunchen rlaffen ') und Wurgburg erreicht, wohin feine Truppen ihm cheilten. Jest warf er fich Frankreich in bie Urme. Daffelbe aten Burtemberg und Baben, fobald die frangofischen ruppen auf ihrem Gebiete ftunden.

Denn ichon war bas heer Rapoleon's zu Strafburg, ainz und auf andern Punkten über ben Rhein gegangen 9, ihrend Bernabotte auf ber rechten Rheinseite von hannover

<sup>1) 3.</sup> Hug

<sup>2) 27.</sup> Hug.

<sup>3) 8.</sup> Gept.

<sup>4) 8.</sup> Gept.

<sup>5) 25. 26.</sup> Gept.

herangog, sodann den Main heranf gegen Burgburg rid und sich mit den Baiern unter Brede und Deroi verint Lezt schlossen auch Burtemberg und Baden, dern lint schness überschwemmt waren, Bunduis mit Rapoleon, mit sprachen ihm, jenes 10,000, dieses 4000 Mann Histiuppu.

Dit also verftartter Dacht fturgte Bonaparte auf bie, phi vom Giegestraum erwachenben. Deftreicher. Mad. uf! Runbe von bes Reinbes Raben, hatte Salt zwischen Illern Lech gemacht, vorzüglich an Ulm fich lehnend, und in mi Stellung bes ruffischen Silfsbeeres barrenb. Aber bie Ruff erschienen nicht. Ihr Marsch war einen Monat lang burd preif Sche Demonstration gehemmt worben. Denn nichts wu ! preußischen Cabinet augelegener, als ben Durchmarsch ber Anfil burch sein nentrales land ju verhindern. Gin ftarfes fe machte beghalb bie oft preußische Grenze. Inbeffen wat schwach besegte Un (pach ohne Biberftand von Bonapin Deerhanfen burchzogen. Dunderttausend Frangosen eilten mit fem fürzeften Beg burch preugisches gand ben getäuschen I reichern in ben Ruden D. Ploglich fab Mack fich umzinget, nen gangen Kriegsplan gerftort, sein vortreffliches herr bi nichtung preis. Rach einigen verluftvollen Gefechten warb al geschloffen in Ulm. Der Ergh. Rerbinand rettete fich mi Reiterei burch gefahrvolle Alucht. Rad tavitulirte. Die und bas heer, noch 25,000 Mann ftart, ergaben fich bem Gig Berichiedene flüchtige Beerhaufen geriethen gleichfalls in Gef Schaft. Gin Schlag, gerschmetternber als jener bei Marti marf Destreich nieber.

# **§.** 6.

Shlacht bei Aufterlig. Das Benehmen Preufent.

Denn von nun an hielt nichts mehr die Sieger auf. I Ruffen zwar, unter Antufow, waren endlich am Inigetommen; aber sie waren zu schwach gegen den reißenden Sm Die Franzosen, den Nachtrab der Fliehenden noch verschieft mal schlagend, gelangten nach Wien ), deffen Schlissen ihnen entgegentrug. An demselben Tage ward die Donan,

<sup>1) 2.</sup> Oft. 2) 3. — 6. Oft. 3) 17. 21, Oft. 4) 13. 91

ren lintem Ufer die Auffen nach Mähren zogen, überfezt: rst Auersberg hatte vergeffen, wie Brude abzubrechen. Die iffen eilten fechtend nach Olmus. Burhövden, mit dem eiten heer, vereinte sich hier mit Autusow; Kaiser Alexanr traf im Lager ein.

Der Schlag bei UIm war auch bem italischen Hegre unter zh. Karl und jenem in Throl unter Erzh. Johann verderblich. r erste wiewohl er gleich am Ansang des Feldzugs große Berzrungen nach Teutschland gesendet, bestegte dennoch glorreich nen tapfern Gegner Massena, welcher die Linien an der Etschlie Tage nacheinander vergeblich stürmte 1), und an 10,000 reiter verlor. Aber Mack's Unglück zwang den Sieger zum Rückz, den er, in stolzer Haltung und ohne bedeutenden Berlust, über drz und Laibach gegen die ungarische Grenze nahm. Dasist vereinigte er sich mit seinem gleich heldenmüthigen Bruder 2), scher in Tyrol gegen überlegene Keindesmacht ruhmvoll gestritz, und, derselben endlich weichend, den schwierigen Rückzug ich Kärnthen glücklich vollbracht hatte.

Das Hauptgewitter indessen hatte sich nach Mähren gezogen. In aparte, mit einer schnell vorgeschobenen Heermasse stund bei ünn; ihm gegenüber die weit stärkere Macht der beiden verbündes Raiser, ermuthigt durch die Gegenwart ihrer Herren. Gleichshl zögerten diese mit dem Angriff, bis der Gegner seinen Gewaltsten versammelt hatte. Jezt geschah bei Austerliz die Schlacht I, ging verloren. Frauz und Alexander sahen nach schweckem Rampf die Riederlage, die wilde Flucht ihrer Heere. 30,000 unn waren auf beiden Seiten gefallen; 15,000 Gefangene, idert eroberte Kanonen und viele andere Beute bezeichneten den nzössischen Sieg.

Sleichwohl war nicht Alles verloren, ohne Destreichs 3ast und Preußens Berblendung. Das starte heer des unswundenen Erzh. Karl stund unfern Wien; in Ungarn Böhmen bereitete sich der Aufstand in Masse. Neue russes Bölter eilten auf den Kampsplaz, und Preußen, durch die hietsverlezung Anspach's beleidigt, schien endlich entschlossen Krieg. Raiser Alexander, persönlich in Berlin erscheis

nend, hatte solchen Entschluß geförbert. Am 3. Rov. tru b Rönig burch eine Uebereinkunst zu Potsbam der Coalitin be sich blod noch einen Bermittlungsversuch vorbehaltend. Sose wurde den Russen der Oppreußischen Grenze eilten die fonscha Truppen gegen den Main und Rhein. Drei Heere mit ple reichen Reserven wurden gebildet, mit dem 13. Dez. soln und Feldzug eröffnet werden. Auch in Rordteutschland imm jezt, da Preußen nicht mehr widersprach, die Verbundeten um ten, gegen Hannover, und dann weiter gegen Holland Belgien den Angriff richtend.

In Diesem verhangnifreichen Moment fchlof Deftreid? fenstillftand und bald barauf Frieden, erschüttert burch us berigen Greigniffe und an ber Aufrichtigfeit Preußent, # nicht ohne Grunde, zweifelnb. Denn anstatt lodzuschlagen ber Ronig in ber Mitte Rovembers ben Grafen von Sauf nach Wien gefendet, angeblich um mit Rapoleon em In handlung vermittelnd zu eröffnen, in ber That um ben Bog! Greigniffe zu beobachten, und bas nach Umftanben rathlich tenbe zu thun. Da gefchah die Schlacht bei Mufterlig. Destreich trat ab vom Kriegsschauplag; baber Sangwis bringenbere Sorge hatte, als ben befonderen Frieden Prenie Er folog ihn ohne Caumen') ju Bien, indem er Unfpad einige Bergutung an Baiern, Cleve und Reufchatt Aranfreich abtrat, bagegen von biefem fammtlicht wi Staaten bed Ronigs von England abgetreten erhielt. biefen Bedingungen marb Breufen Frankreichs Bunden und Garant aller neuen Erwerbungen beffelben.

### S. 7. Der Friede von Presburg.

Bald barauf kam auch Destreichs Friede mit Frankel. Stande. Gleich am Tage nach der Schlacht hatte Fürst tienstein Waffenftillstandsanträge gethan; Tages darauf begaben Franz sich persönlich zu Napoleon in's Lager bei Sarpund und traf eine vorläufige Uebereinkunft über Waffenstillstand

<sup>1) 16.</sup> Dej.

rieben. Ersterer mar gleich am 6. Dez. ju Aufterlig befinitiv nischen Berthier und Lichtenstein geschlossen (nach dem Abluß jedoch noch eine Contribution von 100 Millionen Franken m eroberten Lande aufgelegt), lezterer nach furzen Unterhandngen zu Rifolsburg, Brunn und Wien, endlich in Presirg unterzeichnet 1) auf Bedingungen, welche Deftreichs Macht ticheibend brachen, und ben Continent in Frankreichs Sanbe bem Richt nur murbe jener gauberraub, ben Bonaparte por isbruch bes Rrieges, jumal in Italien begangen, sonach bie angöfiche Berrichaft über ben größten Theil ber Balbinfel, beitigt, fondern es trat Deftreich noch ab an bas "Sonigreich talien" bas venetianische gand auf beiben Geiten bes leeres, an Baiern Tyrol, die ftarte Bormauer bes Staates, ich Borarlberg, Gichftabt und einen Theil von Paffau; Baiern, Burtemberg und Baben bie fcmabifchtreichischen ganbe fammt bem Breisgan. Dagegen follten alzburg und Berchtesgaben mit Deftreich vereint, bem emaligen Großh. von Tostang, jezt Befiger biefer ganber, ifur Burgburg, und bem Ergh. Ferdinand, Beren vom reibgau, eine andere Entschädigung gegeben werben. Ute bas Soche und Teutschmeisterthum einem öftreichischen ringen erblich zugefchieben fenn. Die Kurfürsten von Baierp ib Burtemberg murben als Ronige, und mit ihnen ber urfürft von Baden ale völlig unabhängig anerkannt, boch liten fie bem "teutschen Bunde" fortmahrend angeboren. aiern befam überdies noch bie bisherige Reichsftadt Muge burg. uch Alexandern mard Friede geboten; aber er verschmähte nielben. Gein heer, welches Raifer Frang ichon nach bem Baffenftillftanbovertrag von Aufterlig aus feinen Staaten ents rnen mußte, jog fich nach Golefien und ging im Februar of folgenden Jahres nach Rugland gurud.

Richt blod der Känderverlust (wiewohl mehr als tausend), madratmeilen mit nah' an drei Millionen Einwohnern betragend), ndern weit mehr die moralische Wirkung so nuerhört schneken alles, dann die Befestigung der Napoleon'schen Herrschaft über talien und die völlige Umkehr aller Verhältnisse in Ceutsch-

<sup>1) 26:</sup> Des.

land, machten den Frieden von Presburg niederbrückeb fi Destreich und für Europa. Zwar hatte Destreich sich auch dungen, daß "Rang und Eeremoniel" zwischen im und Frankreich bleiben sollten, wie sie vor dem Kriege gewesen. Ber die Macht war geschwunden, und der politische Einslust bin. Süd-Teutschland, sonst gewöhnt von Destreich wis Gesez zu empfangen, war jezt Basallenreich des Franken zweden; die teutsche Kaiserwürde hatte keine Bedeutung mehr. Wanze Staatenspstem von Europa war zertrümmert, das Musgebot des Einen, jezt ohne Widerstand erkönend, weissagt um Umsturz in Süd und Rord.

### **9.** 8.

Folgen deffelben. Indirektes Reich. Biedererrichu ber Abels Burben und Dajorate.

Auch ging die Weiffagung schnell und furchtbar in Erste Roch von Schonbrunn aus 1) erging die Rriegeerflarung # Reapel, welches allerbings in die Plane ber Coalition . gegangen mar, und, wenige Tage vor ber Schlacht bei Aufo lig, ein ruffifch englisches Beer, welches bafelbft lant bem furz zuvor geschloffenen Rentralitätstraftat zum Sohn, Freundschaft aufgenommen hatte. Destreich vermochte nicht vergaß, das verbundete Reapel mit in den Frieden einzuschich baher lag es bem Zorne bes Gewaltigen preis. "Das fomis Haus von Reapel hat aufgehört zu regieren!" - also bome beffelben Berkundung, und ein machtiges Seer, geführt Maffena und Joseph Bonaparte, eilte ben Spruch zu willicht Bald zog es in die Hauptstadt ein?); bas königliche hant floh über's Deer nach Palermo, und Rapoleon ermi feinen Bruder Joseph jum Erbfonig bes schonen Reiches Reapel und Sicilien 3). Aber ber neue Ronig follt ft abilicher Prinz und erbfähig in Frankreich bleiben , auch Burbe bes Groffvahlere in legtem Reiche führen, um ist ten die beiden Kronen nie auf einem Haupte vereinigt mit Die Eroberung von Gaeta'), welches ber Pring von beffet Philippothal auf's helbenmuthigste vertheidigt hatte -

<sup>1) 27.</sup> Dej. 2) 15. gebr. 1806. 3) 31. März. 4) 18. 3

inzende Erscheinung bei der allgemeinen Muthlosigkeit — befestigte se Umwälzung. Doch folgten noch manche Butscenen, zumal Calabrien, wo der Fanatismus wider die Franken die affen führte, und hinwieder durch den Terrorismus erdrückt rd.

Kurz barauf ward ein zweiter von Rapoleon's Brübern, ib wig, mit einer Krone geschmückt. Der Rathspensionair itaviens, Schimmelpennink, fand bald seine Bürde zu schwer, b in Folge geheimer Berhandlung erschien eine batavische Depusion zu Paris und erbat sich Ludwig Napoleon zum Resten. Defort fand seine Verkindung als König von Holnd unter ähnlichen Bedingungen, wie bei Joseph in Reapel chehen, statt.

Das italische Königreich war durch Bereinigung mit dem chen venetianischen Land mehr als um ein Drittheil vergröt worden. Prinz Eugen Beauharnois, Napoleon's adoper Sohn, jezt vermählt mit der Prinzessen Auguste von tiern, ward zum Thronfolger des schönen Reiches ernannt. gleicher Zeit ward der Fürst von Lufta mit Massaund rrara, die Prinzessen Pauline (Borghese), Napoleon's hwester, mit Guastalla belehnt. Benevent und Pontervo aber, "weil sie disher nur Zankapsel zwischen Reapel) dem Kirchenstaat gewesen" als unmittelbare Reichslehen an tlle prand und Bernadotte verliehen. Ganz Italien, Ausnahme von Hetrurien und Rom, deren nahender Unterzig jedoch schon aus schlecht verhüllten Zeichen hervorging, geste also dem französischen Reich.

Dasselbe, wie die französischen Publicisten bereits unverholen lärten, war aber ein doppeltes, ein directes und ein directes Reich. Das erste, aus Frankreich mit allen twerleibten kändern bestehend, das zweite aus den Basallensaten, welche soviel möglich von Prinzen des Napoleon's chen uses, jedenfalls von Großwürdeträgern oder Staatsbeamten—nerfort von Unterthanen — Frankreichs und des Kaisers errscht, oder durch andere sorgsam geknüpste Bande, zumal

<sup>1) 5.</sup> Juli 1806.

<sup>).</sup> Rotted Gefch. Dr Sb.

auch burch Ginfibrung frangbfifcher Gefeze und Rechte, in hangigleit von bem Mutterstaat und bessen Beherrscher erhalt wurden. Auf folche Art gehorchten bereits 70 Milliam Re schen, wovon bie Halfte bem biretten Reich, Die Salft be inbiretten angehörte, bem Scepter Rapoleon's. man Rotiz bavon, daß nach fo unermeglichem Rand jet m noch Ragufa, die taufenbithrige Republit, von bem Uneff Lichen verschlungen ward 2). Es geschah solches unter ben & wand, daß die Republif die Feinde Frankreichs begunftiget ich in ber That aus bem nahern Anlag, bag bie Ruffen Beit bi Catturo, im ehemaligen venetianischen Dalnaim von den 7 Infeln aus befegt und dadurch beffen Uebergaks Frantreich , Die von Seite Deftreichs hatte geschehen ich, verhindert hatten. Es erfolgte hieraus ein fleiner Rrieg min ben Frangofen und ben mit ben Montenegrinern wie Ruffen, aber auch, ba Frankreich bas Greignif Deftreid; Laft legte, ein langerer Aufenthalt ber franklichen bem Deftreich und Tentschland, und bie verzögerte Räumung Braunau.

Mus ben Provingen bes inbiretten Reiches, vorzüglich jenen Staliens, jog Napoleon ben weiteren Bortheil glanzenden , und boch ben Mutterftaat nichts toftenden Belob seiner verdientesten Rriegshäupter. Durch Berleihung finfin Einkunfte und fürftlichen Ranges an folche Saupter ward nur ber Schimmer bes Thrones, von welchem folde Sta ausgingen, mehr in die Augen fallend, sondern es wurdt militärische Tugend baburch wirksam ermuntert, und es mi nöthigenfalls die Bafallen : Treue ber Gunftlinge ein Erfag # ben für bie etwa schwindende Liebe bes Bolles. bem ehemals venetianischen Gebiet die Bergogthumer Dals tien, Iftrien, Friaul, Cabore, Belluno, Conegliu Trevifo, Reltre, Baffano, Bincenza, Pabuad Rovigo errichtet, und an die Marschalle ober Gint Soult, Beffieres, Duroc, Champagny, Biciet Moncey, Mortier, Clarte, Maret, Caulincon

<sup>1) 27</sup> Mai.

rrighi und Savary verliehen; weiter wurden Parma und iacenga gu brei Reichslehen, beren Berleihung vorbehalten ieb, bestimmt, jedoch bamit nur Titel und reiche Ginfunfte, cht aber Gewal't gegeben. Außerdem murben noch für 30 dillionen Staatsguter in ben venetianischen Provinzen Millionen in Enffa, fobann 1,200,000 Franten jahrlicher enten im Ronigreich Stalien, eine Million folcher Renten in eapel und 800,000 Franten in Luffa jur Belohnung verbienter riegehaupter ober Golbaten bes frangofifchen Beeres vorbe-Diefes Alles mußten bie it alifden gander, nebft ber inführung ber Conscription und bes Cobe Napoleon, angeblich 6 Preis ber Befreiung, über fich nehmen; und bie Fransfen mußten die neuen, gufehende fich mehrenden Pringenab Bergoge - Titel - welchen balb noch andere Abelswurden tamentlich von Grafen, Baronen und Rittern), und gwar gt wieder erbliche mit Majoraten, radigirt auf frangofihen Grundbestz folgten 1) — als schneibende Berhohnung der tevolutione : Grundfage eingeführt feben.

#### **s.** 9,

bichaffung des republikanischen Ralenders. Bollenbung des Spikems der Despotie. Raiserliche Universität.

Aber die Franzosen, aufgebläht von Triumphen, erkannten och nicht, daß die Siege von UIm und Austerliz über siezlist nicht minder als über das Ausland ersochten worden; und elche die Fortschritte des Despektings auch wahrnahmen, die östeten sich darüber mit dem erten Sehuß des soldatischen klanzes. Schon war der republikanische Kalender, als erhastes Denkmal verhaster Ideen abgeschafft, und der greg osianische wieder eingeführt worden?) —, eine an sich gesligte Verfügung, doch verwerslich wegen des unlauteren Geistes, m sie entstossen. Die republikanischen Feste hörten jezt af; dasur ward unter pähltlicher Antorität jenes des 45. Aug. 6 Gedächtnistages des "heiligen" Napoleon eingesührt,

<sup>1)</sup> Senatus. Consult vom 14. Aug. 1806 und zwei kaiserliche Defrete m 1. Marz 1808.

<sup>2) 9.</sup> Gept. 1805.

nicht minder jenes der Jahrestage von der Kaiserkrounn und von der Schlacht bei Austerlig. Bald verschwand auch der Rame der "Republik", und man las an dessen Sum i Berkündigungen und Gesezen nur vom französischen "Reich" und vom Kaiser der Franzosen.

Die Unerfattlichkeit ber Herrschsucht ward nur noch übenwis von ber Ausschweifung ber Schmeichelei. Alle Umgebungen Rap leon's wetteiferten in Ausbruden ber Rnechtschaft und ber & götterung. In ber Gpize bes friechenben Ungeziefers abn fm immer ber Genat, schlechter als jener, über welchen einf berius feinen Edel außerte. Bei ber Heimkehr von Auf legte ber Senat Rapoleon feierlich ben Namen bes " Großen"k benn es fen die Stimme bes Bolles, und hier wirklich die 600 Gottes, die ihm folches befehle. Dieses Bolt aber hatti teine Stimme mehr; bis jum Unerhörten - heuchlerifchen ! fundungen ber Preffreiheit jum Trog - flieg ber Prefipmi in Sachen ber Politif und ber Gewalt. Rein nachfolgenber In wird hier Bonaparte übertreffen; und für immer fluchwim bleibt ber Gewalterauber, ber fo unübertreffliches - leiba ; Rachahmung einladendes - Muster aufstellte. Selbst der Ru bes Tribunate, welcher nach erlittener Berftummelung übrig geblieben , felbst bas unmächtige Recht ber Borftellung Bitte beunruhigte ben Despoten. Sofort trug ber Senat ibn Senatus . Confult entgegen , wodurch bas Tribunat vollig i gefchafft, und burch einige aus bem gefeggeben ben Im ju mahlende, in egeheim benath ende Ausschuffe erfest mant Das Tribunat stammelte nout fich auflosenb, einen Dant f feine Bernichtung! -

Damit aber nicht nur das freie Wort verstumme, sondern at tein freier Gebanke mehr aufkomme, ward mehr und mehr und hiedurch vor Allem bleibt Napoleon fluchwürdig — k Volkserziehung und das System des Unterrichts im Mavische Formen und sklavischen Geist vergiftet. Ein Ratechismus wurde auf kaiserlichen Befehl in allen katheriche Gemeinden als ausschließliches Lehrbuch eingeführt 2).

<sup>1) 19,</sup> Mug. 1807.

eligion ward darin frevelhaft herabgewürdigt zur Dienstmagder Usurpation. Das Conscriptionsgesez, mit seinen barbarischen estimmungen und Strafen, erhielt dadurch noch eine himmlische anction, und alles Bolt ward niedergeworfen zum abgöttischen ienst gegen den Kaiser als Ebenbild Gottes auf Erden.

Die faiferliche Universität, welche etwas fpater in's ben trat 1), war die Bollendung des funftlich ersonnenen Erhungsplans für ein Bolt von Knechten. Gin Großmeifter mit ft unumschränkter Gewalt stund an der Spize biefer, alle Unterhtbanftalten bes ganzen Reiches in fich faffenden, Universität; n welchem bie in jedem Sprengel eines Appellations : Gerichtsfes anguordnenden Atabemien bie Bestanbtheile maren. ie Atabemien fasten in sich bie in verschiedenen Orten ihres. prengels mich Bedurfniß zu errichtenden — aber vereinzelten atultaten ber Theologie, ber Rechtswiffenschaft, ber Argneisnde, ber mathemathischen und Ratur Biffenschaften und ber jonen Literatur, nicht minder bie unter jenen fich befindenden ceen, Gemeindesetundarschulen und Pensionnate. Die Pringipien litarifch - flosterlicher Disciplin bei den Zöglingen, und die durch e Abstufungen sich fortsezende strenge Subordination der Lehrer b Borfteher bilbeten aus ber Universität eine wohlorganisirte 'aschine, in welcher, wie in irgend einem Berwaltungszweig rch ben Wint bes Ministers, so hier burch jenen bes unmittele r bom Raifer gelentten Großmeisters, bas gange Unterrichtsschäft im weiten Reiche gleichformig, punktlich, in Allem ben itereffen ber oberften Gewalt bienftbar, alfo geiftlos, weil bes leren, freien Lebens beraubt, geführt warb. Rur folche Wiffenraften und Runfte, welche materiellen Rugen geben, welche n Reichthum, b. h. die Stenerfähigfeit, ober bie Streitfrafte, h. bie Bahl und Fertigfeit ber Rriegewertzeuge mehren ober n Glang bes Thrones erhöhen mogen, wurden geschät von apoleon. Die ben Geift belebenben, bas Gemuth befraftigenn, bem Charafter Burbe gebenben, ein freies Urtheil lehrenben arben gehaßt, ja angstlich geschent und burch geaußerte Geigschäzung, ja Berfolgung niedergebrudt. Daher erfreuten sich

<sup>1) 1808, 27,</sup> Marz.

wohl die Mathematit, Chirurgie, Chemie, Tehus logie, Baukunst und ähnliche Disciplinen einer sorzum Pflege; dagegen die Philosophie, vor Allem das natürliche Recht und die freisinnige Politik waren geächtet, die sich ich ich te theils zum Schweigen verdammt, theils erniedigs kannecktischen Schweichelei, selbsk Moral und Theologie hab gewürdigt zu Dienstudzben des Despotismus. Hiedurch und aber eine fortschreitende Bersinsterung unausweichlich vordent. Bald würde das Erlöschen der Philosophie auch die Realmissschaften um ihren geistigen Werth gebracht, alles Wissen wurden misches Rachbilden verwandelt, und Frankreich — oder winde Europa, wenn der Plan des Weltreichs reiste — in den krung Zustand versent haben, worin wir das römische Reich mie seinen Kaisern gesehen haben, und das chinesischen seinen keinen

# §. 10.

Raiferliches gamilien: Statut. Spftem der Prapondetts

Roch ermangelte, damit durchans Alles nur auf die Int bes. Raifers bezogen murbe, und außer ihm nicht ein 🎏 von selbstständiger Burde vorhanden bliebe, die Unterweis seines eigenen Saufes. Er bewirtte fie durch das taifait Kamilien-Statut 1), wohurch er gleichmäßig bie geffet b frangofischen wie jene ber Bundeskaaten enger gusammen Alle Glieber bes kaiserlichen Hauses wurden dadurch für ! Lebenlang, und wenn sie auch auf fremden Thronen fafti, die unbedingteste Abhängigkeit vom Raifer versett. es feine Rechte ber Großjährigkeit in Schließung von Ga Wahl des Aufenthaltsortes, Erziehung der Kinder u. f. w. Id Raisens Wille blieb für und für ihr höchstes Gefet, mi tonnte willfürliche Strafen über fie gleich einem Zuchtmeiften hängen. Zu ähnlicher Unterwürfigkeit wurden gleichzeitig 🖷 Die Großwürdeträger bes Reiche, und bie Bergoge vennte Ausbrücklich und öffentlich ward benjenigen, welche er # 34 ten erhoben, eingeschärft, ihre erste Pflicht bande sie al

<sup>1) 30.</sup> März. 1806.

tifer, die zweite an Frankreich, und erft nach diesen beiben folge ie fir ihre Bolter. Und man wagte noch, solche Bolker, die techte von Anechten, frei und felbstift andig zu heißen!

Doch biefe Larve ward jezt weggeworfen. Unumwunden er erten die Blatter ber Regierung: Unabhängigkeit und Gleichheit e Staaten, fo wie bas Gleichgewicht berfelben, fenen simaren, welche zu lange schon bie Weft getäuscht und ungluchh gemacht hatten. Eine praponderirende Dacht fer nothmbig, um in das Bolterleben Rechtsbeftand, Ruhe und Frieden bringen. Ein gemeinsamer Schwerpunft muffe in einem Staas tipftem fenn, folle biefes anders fich ber Statigfeit und gefichers · Bohlfahrt erfreuen. Also ward Frankreich vorerft in bem pftem der ihm berbundeten, b. h. feiner Bafallenftaaten, afe bie m Bohle Aller praponberirende Macht bargeftellt; ein Suften, Iches nach 3wed und Anlage allmälig gang Europa, ja bie nze civilifirte Welt umfaffen follte. Diese schalen, und bem thren Bolferrecht, weil ber Freiheit und Gelbstfichtigkeit ber iller, Sohn sprechenden Deklamationen fanden viele glänbige b viele bezahlte Radibeter, nicht nur in Frankreich, fonbern ch auswärts, zumal leider in Teutschland.

#### S. 11.

# Beränderungen in Teutschlund.

Dieses Land war es übrigens, worin die Folgen des Preserger-Friedens sich am kläglichsten außerten. Imar schon jener n Lune ville, und die zu desselben Erfüllung ergangenen sichsbeputationsbeschlüsse, hatten argerlichen Sandel mit Lansen und Bolkern enthalten, und den leztern das Nichtige ihres echtszustandes mit Eindringlichkeit vor Augen gestellt. Doch mochte, is damals geschah, noch einigermaßen als Werk der Nothwendigst betrachtet und in Hossinung des dadurch zu sichernden Friedens rschwerzt werden. Jezt aber spielte die dare Willkur und die verhinkte Gewaltsherrschaft ihr unseliges Spiel, und ward durch pfer und Schmach nichts Weiteres erkanft, als die Aussicht auf ch schwerze Leiden und noch tiesere Einebrigung.

Der unfinnige Bertrag, welchen ber preufifche Gefanbte, aug wit, ju Schonbrunn mit Rapoleon's Bevollmachtig-

tem, Duroc, gefchloffen, überlieferte bie feit fieben Jahrha ten bem Belfischen Saufe liebent anhangenben hanniven fchen ganbe bem Saufe Branbenburg, bagegen bas att bran benburg'fche Erbe, Anfpad, bem Saufe Bittelstad, und Cleve mit der für Teutschlands Schirm hochwichtigen fiche Befel bem schlimmften Erbfeinde ber Teutschen, Krantrin Preußen, fein angestammtes Gut gegen Raubersbente hinter gebend, nahm baburch Schuld und Strafe bes Ranbes auf fe Die Indignation ber Welt und ber fofort ihm erklarte Krieg w Seite Schwebens und Englands mar bavon bie erfte, bat Krucht. Bergebens fuchte Preugen Die Beffgnahme Sannover burch ben Titel bes blos einstweiligen "Rehmens in Berwahrn bis jum allgemeinen Frieden" ju beschönigen. Geine eigenn getretenen ganber wurden ohne Bergug befinitiv von Bont und Franfreich übernommen, und Rapoleon gab Clent bem von Baiern gegen Unfpach erhandelten Berg als ind liches Bergogthum 1) an feinen Schwager (Gemahl feiner Schwie Caroline Annunciabe) Joachim Murat, unter abnim Bedingungen, wie er Reapel und Holland zweien seiner Bin gegeben.

Die noch frei gebliebene Reichsstadt Frankfurt ward wie nach dem Presburger Frieden durch ein Machtwort Rapolem, weil sie mit englischen Waaren Handel getrieben und englist Agenten begünstigt habe", von französischen Truppen überselzschwer gebrandschaft und sodann dem Kurerzkanzler zum bichenke gemacht "). Derselbe war solcher Gunst würdig erschiem weil er den Cardinal Fesch, Oheim des Kaisers Rapolem, pseinem Coadjutor ernannt hatte "). Das teutsche Reich, wend sortbestund, hätte sonach einen französischen Herrn an be Spize des Reichstags gesehen.

§. 12.

# Der Rheinbund.

Jedoch, es follte nicht fortbestehen. Eine Bereinbarung fet gehn teutscher Fürsten, zu Paris unter ben Aufpicien des gefen Rapoleon geschloffen ), endete beffelben alteregraue Majent

<sup>. 1806, 15.</sup> Märj.

<sup>1000, 15.</sup> Anary 1 28. Mai.

<sup>2) 19.</sup> Gept. 1806.

<sup>4) 12.</sup> anli.

iefe Fürften, namentlich die Konige von Baiern und Burmberg, ber Rurergtangler, ber Rurfurft von Baben, r Herzog von Cleve und Berg (Murat), ber Landgraf von armftabt, bie Rurften von Raffau, von Sohenzollern, n Salm (alle brei in geboppelter Linie auftretend), von Ifentra, Lichtenftein, Aremberg, und ber Graf von ber son waren bie urfprünglichen Glieber bes fogenannten Rheininbes, welcher unter bem Protectorat bes Raifere Rapos on fich vom Reichsverband losfagte, bas Souverainetats. cht der Verbundeten andsprach, und eine große Angahl ebes aliger Mitftanbe bes teutschen Reichs ber Soheit seiner Glieber rch einen Machtspruch unterwarf. Die Verbundeten nahmen hierich neue Titel an; fo ber Rurergtangler jenen bes Rurften Drie as, Baben, Berg und Darmftabt jenen ber großherzogchen, Raffan ber herzoglichen Barbe. Der Bunbestag, is zwei Collegien, bem toniglichen und fürftlichen bestehend, follte Frankfurt unter bem Borfig bes Fürsten Primas rathschlagen, voch ber Converginetat ber Glieber keinen Eintrag thun. urften Primas follte in Zutunft ber Protector ernennen. Dabei arb, unter bem Ramen einer Miang, bie Berpflichtung ftatuirt, canfreich in jedem Landfrieg mit 68,000 Mann, vertheilt auf bie agelnen Bundesglieder, Silfebienft gu leiften; Augeburg und ndau wurden gu Baffenplagen bestimmt.

Die Ertichtung bieses Bundes ward ungefaumt burch ben franfifchen Gefchaftetrager Bacher bem Reichstag in Regensburg igezeigt ') mit ber Erflarung, baß Franfreich ein teutiches e ich nicht langer anertenne, bagegen fammtliche Stanbe beffetben 8 "boll und unumschränft souveraine" Regierungen zu betrachten meigt fep. Das teutsche Reich, schon feit langerer Beit nicht ehr in Birtlichfeit, fonbern in blofer Anertennung bes ehend, verschwand hiedurch ploglich und geräuschlos. Raifer Frang gte seine Abbantungs-Urfunde vor D, und bas taufenbjährige afferthum Rarls bes Großen erlofch.

Das Berschwinden bieser Schattengestalt, beren Richtigkeit gual feit bem Frieden von Bafel und ber Biehung ber Demars ationelinie auch ben blobeften Augen vorlag, hatte menig

<sup>1) 1.</sup> August.

Theilnahme erregt, ware die neue Gestaltung nuter wenige rahis verlegenden Fornten und in minder engherzigen Geiste geschen Aber bein großartiger Gedanke durchwehte in jener Zeit de Enie drigung die Brust eines vatertändischen Heros. An der genin teutschen die Brust eines vatertändischen Heros. An der genin teutschen die Stister das Aheinkundes nichts Döheres, als im eigenen Häuser Rettung oder auch vernehrten Glanz. Der schum Feind Teutschlands i gegen welchen vor allem eine Schumk Roth that, ward selbst zum Schuzherrn erderen; das frent Ioch ward auf sich genommen, das gesammte Baterland mann das dahingegeben, mit Gut und Vint dem Gewaltsrinden alle ferneren Arioge diensstdar gemacht, während eine einfris sche Oberhahelt lästig dünkte, und einige Kriegsnoth in mStreite für's Ganze umerträglich schien.

Freslich die Maximen des Guten, werin nur Einzelne sein achten, mögen diesen verderblich und für's Gauze unnig men Auch hat die Augund der Gelbstaufopferung in der hill ihre Heimath nicht. Indessen wird doch Enthwitzung in Unrecht state ihr heiliges Gesey bleiben, dessen Bruch unight die Geschichte unerbittlich rächt.

Die parificirenden Aurften befahrankten: fich auf ihre eigen haltung nicht. Die Urfrude ihres Bundes fpruch jugled Unterwerfung allererft ber Reichoftibte Rinrnbergs Frankfurt, bann aber noch eine Menge von Mittabawie ber Fürften von Fürftenberg, gowenflein, Berthil Leiningen, Schwarzenberg, Sobentobe, Dettingi Thurn und Taris, Sugger, Eruchfes, Aulba, Seffen- Somburg, Golms, Wiede Runtel, bann ber Grafen von Caftell, Ronigdegg, Bentheit Erbach, Metternich u. m. a., enblich noch fammticher fom bischen und frankischen und noch übrigen sprinisch Reich britter and. Die in ober zwifchen ben Ländern ber Iho bundefürsten gelegenen Gebiete und Beffgingen: aller: biefer fin und herren wurden unter die Souverainet at bier erftet got "mediatifirt" (wie man's nachmal nannte), und babutiff vielfach unseliges Berhältniß, und welches bie Quelle von mich Berwirrung, Zwietracht und Bolfsbruck murbe, gegründet.

### 6. 13.

#### Mediatifirung.

Reineswegs die Idee einer allmälig wieder zu gründenden Eins it Teutschlands durch einstweilige Berminderung der Ohnasischaft – dem eine Zersplitterung in recht viel kleine Theile ist der Möglichkeit einer Wiedervereinigung minder weit entsernt, eine Zertheilung in nur wenige, deshalb aber größere, und eigenen Selbstständigkeit fähige Gebiete — sondern einerseits se kust nach Vergrößerung, oder auch Nothwendigkeit, dem achtgebot zu gehorchen, bewog oder erpreste die Einwilligung solchem Att der Gewalt; anderseits aber verwehrte und sicherte woleon durch so versührerische Länderzutheilung die Abhängigkeit Vergrößerten und erleichterte dabei die Mobilmachung der bunsmäßigen Ariegshilfe. Auch trat in auffallender Erscheinung, erkam zur Ermunterung und zur Abschreckung, hervor, was ne Gunst, was seine Ungunst vermöge.

Wher indem die Beraubten aufhörten, Landesherren oder reichse mittelbar zu seyn, indem sie die souveraine Gewalt der ihnen her Gleichen über sich und ihr Land mußten errichtet sehen, mten und dursten sie freilich — ohne allzuschreiende Berlezung — Privatrechten nicht verkirzt werden. Dieses einstehend, och den Begriff, den wesentlichen Charakter der öffentlichen d der Privatrechte nur schwankend auffassen, dabei durch manität oder schonende Rücksicht für die Riedergedrückten gekenkt, iedte man eine Theilung der Rechte zwischen Landesherren d Standesherren (wie die höheren Mediatisirten später gesont wurden), deren theils willkürliche, theils vage Grenzbesonnung ein trauriges Zurücksleiden der Diplomatie hinter dem eren Zeitgeist und eine unheilsswangere Richtachtung der Bolks, chte kund at.

Zu den Privatrechten der Mediatisiren, also zu den ihnen rbleibenden Gütern und Rechten, wurden gerechnet sammtje Domainen und Domanialgefälle, so wie alle Grundherrkeits - und Feudal-Rechte, in so fern sie nicht der Souveraiidt wesentlich angehörten, b. h. wie man diese bestimmte, in
ern sie nicht Gesezebung, höchste Gerichtsbarkeit, hobe Polizei,

Conseriptions - und Besteuerungs - Gewält waren. Dabet beid ten fle namentlich die niedere und mittlere Civil - und Eriminal richtsbarteit, die Jagdpolizei, verschiedene Regalien, nicht mitt alle Zehnten, Krohuden und Dienstbarteiten.

Wenn man nach ähnlichen Pringipien bas Saus Stud als man es vom brittischen Throne fturgte, ober bei lie von Polen, ale man fein Reich vertheilte, ober bei nig von Sach fen, als man fein halbes gand an Preift gab, hatte behandeln wollen, fo wurde aus ben abenne lichen Rolgen folcher Behandlung die Unrichtigkeit jener Pringen fehr anschaulich geworden seyn. Gleichwohl hatte wein # Saus Stuart, noch ber König von Polen, mog p von Sach fen fein Privat-Recht verwirft, und gleichmil amischen ben Rechten eines großen und eines kleinen Lande fein wefentlicher Unterschieb. Sobalb bas teutsche Reich d mußten auch alle blos auf beffen gothischer Berfaffung mich Rechte aufhören, und konnte, mas ursprünglich blos Aufa faiferlicher (belegirter oder lehnbar übertragener) Recht # micht langer fortbauern, überhaupt nicht als Privatmit trachtet merben; und auch mas Donaften=Recht, b. h. felbstständiger Soheit fliegend war, mußte aufhören, sohal ! anderer ganbesherr auftrat. Die Domainen, griffit theils im Urfprung Befoldungsgüter bes foniglichen 80 ten, ober lebnbares Befigthum ber foniglichen Statthalter (pu Landesherren genannt), als folde, auch jebenfalls jur Beide ber Regierungelaften von jeher bestimmt, waren nicht de mein als Privatgut zu achten, fonbern es blieb bin, ! das mahre Privataut schwer auszumitteln mar, mur ein bin Bergleich zu machenbe Theilung übrig. Mas aber h Soheiterechte betrifft, fo bedürfte es nicht einmal eines & gleiche, ba es naturgemäß fein Mittelbing gibt anden um than und Landesherr, und, nach bem Erlofchen der Reichte und nach Berkundung ber Souverainetat ber nicht unterbrid Landesherren, jeder ehemalige Landesherr entweder Unterilit werden mußte ober Couverain. Aber Teutschland ! Rechte Dichtungen vor ben meisten andern gandern reich, ph in unferer bebrängnisvollen Zeit, unter ben Sanben gefdund ublicisten und Polititer ohne Muhe die neue, doch ominose lechts & Fiction ber Standes herrlichteit.

#### S. 14.

#### Souverainet ät.

Eine gleich unglückliche Bestimmung ber Rheinbunds-Atte mar e ber vollen und unbeschränften Souverainetat ber Berbuneten über ihre alten und neuen Länder. Denn nicht nur erflärn fie fich baburch zu Erben aller ber Rechte, welche ehevor Rais er und Reich in ihren Gebieten guftunden (mas in bem Beriff ber Trennung natürlich lag), sondern sie vermeinten baburch uch aller Schranken quitt und lebig zu fenn, welche frühere brundgefege, Bertrage und Bertommen gum Schirm ber Bolts. echte wider die Willfur-herrschaft aufgeführt hatten; fie achtes n bas Dachtwort bes Fremben für einen giltigen Titel im Umfturg felbft ber beschwornen ganbesverfaffungen, und nahmen us der hand bes ausgearteten Sohnes ber Revolution fatische Rachtvolltommenheit an. Alfo zernichtete ber König von Burtemberg burch ein Machtwort die althergebrachte, burch iele Traftate und Gibe befraftigte ständische Berfassung seines andes; und also erloschen auch in ben übrigen Bunbesstaaten ie ehevorigen Landft ande, theils burch formliche Aufhebunges bifte, theils burch ftillschweigendes Begraben in Bergeffenheit.

Hieburch entstund aber — so wenig befriedigend biese ständischen derkassungen gewesen — eine große Berstimmung in den Gemüthern er Bölker. Sie wurden irre an allen Rechtsbegriffen, da nichts derbriestes oder Althergebrachtes mehr sest stund, und blos die iserne Willtür ihr Haupt hob. War doch schon durch sast täglich viederkehrendes Tauschen, Abtreten, Zertheilen und Zusammens inden ein arges Spiel mit den heiligsten Bürgers und Unterthansschihlen, mit Liebe, Treue und Gehorsam getrieben worden, und jatte man durch Behandeln und Berhandeln der Völker gleich Sklavenschaaren dieselben unfähig oder ungeneigt gemacht, zu jöherer als zu erzwungener Knechtestreue.

hiezu tam bie furchtbar steigenbe Belaftung ber Boller burch Bereinbarung bes neuen, unbebingten Souverainetats. Systems mit bem alten, ber Barbarei entsprungenen, Patrimos nial-System, b. h. der Iffentlichen mit der Privatskeil eigenschaft. Es kamen hiezu die fortwährenden Anschange des Protectors, welcher Sut und Blut der Rheinbunds. Min als sein Eigenthum, und die Fürsten des Bundes bis il seine Pächter betrachtete; endlich die heillosen Lehren du sie publicisten und Hof-Staatswirthe, welche, dem Lon des Lus beslissen entgegenkommend, die Steigerung der Willichmissi spstematisch fortsuhrten, und die edle Kunsk, vom Ball, pu von der Masse besselben, soviel immer möglich zu nich zur Bollendung brachten.

In den Tagen des Aheinbundes durchlebte Teutschle eine für immer schmachvolle und mitleidswerthe Zeit. Geine hat sie auch manches Gute erzeugt; namentlich die Schmist der Aristotratie, welche dem Souverainetäts Schmist minder entgegenstehend als jenem der Bolksfreiheit ist, sie Wiedererweckung der soldatischen Krast, welche seit im unter Spießbürgerlichkeit, Indolenz und Schlendrian best lag (freisich eine theuer erkauste Wiederbelebung, um wie das schreckliche Gesez der Conscription in ihrem Gesolge der Gonscription in ihrem Gesolge der Borvollkommung der Staatsorganisation und Staatsverwalts welche, wenn von einem lauteren Gesse gelenkt, tausen wohlthätig wirken, aber freisich auch zum Bösen missen werden kann.

### S. 15.

Preufischer Rrieg. Schlacht bei Jena und Auerfidt

Durch die Stiftung des Mheinbundes war ein Gebit wiedthalbtausend Quadratmeilen, mit einer Bevölkerung wurdentillenen Menschen, dem Reiche Rapoleon's zugewaße Denn ob Kaiser oder König, Protektor oder Bermitlin jeder Titel genügte dem Starken zur Herrschaft. Golde wiedere Bergrößerung war wenige Monate nach dem Abschiel Friedens mit Destreich, und ohne Rücksprache wehn Stemselben noch mit anderen Mächten geschehen. Hierin ist semselben nach mit anderen Mächten geschehen. Dierin ist schon lag die Berechtigung zu neuem Bruch. Auch andern mit schon Reichsständen, wenn sie geneigt dazu wären, war beite Weichsständen, wenn sie geneigt dazu wären, war

intritt in den rheinischen Bund ausdrücklich vorbehalten. Hieurch kam vor Men—da Destreich an frisch blutenden Wunsen darnieder lag — das nach Herrschaft in Teutschland begierige reußen in Aufregung. Napoleon schweichelte demselben nfangs durch den Borschlag eines nordsteutschen Bundes, issen Protector Preußen seinen möge; aber mit theils hinterkiger Politik, theils gebieterischer Einmischung, stürzte er den lan wieder um. Ramentlich widersetzte er sich dem Eintretein r Hanse-Städte in den nordischen Bund, und forderte das rotectorat über dieselben für sich.

Inzwischen waren Unterhandlungen des Friedens zwischen in fland und Frankreich und auch zwischen England und rankreich gepflogen worden. Der russische Gesandte Dubril radredete zu Paris mit dem Minister Clarke auf gemäßigte edingungen einen Frieden, welchen jedoch Kaiser Alexander icht genehm hielt 1); werauf auch die englischen Unterhandlungen h zerschlugen 2). For, welcher nach seines großen Gegners, itt, Tode an die Spize des Ministeriums getreten, hatte solem Friedensversuch seine lezten Mühen zugewendet. Er starb enige Tage vor dessen Scheitern 3).

Aus diesen Friedensverhandlungen, deren Schleier nach ihrem ruche zerrissen ward, erkannte Preußen noch deutlicher die ücke Frankreichs. Unbedenklich hatte dieses die Nückgabe Hansvers an England bewilligt, obschon es von Preußen istur so hohen Werth empfangen; überhaupt das Interesse diese Macht, den früheren Traktaten zum Hohn, dabei vielsach rrathen, zumal arglistig den Samen der Zwietracht zwischen rund allen umgebenden Mächten gestreut. Sezt endlich — aber spät — erwachte Preußen aus seiner heillosen Verblendung. rieg ward die Losung; mit Zusammenrassung aller Kräfte stete man sich zum Streit. Das schlessische Heer, unter dem rinzen von Hohenlohe-Ingelsingen, ging über die Elbe. as Hauptheer unter dem alten Herzog von Braunschweig hm seine Stellung an der Gaale; die Reserve unter dem rinzen Eugen von Würtemberg, zwischen Berlin und

<sup>1) 15.</sup> Ming.

Dalle sich sammelnd, eilte herbei. England und Schweben bieses freudig wahrnehmend, söhnten sich aus mit Prensu, m Ansland sagte seine mächtige Hise zu. Auch Sachsen mach heftiger Röthigung — zum Bunde; Kurhessen im wiewohl der Gesinnung nach Prensen ergeben, sucht zur in scheindarer Reutralität sein Heil. Sonach ward die vient Coalition gebildet; unverzüglich entbrannte der Kamps. Best solle nicht mit Frankreich vereinigt, Teutschland sosort wurd französsischen Truppen geräumt, die Errichtung des nordenischen Bundes nicht länger gehindert, und endlich die Wordherzog von Berg gewaltthätig besezten Abteien Esse Elten und Werden wieder herausgegeben werden — so serbspensen endliche Forderung 1), welche Napoleon ohn Wahntwort ließ.

Rasche Bewegungen ber heere folgten hierauf; balb and Rriegberklärungen 2), und bann ploglich 🐨 entscheibende 🕮 Die preußische Macht, 120,000 Streiter fart, war un eric (von Bad bis Jena) gefammelt, eine tapfere Dannfcaft, meift schlecht geführt, burch geborne Sauptlinge und gruft # herren, uneins in Rathschlägen, ohne Kenntniß ber Zeit mit Gegnere, die Runfte bes Paradeplages beffer als die Geham bes Sieges verstehend, burch langen Frieden (benn nur wa hatten bie Feldzüge ber ersten Coalition mitgemacht) in Am fertigfeit zurudgetommen, und abwechselnd ber Gelbitzuverficht ber Rleinmuthigfeit fich hingebend. Wohl hatte fie, vereint Deftreich, Die Bage zu Gunften ber Cvalirten fich neign, Unfalle von Ulm und Aufterlig verhüten ober gut mich tonnen; aber, in Folge ber schlimmen Politit allein bem En bes Gewaltigen entgegengestellt, nahrte fie Siegeshoffnung ma Bermeffenheit.

Rapoleon, der großen Kriegsmanier Meister, umging d durchbrach mit seinen schnell gesammelten Schaaren die dei dei griffs noch nicht gewärtigen Preußen. Dieselben, welche wiede den Thüringerwald gegen die Franzosen vorzubrechen sten, sahen sich plözlich in der linken Flanke und im Richau

<sup>1) 1.</sup> Ott. 2) grantreichs am 7., Breufens am 8.0

act, ihrer Magazine, ihrer Berbindungen beraube, und wungen, mit umgewandter Fronte (Die Elbe im Antlig; ben ein im Ruden), wider ben überlegenen Reind gu freiten. t Gefecht bei Saalfelb 1), worin Pring Lubmig Ferbis nd von Preugen ben helbentob ftarb, mar bas Borfpiel bes hangnifvollen Tages von Jena und Auerstädt 2). Dieser te Tag fturgte Die preußische Macht um. In zwei heere getheilt, 3 eine, ftartere, unter bem Ronig felbft und Braun ich weig Auerftabt gegen Davouft, bas andere unter Sobenlohe Jena gegen Rapoleon ftehend, ftritten bie Preugen unter t schlimmften Borbebeutungen und ben feinbfeligften Sternen. te fo vollständige, so unheilbare Riederlage fah die neue Bes ichte nicht. Beibe heere, vieler tapferer Thaten ungeachtet, rben gertrummert und gerstreut. Beispiellos mar bie Bermirig, bie Auflösung. Ueber 50,000 Mann verlor ber Ronig biefem Schreckenstag. Aber noch unfeliger waren bie Folgen. tfezen, Soffnungelofigfeit bemachtigten fich aller noch übrigen upter und Schaaren. Schon zwei Tage nach ber Schlacht ab fich Erfurt mit feinen ftarten Citabellen, mit bem Pringen t Dranien, bem Feldmarfchall Möllen borf und 14,000 M. i folgenden Tag 3) mard bie Referve unter bem Pringen von urtemberg bei Salle von Bernabotte geschlagen. Die ingofen fegten über bie Elbe, gogen in Potebam, in tent en Spandau und in Berlin ein 4).

Hiemit endete das Unglud nicht. Die Trümmer des geschlasten Heeres, von starten Feindesschaaren verfolgt, erreichten Oder nicht, deren Festen ihnen Schirm verhießen. Bei enzlow ergab sich der tapfere Hohenlohe, umrungen, 17,000 Mann 3). Des folgenden Tages thaten dasselbe bei isewalk 6000 Mann Reiterei 3). Noch andere Haufen hattent nämliche Schicksal. Endlich erlag demselben auch Blücher, scher die Trümmer des Reserve Heeres und andere Schaaren gleich kühnen als geschickten Märschen gegen die Rieders be führte. Drei französsische Heerhaufen folgten ihm drängend

<sup>1) 10.</sup> Oft.

<sup>2) 14.</sup> Ott.

<sup>3) 17.</sup> Ott.

<sup>4) 24. 25.</sup> Oft.

<sup>5) 28.</sup> Dft.

<sup>6) 29.</sup> Dff.

wach. Da warf er sich nach Lübect, welches aber bie ffren sofen in schrecklichen Stärmen eroberten 1), worauf ber heb ni seinen gehntaussend Mann sich ber Uebermacht ergab.

# 5. 22.

# golgen ber Schlacht.

Blüchers Ungläck, weil ehrenvoll, war nicht ohn Ind Der Hall der Festungen aber, welche wetteisernd ihre Im von schwachen Feindeshaufen öffneten, ein in der Geschicht is einziges Beispiel von Feigheit oder Bervath, zerstörte die in Hoffmung. Rachdem Er furt und Spandau vorungspur, folgten dald das starke Stettin<sup>2</sup>), Lüstrin<sup>3</sup>), und zud staunen der Welt Ragdeburg<sup>4</sup>), die fast unüberwinde wohlversehene Hauptseste, mit einer Besazung von 20,000 km, eines der wichtigsten Bollwerke der Monarchie. Ronky Ingeröleben und Lleist heißen die durch solche Feightin ewigten Bosehlohaber der drei Festen. Aber auch Hand unter Schöler und Lecoca, dann Rienburg<sup>6</sup>) kapitalie wodurch auch die Weserlande wöllig verloren gingen.

Bam Abein bis jeuseits ber Ober war also, binne is Wochen, in Julge ber einen Schlacht von Jena alles kan, seiner Bevölkerung von 9 Millionen Menschen in Napoleon's his gesallen. Denn auch das neutrale Sebiet galt für gute ka Ein französisch-holländisches Hoer, unter König Ludwig is Holland und dem Marschall Mortier, in die prensist westphälischen Läuber und in Hannover rückend hie westphälischen Läuber und in Hannover rückend hie mich Brauch Wertenburg und Olbenburg dansestädten, endlich auch Mecklenburg und Olbenburg Schwere Mandschausgen und andere Willfür sprachen das More Eroberung aus. Sanz Rordteutschland sad ihm kim hiechte und Gold. Keine andere Wahl ward gestattet, als mechte und Gold. Keine andere Wahl ward gestattet, als mechtle sund Gold. Keine andere Wahl ward gestattet, als megehisse sepn ober Beraubter.

Baber hatte gleich beim Anfang bes Rriegs ber Grafberge

<sup>1) 6.</sup> Nw.

<sup>2) 28, 201.</sup> 

<sup>3) 31. 24.</sup> 

<sup>4) 8.</sup> Mas. .

<sup>5) 20.</sup> und 25. Reb.

<sup>6) 24.</sup> Del.

Sange (Wing burg) bem Rheinbund, fiche angeschlossen und: ffon dogm Cant ein gigenes Bundnig mit Fraufreich gemacht-The utaffel aber a durch , Rapoleon's bruchlerifche. Berheiflute in Gicherheit-eingewiegt, grfabe ploglich, baf feine Reutralis ge Einbe fop. Das Bant mit glien Festen mart in Beffe genmen, bad Gern entipaffnet und friegegefangen ertfart, bem rfünflen, meen Jeiner Freundschaft fün Oppuben und Englinde Bonn ber großen, Mation verfündet 🕽 Bu frat bereugub " bag nicht unwergage und offen an Arquiben sich geschioffen, flah Bregibte gach Dauemart. ..... Früher Chen ?) was haffpibe. Lpad, über Braun fchweig, erigent, Deraundiefliche Bergeg, der sinider Schlacht bei Auers bt eine inmen Wunde, empfangen, uberlebten gleichwohl noch 1 Reich grain feinen, Ruhun. Dangebeus fellte er Napoleon vor. enimide aldallan badharra fonben nur, ale preußischen Ibmarich all Theil am Rriege genommen. Der trogige Gieg germichente: "Das Saus Praunschweigibat- zu regien aufgahiort". . Rranfordes Augentichtes burch feige Munde aube, hieß ber perfolgte Greis pon feiner Recheng Braune weiga mobin er nach dem Ungludstag gefighen a fich weiter h Altena bringen und farh obne Troff zu Ottenfee ). Bon gang Teutschland nahmen blod bie Provingen Deftreiche ver handelnd noch leidend Theil am Krieg. Die Neutralitäte welcher Raifer Frang gleich mifangs fich laut, bekannte, man Werk der Rothmendigkeit, und dazum aufrichtig. Ein ausehne er Corbon beste bie bem Rriegeschauplaz benachbarten Grenzen. er ber wunderschnelle Fall Preußens, miewohl gr ban eigemen urz minber bemuthigend machte, war ; penpach , ein Gegenstand Entfezens undider Transpiele in in Landinger

§. 17

Ruffifcher Rriege Schlacht hei Dultubt, Friede. biet

Schon tobte ber Briegelärm üben bie Brenzen Emitschlands aus; in Polen und Preufenn. Die Sunde ber Rache

M 2847 646 2.2 92 5 76

<sup>1) 31.</sup> Oft. 1. Nov. 126 2) 260 Oft.

foling für bie Theilung Poleus. Statt neut Streifeif fanbeit Die Preuffen in biefem nifffnabelten Bunt nene Weind Rama beffen Grengen berahrent, vief Rapoladt bie Ration in b Baffen gur Bieberherftellung bes Baterlandes; und willig giffordie fie bem Ruf. Ben Pofeniaus, welches Davouk am & In befest hatte, erfiefen Dombrowsty, Radiminate, Bibit Aufforberungen an bie Eblen bes Canbes jum Range wie fei Thraunen. Der General 3a join coef fiebrte eine felon fribe e bilbete Legion berbei; Jofeth Poniatowsty giungte at M Spige einer anbern, Die Boiwobfchaften ettonten vom Infe ! Freiheit. Ralifch vor'allen erhob foldjen Buf; balb abet brun bas Fener weit bin bis Barfchan und bit jeufeits ber Beitit In Barfdan war Difra ! fdjon am Enbe Reveinbet! ) o gezogen; bath, als bie en ffifche Denthe jur Bettung beng tam Rapoleon felbft balfin, ben neuen ffinbeten Relign W. Healt. hier and zu ordnen.

Rach fruchtliben Berhandlungen über Baffenfillfant i Frieden bot Preußen seine lezte Kraft auf zegen ben und kichen Feind; und jest rustete unch Ru fland fich mit allen Ral Bening fen, und ihm nacheitelib Kamenstop und is hönden flihrten zahlreiche Herre in den, bereits den ign Grenzen brohenden, Kampf; während ein Anfgebot von 6000 Mann Landmiliz die Unermeßlichteit der Bertheidigungsfrüste Auf fand serfündete. Aber auch Rapvleon rief frische Som von Conscribirten aus Frankreich, Ceutschland und fleen berbei, neue Giege, jenen von Ansterlig und Jena in lich, denselben verheisend.

Die Beissaung blieb unetsult. Blutige Schlachten wie boch ohne Entscheidung folgten. Bon der Racht des 23. Dez bis in jene des 28. wurde an der Rarew, besonders schneid bei Pultust, gestritten. Weithin farbten sich die Schneide mit Blut. Aber beide Theile stirieben den Steg sich zu. Berparte indessen behauptete sich al ber Weich sel, das russile perutsische heer zog gegen den Riemen.

Aber: im Miden ber Franten, : befonders . in. ben heffist

b weffphalischenzeußischen Ländern, entglommen bebenth einige Befreiungsversuche, mahrend ein paar preußische iben burch romantifch tapfere Thaten bas Gelbstgefühl ber ition wieber aufrichteten. Gneifenau - bem gefammten iterland bald ein, verehrter Rame — und ber Kniter-Lieutenant erbinand von Schill, eine von beffen ebelften Bluthen, maten ritterlich hervor. Ihr Arm und Geift rettete bie Fefte berg; ber frangofische Marichall Biftor ward Schill's Geigener, und, gegen biefen ausgewechselt, wurde Blucher frei. Huch in Schlesien hatte ber Boltsgeift fich hoffnungereich egt, war aber niebergehalten worben burch bie Engherzigkeit militarischen Befehlshaber. In Folge bavon gingen Glou, Breslau, Brieg und bas ftarte Schmeibnis an bie angosen über 1).

Sieburch marb Rapoleon's Ruden gebertt. Der Friebe t Sach sen befestigte feine Sicherheit. Schon am 8. Tag nach ber blacht bei Sena hatte baffelbe einen Reutralitätebertrag eingengen. Gleichmoff dauerte die Ariegsbedrückung bes Landes fort. rne schloß es baher einen Frieden 3), wodurch ber Kurfürft, jest mit niglich em Range betleibet, bem Rheinbund fich beigesellte. r neue Konig verfprach 20,000 Mann (im bevorftebenden baug jeboch nur 6000) jum Bundesheer ju ftellen, und erhielt Eotbuffer Rreis jugefichert gegen einige Abtretungen in juringen. Auch die herzoglich fachfischen Saufer 3) > einige Zeit darauf auch jene von Anhalt, Schwarzburg, pe und Balbed') traten jum Rheinbund.

### **s.** 18.

# Schlacht von Friedland.

Auf bem Haupt - Ariegeschauplag erneuerte sich noch währenb Winters ber Riefenkampf. In ber Mitte Janners febon rte Beningfen gur Offenfive gurnd. Biele blutige Gefechte olgten mit abwechselndem Gfid. Endlich ward bei preußisch lan b) eine zweitägige Schlacht geschlagen, worin 30,000

<sup>1)</sup> Der 1806. Jan- u. Febr. 1807.

<sup>2) 12.</sup> Dej. 1806.

<sup>4) 18.</sup> Apr. 1807. 3) 15. Dei.

<sup>5) 7. 8.</sup> Febr. 4807.

Streiter fielen, 50,000 verwundet wurden, und und beide Kheile bes Gieges fich rühmten und beide fich juniden

Eine fast viermonatsiche Wassenruhe solgte auf biete bieden und verkundett die Erschopfung beider Deere. Doch ginga wisischen die Belagerungen der Oder und Beichselbergert. Dort — in Schlessen, woselbst hieronymud bin parte den Oberbesehl über meiß Rheinbunds-Grünge stührte — gerieth Reisse, nach einer langen Belagerung, it Franzosen Gemult ); auch Kosel und Glaz kapitulinin; kam die Friedensbotschaft ihrer Aebergabe zuvor. An der Beisel trozte Graubenz allen Anstrengungen des Feindis; do zig aber erlag, nach ruhmvoller Bertheidigung, der wieden wohlgeführten Macht des Marschalls Lesebre ) (wie ligen Herzogs von Danzig). Ein harter Schlag für But

In Preußisch-Pommern behauptete das ftarte Entinnd erhöchte seinen Ruhm durch die glücklichste Gegenwehr. Gar disch Pommern dagegen, durch die nur von brust Muth, nicht von Klugheit gelenkten Schritte Bes Königs, Fredk der Infel Ragen in franzbsische Gewalt, nachdem striede mit Rußland und Preußen geschlossen war.

Diesen Frieden hatte endlich ein neuer Sieg Vonarmierwirft. Während Danzig belagert ward, blieben bir nub Preußen ruhig. Als aber nach dem Fall dieser fit Belagerungsheer die Streitmassen Napoleon's versicht da griffen ste ihn an '). Viele tausend Kriegsknechte allen Ländern Europa's bluteten in zehntägigem, schnik Kampf an der Passarge, Alle, und Narew. Zulet die überlegene Kriegskunst Napoleon's, am Inhreim Schlacht von Marengo, bei Friedland'), einen griedenschl ihruer bezahlten Sieg. Die Gimcomme Königskom wieden die michigten Folgen ver Schlacht. Aber erschind waren die michigen ver Schrecken und man den Furchtbaren an den Kriegenen Reiches sehned, begehrte: Alexander Massarie und Frieden. Rapoleon, welcher am fünsten Lag wieden

<sup>1) 1,</sup> Juni 1807.

<sup>2) 24.</sup> Mai-

<sup>3)</sup> Aug. und Go

<sup>4)</sup> Juni 1807.

<sup>5) 14.</sup> Juni.

<sup>6) 15.</sup> Juni

chlacht in Tilfit eingezogen, dewilligte beibes, nach einigest indlichen Besprechungen mit Außlands Kaiser und mit Preusus gebengtem König, zuerst auf dem Niemen und die sonigen nmake in Bilsit. Auch die Konigin Louise von Preußen, i Bild der Hoheit und Anninth, erschien vor dem Mann des rieges, hossend ihn zu sanstigen. Aber seine Stirne bliedister gegen Preußen; nur mit Außland ward eigenklichterhandelt; das wehrlose Preußen empfing das Gesez der iegers. Also ward in kurzer Frist der Friedensschlinß mit Rußend in In, und zwei Tage darauf auch jener mit Preußen in mitere ihner, von Lalleyrand auf franzbsischer, von den wisten Alexander Aurakin und kabanow Kosewsky frussischer, endlich von den Grafen Bakkreukh und olz auf preußischer Seite.

# S. 19. Friede ju Eiffit.

Dieser Friede von Tilfit, die lezte Freiheits Doffnung tropas vertilgend, gab ben Welttheil, bas ferne Rugland ib bas meerbeherrschende Brittannien ausgenommen, ber acht Napoleon's hin; ja er bereitete auch biesen beiden ben rch eigene Kraft kaum mehr abwendbaren Fall.

Imar Rußland selbst blieb unangetastet, im unpermindertent est seiner unerwestichen Länder; ja es ward vergrößert noch rei ben, fast vierthalbhunderttausend Menschen enthaltenden reis von Bialystock in preußisch Polen, welchen es von nem unglücklichen Bundesgenossen abgetreten zu erhalten nicht rschmähte. (Die kleine Herrschaft Jever, in Ostfriesland, es dagegen an Holland abtrat, war politisch für nichts zu ihnen). Aber es bewilligte die Herabsezung Preußens zu ier unbedeutenden Macht, zu einem Basallenstaat Frankeichs; bewilligte die Errichtung eines Derzogthums Warschaft über bewilligte die Errichtung eines Derzogthums Warschaft über vien gefährdete; es aperfannte die Brüder Napolson's als Königen Peapel und Holland, auch den britten Bruder als ding von West phalen, nicht minder den Rhein bund ch seinem gegenwärtigen und kunstigen Bestand, sonach die

Derrschaft Napolson's über ganz Tentschland. Es bewührt ferner, daß die Herzogthümer Oldenburg und Medlendug wiewohl sie ihren Gebietern zurückgegeben wurden, die zur Efnitiv-Frieden mit England französische Besazung besten, und daß die zu eben diesem Zeitpunkt die preußischen handel verschlossen blieben. In einem gedan Artikel versprach es noch die Räumung von Cattars und mie jouischen Inseln an Frankreich ab. (Jenes, wie sie jouischen Inseln an Frankreich ab. (Jenes, wie soulsen, warde sosort mit dem Königreich Italien verein, in sollten einen eigenen Basallenstaat Frankreichs bilden.) kund pappslichtete es sich, mit der Pforte — gegen welche in weip Ishke der Krieg durch französische Ränke ausgebrochen — Bodsplichtand, auch unter Rapoleon's Bermittlung Frieden zu schledund bie eroberte Moldan und Wallachei zu räumen.

Preußen, beffen Abtretungen und Opfer auch ber i Friedensschluß aufzählte, ja, beffen Forterhaltung als Mi wie biefelbe Urtunde befagte, nur "aus Achtung für ben mit Raifer" gewährt ward, verlor - mit Einrechnung bei fit abgetretenen Unipach und Eleve, wofür es jegt ben Print bufte - beinahe bie Balfte feines Gebietes, einen fim raum von 2700 Quadratmeilen mit fünf Dillionen Rais Es trat ab alle Lander zwischen Elbe und Rhein an fici reich, zu beffen beliebiger Disposition, inebesondere fa neuen Ronig von Weftphalen, fobann ben Rotbuffer In an Sachsen, und, mas das Schmerzlichfte mar, faft alle til nifchen ganber, bie es feit 4772 in ben verschiebenen Theim erhalten , fammtlich - mit Ausnahme bes Bialyftofer: Imin welchen Rugland erhielt - an Sachfen ober an bat m Bergogthum Warschau. Pur Ermeland, fodann ein fom Gebiet, welches Pommern und bie Reumart mit !! Preufen berbanbe, fammt ber Feftung Granden; fie bem gedemuthigten Reich. Gelbit Schlesien und ben Ring titel brobte Anfangs Rapoleon ihm zu 'rauben ; was, mis fagte, nur burch Rugland abgewendet warb. Roch verint aber Dangig, welches mit einem etwas erweiterten Gebiti" vormalige Unabhangigfeit guruckerhalten, und unter Presin und Sach fens gemeinschaftlichem Schuze fteben, beffen bit

wech wahrend ber Dener bes englischen Rrings ber buittischen agge verschloffen fenn follte. Die Schiffichet auf ber Weich fet blich wurde freigegeben bem König von Cachfen eine Mittur afe nach bem Bergogthum Bar ich au bewilligt, und eine nueftie den aufgestandenen Polen in den an Preußen gurude gebenen Distritten gemahrt. Ueber alles biefes murbe bie imming ber gurintzustellenden Kanber und Reffen an bie Beigung einer in Friften zu bezahltenben ungeheuren Branbfchagung fnupft, und baher, bei ber Untefemminglichfeit ber lextern, ch Sahre lang verzögert.

Bleich nach geschloffenem Frieden ertheilte Rapoleon von resten aus bem Bergogthum Butfchan bie nene Conftie tion , in Formen ein Abbild ber frangofischen. angig's Berfaffung - biefe mehr nach ben ehevorigen Ber-Itniffen - warb geordnet; bod befaß nur ber frangofifche tatthalter mabre Gewalt. Bonaparte herrichte bergeftaff bem wichtigften Puntte ber Oftfee, mitten in Preufen b an ber ruffifchen Grenze.

Aus bem größeren Theil ber Dreugen entriffenen teutichen ovingen (ein fleiner ward mit bem Groffherzogthum Berg, ftfriesland aber mit Solland, und Befel mit grant ich vereinigt), fobann aus ben turheffischen, ben brauns meigewolfenbuttel'ichen und ben hannoverischen nben nebst anbern Begirten marb bas neue Ronigreich eftphalen gebilbet, beffen Anertenming burch bie meiften achte fofort ftatt fant, obichon meder Deffen noch Braunmeig auf die ihnen geraubten gander verzichtet hatten. Das migreich, welches bem Rheinbund einverleibt marb, erhielt ipoleon's fungfter Bruber, hier on pin ire, jum herrn, melr auf Befeht bes Raifers von feiner erften Gattin, ber Rorbs terifanerin Elifabeth Patterfon, fich gefchieben, fobann rch einen Seegug gegen Algier, auch burch Eroberung einiger hlefischer Feften, eine öffentliche Rolle gespielt hatte, jest er mit Friederite Ratharine, ber Tochter bes Ronigs n Burtemberg, fich vermählte. In ber Berfchmagerung t alten Berricherfamilien fuchte und fant Rapolate eine weis e Befestigung seines Thrones. Auch mit Baben batte er fich

bengefents - bungh Bermäßliting ber Richte Jofephinents, Gil phanie Cafcher, welche er en Rindoftatt angenomm, ni bem babifchen Erhneingen- in foliche nähmen Penbindung ginde

**\$.** 20.

### Das Continental: Syftem.

Der Krieg gegen bas unmittelbar unerreichbare Englan bie Meerbeberrichung, bie Sandelsbespatie ber Britten, bien Rapoleon zum vielgenügten Kitel feines Fortichreitens auf Seftland, jur Beschönigung ber vollerrechtemibrigen Mafin und ber abenteuerlichsten Gemaktitreiche. "An ber Dher, ber Beich fel muffen wir bie verlornen Golonien wieber enter - war bie Formel, womit er bie Streitluft feiner im stachelte; und die emporendsten Diffhandlungen schienen es fertigt, menn man fie gegen einen "Berbunbeten, je gegen einen Freund Englande" ansübte. Dier gat u Reutralität. Alle Mächte, wollten fie nicht für Frante Reinde gelten, mußten Theil nehmen gn bem beifpiellofen Im ber gegen die brittische Flagge und ben brittischen Sandel mard; alle mußten bienithare Wertzeuge fenn für Rapole Born. So entitund bas ContinentaleSyftem, burg 180 ber Regierung und durch feile ober verblendete Schriftfella: bie trefflichste Pertheibigungsmaffe mider Die englische hand Anrannei, bas beliebte Schlagwort, als bas einzige Mittel Aributpflichtigfeit gegen bie folge Infel gu entrippen, all belebenbes Pringip fur bie Inbuffrie bes Fellanbes, all ber mohlthätigsten Meußerungen von Rapoleon's Genigifia Machtvollfommenheit gepriefen, van ben Berftanbigen und 34 liebenden aber ale bie frevelhaftefte Immaffung, mon einer, all pepanernswürdigfte und schmasvollste Stlaperei von ber a Seite verabscheut, als eine Auflehnung gegen bas alle Menschen - Recht, und gegen ben wohlthatigften Man ber Ra

Noch poll des Siegebrausches von Jena hatte Kame gleich in Berlin ) das abenteuerliche Pefret erlassen, web er die brittischen Inseln in Blokade. Stand mit angeblich zum Miederwergeltung des pon den Britten ungehin

<sup>1 ) 21.</sup> Debi 1806.

usgebehnten Blottibe Bedites wieder Ranterich und beffen Beambete. Wer verbot flerhach allen Staitbel und allen Briefwechfal ift'Engfand', erffarte alle Schiffe, welche biefet Berordnung ent eigenhandelten, and alle englischen Baaren und Sabritate, two rimer man fle trafe, für gute Prife, und fchlof die Safen Frantsiche und feiner Bundebftaaten gegen alle von England ober bon aglifchen Golonien hertommenben Schiffe. "

Begen fo ausschweifenbe Betfügung erließ Englant fofort ar Abwehr gleich barbarifche Betfinbungen. Bivet " Cabinett r'bre bu'i) verboten allen hanbel von einem frangbfifchen bet on Frantreichs Ginfluß abhangigen Safen gum anbern, fie ettlatert alle Ruften Frankreithe und feiner Bunbestander ale blotirt, und Le babin hanbeinden Schiffe, fo wie alle Daaten ober Fabritate oldjet Lander, ja alle mit einein felindlichen "Urfbrungscell ificat" verfehenen Guter für gute Prife.

Rapoleon, ergrimmt über folche Erwiederung, fteigerte burch inen neuen, wom Mailand aus erlaffenen Befchlug die Strenge einer frühegen Detrete. Sowes Schiff wwalches bie von England efarberten Medingungen erfülle. gber welches fich einer linter udiume burth englifette Schiffe untermunfe, ober eine Abnabe on bie nglifche Megienung bezehlter, warb als "bengtignalifirt," bas er als englisches Gut und bem Prisenrecht verfallen erflärt. We pan brittischen Safen ober Rolonien sommende ober babin betimmer Schiffe follten gute Beute feim. Und auch hiemit geugte bie Buth fich nicht. Spater erfolgten noch bie kafferlichen Detrete van Aniauon und von Fontainebleau 3), modurch ille Kolonialmaeren einer fogenannten Continentalsteuer pap io Projent unterworfen, und bie Berbrennung aller englishen Baaren verorbnet warb.

Mis warb, bes Streites ber Gewattigen willen, aller riebliche banbel gernichtet. England, ben Sanbel ber ibrigen Welttheile besigend, litt wemig baburch. Aber bie Bolfer Furona's murben ber Segnungen bes Gemerbfleiftes beraubt, wa bem Genus ber foftlichften , ober burch Gemobnheit langft um Beburfnis gewordenen Erzengwiffe frember Bonen ausge-

<sup>1)</sup> Bom 7. Janer und vom 11, Dov. 1807.

<sup>2) 17.</sup> Dei 1807.

<sup>3) 5.</sup> Mug. und 4. Det. 1811.

fcheffen, und an einnbe "Harrogpate" werwirfen. In g fahrliche Einschmarzungs, jum Theil auch ertaufte der a fchlichene Licenzen (heren Suffen nebenbei als einiglie Finangspekulation biente), milherten bie unerhärte Apmi

Das Continental Sphem wurde nicht blos in Frankrich ich und in denseiben Basallenstaaten, mit Einschluß Preußens, w geführt, sondern auch in Danemart, gemäß besten phit tainebleau mit Frankreich geschlossenen Bündnisseb'), wis Rußlaud, welches sogar Krieg wider England erlämt') und selbst in Destreich angenommen. Rur Schweden die Phorte — nebst Sicilien und Sardinien — verwates; anch widerstrebte die pprenäische Halbinsel. Er aber sanden von Archangel bis in die türkischen Genkabe brittischen Schisse keinen bestreundeten, keinen sie aufweben Hasen mehr.

# . 21. 4 - 4 FB .

### Birtrieg. Schlacht: vom Etafülger.

Bolches war nicht blos die Wertung von Bonapant Machtigebot, sondern großentheils auch ver Endrüstung, neb die brittische Regierung durch manche Engharzigkeit und walthat wider sich aufgereget. Die Mishandlungen der neutula selbst der befreundeten Flagge hätte mant ihr — da es hin aulgemeines Prinzip gak — noch verziehen; aber die klijch und Kalte, womit sie 1805 und 1806 die Anstrengungen de die gemeine Sache streitenden Mächte, De streich, Perstumb Rustand, unterstütze, hatte gerechten Unwillen und man fühlte sich eines Bessern werth, als blos die bezahlten midischen Krüegeknechte des "neuen Karthago" ju sein

England führte überhaupt nur feinen Rrieg, und wie Intereffen ber Menschheit und die Fragen bes beitigen Rechtes nur auf ber Wage bes taufmatmischen Gewinnes. Errumphe laffen und baher talt.

Einen ber glanzenbsten hatte es — gleithzeitig mit be Deftreith zerschmetternben Schlage von Ulm — bei Trafalft errungen. Spanien, durch bas Bunbuth von Gt. 300

<sup>1) 31.</sup> Oft. 1807.

uffo Brantieldie Strettgenoffe, hatte gleichwohl burch Unter nblitingen mit belben Parteien ben Friebenbftanb für fich bit ni bewahren gefücht. In Frankreich zahlte es beim Dies rausbrud bes Krieges wiber Englicht große Selbsummen, mit t Aifforderungen wirtlichet Rviegobilfe verfcont ju bleiben; und n gland bermeinte es burch manderlei Genbahrungen gu bei itbietigen. Umfouft! Diefes faste ben Kriegebefchlug. Aber bor er erffart marb, lanette ber Commobere Grabam toore vier spanischen Registerschiffen auf, welche, mit fechszehn Efficien Rranten an Golo und anbern Roftbarteiten belaben, friedlicher Sicherheit gegen Cabir fteuerten. Die Schiffe murs n angegriffen und genommen ; eines berfelben flog mahrend bes efechtes in bie Luft 1). Balb barauf warb von beiben Seiten r Rrieg erflart. Aber bie vereinten fpanifchen und frangofischen lotten vermochten nichts wider den englischen Dreizad: Als fie, 3 Emienficiffe fart, aus bem Safen von Cabix ausliefen, fturgte elfon beim Borgebirg Trafalgar 3) mit nur 27 über fle ber, ab gertrummerte fie. Seld-Relfon felbst gwar fiel in bem Augenich, ba er ben Sieg erfaßte. Aber biefes rettete bie Reinde nicht. ur gehn Schiffe führte ber Abmiral Gravina, ftart befchabigt, ben hafen zurud. Alle übrigen, frangöfischen wie spanischen, urben gerfibet ober genommen. Die Frucht mehrjähriger Ruftunm war fo mit einem Schlage babin. England mochte jegt iner Erbberungen in allen Welttheilen fich in Sicherheit erfreuen, fie durch neue vermehren, und Frantreich verlor bie legte offnung, feine Angelegenheiten in Beftinbien, gumal auf t. Doniengo, wieber herzustellen.

Roch turz zuvor hatte der Abmiral Missiessi, welcher mit ) Schiffen aus dem Hafen von Rochefort ausgelaufen ), dest Indien glücklich erreicht, den Engländern bedeutende erluste zugefügt, die französischen Besazungen auf Martinique id St. Domingo verstärkt, und ohne Unfall den Hasen von och efort wieder erreicht ). Rach der Schlacht von Trafalgar ückten solche Bersuche nicht mehr. Berschiedene Geschwader, die

<sup>1) 5.</sup> Oft. 1804.

<sup>2) 21.</sup> Oft. 1805.

<sup>3) 11. 3</sup>an. 1805.

<sup>4) 20.</sup> Mai.

unter, Leisseignes Millanmez n. a. Majechlöhahem fie wahn gwiethen größtentheils in die Hand der Engeländer, oder eine Zorkomma. Auch der tapfing Admiral Linnis, längen Zich dunch das Cohrodun der a sich die en Merodisser, siel inder him Hände. Während des Zahrod 1806 verspern, die Framsinis 14 Linienschiffe und 43 Ausgatten ober kleinere Kahrzenge.

Jest ward auch das Borgebirg ber gutan hoffsu neuerdings von den Engländern syndert. David But vollbrachte diese Unternehmung. I. gegen den holländischen Gene neur Jansend, durch gläckliche, Gefochte, und eine chumi Kanitustation.

# 9. 22.

# Revolution von Domingo.

Won den englischen Eroberungen in allen Moeren und nu wechselnden Kriegsglick in den Colonien wird, nach dem Anelni Buches diese Andentung gemügen J. Aber die einhaus Anvolutionen Westind inn und vor allen Dominge's in ein höheres Interesse dar. Es sen uns ersaubt, hier einen im Ueberblick, theils nachholend theils der Hauptgeschichte vormige tend, auf dieselben zu werfen.

Wie Pringipien der nordamerikanischen und frustschen Revolution, überhaupt die Fortschritte der humm und der natünlichen Nachtsbegrisse waren in zu grellen Weiteit, mit dem Zustand der Solonion, insbesondere mit der Stote derifarbigen Meuschen, als daß nicht ein Umschwung der Berhältnisse früher oder später hätte sintreten müssen. Berhältnisse früher oder später hätte sintreten müssen in Paris, und war emig bemüht, denselben vorzubenien zu spriss, und war emig bemüht, denselben vorzubenien zu fördern. Die französsische Revolution gab den Anfossischnelleren Entwicklung, und der Ruf der Freiheit, der all Usern der Seine erklang, tänte mächtig wieder in den Indernovener als in Frankreich selbst. Weise, Musan

<sup>1) 1806,</sup> Janer.

<sup>2)</sup> S. auch oben Rap IV. S. 26, ff. Rap. VII. S. 8.

rger, Bertheibiger ber Coloniplinteneffen ober jener bes Mutter ndes, ober ber ibaglen ber Menfchheit, Fraunde ber alten ober r neuen Regierung fritten, jum Theil planlos, som Theil benschaftlich, frühe blutige für ihren Bertheil ober für ihre einungen, mit oft wechselndem Gefalg und geraume Zuit abge the delbum. Die Moisen, einerseits ihr historisches Recht wider : unberbrücken farbigen Menschen, anderseits ihr natürliches ber bas Mutterland mit Heftigfeit behauptend, fühlten in biefindtiger Berbimbung ben Biderfpruch ibrer Korberungen the. Rebenbei gerfielen fie unter fich felbft in mehrere Parteien. ie Mulatten, chever bie Unterbrichtung ber Reger burch jene Torannei vermehrent, schloffen fich jest, non weiterreichens r Freiheitshoffnung gehoben, an bie lesten an jur gemeinfamen ekampfung ber Weißen, und die Reger, ihr heiligftes Mecht rfechtend, aber rob und durch die Stlaversi selbst vermilbert, erließen fich babei allen Aussichweifungen ber entfesselten Leidenraft und der brutalen Rache. Die Regierung und bie bewaffe te Macht, die Parteinngen bes Mutterlandes theilend, schwank n in Tendenzen und Maggregeln, und bas schadenfrohe Euge in b, mmal nach ausgebrochenem Rrieg, ermangelte nicht, ben üchtig anflodernden Brand durch fünftliches Anfachen zu verirten. Alfo ging, im Beleit ber hoffnungereich ertlingenben mibeitotone, eine lange Folge von Jammer und Granel über e won ber Ratur gesegneten, burch ben Mahnstun ber Menschen er verwüsteten Eilande. Rur bie hauptepochen ber neuen Geultung, vorzüglich in Domingo, ber wichtigften ber frangofifchen olonien, fonnen hier eine Andeutung finden.

Die constituirende Rationalversamlung hatte, den Farberum n der Pflanzer machgebend, sech & Abgeordnate der Colonien ihre Mitte als Rationalrepräsentanten aufgenomen. In der usel selbst aber bildete sich eine besondere Colonialversammlung, etche die einheimischen Inderessen und die neu sinzusührende Berspung der Insel berathen sollte. Denn die Nationalversamm ng, dem Begehren der Kaussente in den Seestädten nachgebend, utte ausgesprochen, daß sie nicht daran denke, die neue Constitution des Mutterlandes nach ihrer Strenge auch in den Colonien nzussihren. Aber die Frage, wieviel Geltung die Wünsiche der

Colonialversammlung, wie viet bie Defrete ber franzofischen R gierung haben follten, erzeugten neue Entzweiting. Es flof in Die Rationalverfammlung erlies fcharfe Detrete wiber bie ich Die Bertheibiget ber Eslonfalfteiheit, b. h. ber ber fchaft ber Beifen über bie Narbigen, faben jest neben bu b hangern ber Regierung und bes Mutterlanbes auch bie Mulatin wider fich aufstehen 1); flogten ihnen jedoch aufange vb, m rachten bie Emporung blutig.

Da erschien daß verhängnifreiche Defret ber Rationalunim lang 2), woburch allen von freien Eltern gebornen fatig Menfchen , ber Genuf aller Rechte frangofischer Burgn, besondere auch eine Bablitimme bei allen Boltswahlen wit ward. Sofort erflärten bie Colonisten ben Entschluß, in Defret fich zu widerfezen, und organisirten ben Aufftant. & ber königliche Statthalter schien ber Oppositon geneigt. ! bie Mulatten und nun auch bie Reger, jumal bie Frite über bie Borenthaltung ber ihnen jegt felbst gefeglich gebihmt Rechte ergrimmt, erhoben fich in Woffen und es begant Berftorung und ber Morb, und ber Bertilgungsfrieg 3). Bergleich, welchen nach vielem Blutwergießen Die erschnit Weißen eingingen, ward gebrochen, ale Die Botschaft aid daß die Rationalversammlung, vor dem Unheil der Empin bang, ihr Defret vom 15. Mai wiberrufen habe 4). Sind erhielten die Weißen neuen Muth, die Karbigen vermehrten Gim Die Kriegoflamme loberte schrecklicher als juvor über ben b gludlichen Giland.

So mard auch in ber neuen Welt die Opposition ! Selbstfucht gegen bie humanitat, bes historischen Rechts # bas natürliche, bie Losung ju unendlichem Sammer. ift feitdem wiederholt worden : die Abschaffunge der Glam ober ber ihr ähnlichen Bedrückungen burfe nur langfam (0 nach Jahrhunderten?) zu Stande tommen, Die plogliche freiung brobe Gefahr. Wohl! Die Erfahrung hat es geden! ber alten und in ber neuen Welt, unter ben Beifen wie ben Schwarzen. Aber von wannen tommt Die Gefat! Rur von ber Dyposition ber Berechtigten.

<sup>1)</sup> Nov. 1790.

ilnd both handelte es sich nicht einmal um die Wichassung: eigentlichen Stlaverei — ben wirklichen Stlavere imb bie Freiheit keineswegs ettheilt — mur um Geichstellung: Rechte zwischen freigebornen favbigen Wenschmung eißen. Iwar ward auch die Abschaffung der Stlaverei bereits der gesezgebenden Bersammlung, welche die constituit ide an Renerungszeist überbot, zur Sprache gebracht; aber ch wagte man nicht, solchen Beschluß zu fassen, sondern besügte sich mit Ernenerung und Einschaffung des früheren offense gerechten Detrets vom 15. Mai 1791, welches die sveisornen farbigen Menschen stimmfählg und wahlfähig zu allen mtern gleich den Weißen erklärte 1). Eine auschnliche Eruppensist mit drei Gewaltsboten ging nach St. Domings ab, um dessen Uzug zu sichern.

### S. 23.

#### Fortsezung. Toussaint Louverture.

Aber bie Leibenschaften mutheten zu heftig. Friedenöstiftung r unmöglich. Unlautere Absichten ber Commiffarien, auch Inquen ber Spanier, vermehrten bas Uebel. Go entftund enb-, nach vielen Bahrungen, ein Kampf auf Tob und Leben. Cap Français, wohin ein Regerhaufe muthend brang, rben bie Weißen ohne Unterschied bes Geschlechtes und Alters tordet, Gebaude und Schage gerftort. Auf 500 Millionen inten mard ber Schaben berechnet. Auch in anderen Begirken hahen ahnliche Grauel. Sunger und das gelbe Rieber verorten bas Elend ber Infel. Da floben viele Colonisten in jaaren nach Norbamerifa ober nach England. nnen Plane gur Uebergabe ber Colonie an biefes England, r an Spanien. Legteres, von feinem Untheil ber Jufel aus, suchte wirklich bie Eroberung. Die Reger vertheibigten fich ich gludlich mider fie, und, ihre Rrafte fühlend, murben fie lich trozenber und fühner. Enblich erflarten bie Commiffarien Befreiung aller Stlaven 2), wodurch ber Brand noch größert ward.

<sup>1) 1792, 4.</sup> April.

<sup>2) 29</sup> Hug. 1798.

Die Engländer, jest im Arieg mit Frankrich, fatt Armppen nach St. Domingo; aber die Reger weberdie behr ber Maverei gitternd, widerftunden and idnen nich folglossenem Muthe. Denn es batte jest der Convent feinich in Abschafsung-aller Stlaverei erflärt D, woduch put selbstfüchtigen Pflanzer bewogen wurden, die englische heringn sinchen, die farbigen Menschen aber desto entstieten berselben widersezen.

Mit hilfe dieser freiheitstustigen Stlaven hatte Bitter !!
gnes, der Conventsdeputirte, die von den Engländern girt
Anfang des Arieges eroberten westindischen Insein, ment
Gnabeloupe und Martinique nebst mehreren keinen."
selben bald wieder entrissen ), und so lange die entite Oberhand daselbst behauptet, dis der General Abercunti mit einem Heere von 25,000 Mann and England sents und durch llebermacht die Angelegenheiten seines Landel ut berstellte ).

Aber auf Domingo glückte es den Britten nick.) wiederholten Angriffe scheiterten alle nach kurzem Erselg, bie farbigen Menschen waren es vorzüglich, deren Kapps sie zurücktrieb. Unter denselben zeichnete sich Rigant. Mulatte, durch Muth und Gransamkeit, vor allen aber It saint Louverture, der Reger, durch Hochherzigkeit und Kaus; das französische Directorium ernannte ihn daher zum Seneral von St. Domingo.

Dieser merkwürdige, nach seines Gegners Schmeicht selbst "große" Mann (der erste von seiner Farbe, welchen Shrennamens werth schien), behauptete sich eine von Jahren hindurch gegen alle seindseligen Parteien sowohlgegen die Macht des Auslandes, in der fast unumschäft her Insel. Auch über den spanischen welcher durch den Frieden von Basel an Frankreich gekwerktreckte sich seine Macht. Die Herrschaft Frankreichs, weber englischen Flotten willen keine Hilfe mehr senden war fast bloser Name. Die Conventsdeputirten, deren And durch jenes der farbigen Häupter unterdrückt wurde, weich

<sup>1) 4.</sup> gebr. 1794.

vie Insel; nur einen kleinen Rest republikanischer Truppen ließen ie zurück. Also bildete sich ein Negerskaat und befestigte sich ihnell durch Toussaint's Kraft, Klugheit und Milde. Auch die woch übrigen Weißen freuten sich seiner Gewalt, welche den Brausamkeiten ein Ende gemacht, Ordnung und Sicherheit wiedersergestellt hatte.

Das Mutterland, worin inzwischen Bonaparte als erster sonsul an die Spize der Regierung gekommen, blickte neuerdings verlangend nach dem kostbaren Eiland, worin Toussaint, zwar im Ramen der Republik," in der That jedoch als selbststänsiger Oberherr, den Stab führte. Die Engländer, welchen r nach und nach alle ihre Eroberungen entrissen, räumten endlich uch Cap Nikolas Mole, worin sie am längsten sich behauptet atten, mit Capitulation, worin sie die Insel als "neusrale Macht" zu behandeln versprachen. Deu saint verseich jezt auch den französischen General Hedouville, den r für einen Keind der Schwarzen erklärte, aus Cap Français, nd eroberte nachher den spanischen Antheil die auf die Hauptsadt St. Domingo.

Bonaparte eröffnete jezt einen freundschaftlichen Briefwechsel nit dem Regerhauptmann, und verhieß in feierlichen Erklärungen ie Erhaltung der Freiheit und Gleichheit der Reger 3). Diese der zur Sicherstellung derselben, gaben sich jezt eigenmächtig eine derfassut, und mit dem Recht, seinen Rachfolger zu ernennen, im Statthalter der Insel ernannten, die (beschränkte) gesezebende Gewalt aber einer Centralversammlung von Bolksabgeordeten übertrugen. Die Insel sollte ein wesentlicher Theil des franzissischen Gebiets bleiben, jedoch seine eigene Gesezgebung und derwaltung haben. Frankreichs Herrschaft hörte hiedurch der That ach auf.

#### S. 24.

Bonaparte's Unternehmung gegen Domingo.

Gleich nach ju Stande gebrachtem Praliminarfrieden mit ingland beschloß Bonaparte endlich bie Wiedereroberung

<sup>1) 1798,</sup> Mai. 2) 1801. 3) 1800. 4) 1801, Mai.

St. Domingo's. Die hoffungen ber Pflanger hoben fich af Reue. Die Bieberherftellung ber Stlaverei wurde vielfimmi verlangt; auch hatte bereits ber gesegebende Rorper ber Republi - hier wie überall bie Prinzipien ber Revolution aufgebengu erflaren nicht angestanden, daß die Ratur felbft eine lu terschied ber Menschenracen burch bie Farben fund gethan, u baß ben Schwarzen bas Recht ber Weißen nicht zufommen tim Miso brohte ber unter so vielen Weben gebornen Reger-frak bie balbige Bernichtung. Noch am Ende beffelben Jahret, mi bie neue Berfaffung entstanden, fegelte aus bem Safen von Brei eine machtige Flotte mit 25,000 Mann Landungstruppen St. Domingo, unter bem Dberbefehl Leclerc's, bet Gu von Bonaparte's Schwefter, Pauline. Biele ausgeste Generale, auch Dieronymus Bonaparte, maren bemb Die polnische Legion, anstatt, wie sie gehofft hatte, # freiung ihrer kandoleute zu erftreiten, ward mitgeführt gut jochung ber Schwamen.

Die Frangofen lanbeten 2), füße Worte, trügerifche gen Bungen vor sich her fenbend. Aber die Reger trauten nich, brannten die Plaze, die gegen die Uebermacht nicht zu beham waren, namentlich Cap Français, Port be-Pair 1 und zogen fich gegen bie Gebirge gurud. Die Gflaverei, m wieder einzuführen man hier und bort schon begann, wit fie ab mit Buth. In bem schrecklichen, Krieg, ber jest go mard, schwand bas frangofische Beer bald bis zur Salfte bet hinterlift follte nun erfegen, mas die offene Gemalt mit mochte. Leclerc lub einzelne Saufen und Saupter jum 3 ein burch wiederholte Taufchung. Touffaint und Chrifion einer ber tapfersten Unführer, wurden geachtet. Bald wuf jeboch auch biefe beschwichtigt burch geheuchelte Berfohnung legten die Baffen nieder. Freiheit und Gleichheit wurden m bings zugesichert 3). Aber unter folchen Bormanden ein jest plöglich die republikanischen Soldaten ben edlen, bem ? ben vertrauenden Couffaint auf seinen Gutern und wit ihn in Fesseln. Er mard nach Frantreich abgeführt ') #

<sup>1)</sup> Dez. 1801. 2) 1802. Febr. 3) 1802. Mai. 4) 14 3m.

rb in den Kerkern des Fort Jour bei Befangon nach viels h erbuldeter Qual 1).

Des hatten die Franken nur schlechten Gewinn. Die Reger, ich folden Berrath ergrimmt, griffen von Reuem gu ben affen. Deffalines und Chriftoph führten fie an, gleich ifer als Touffaint, aber wild und graufam. Gin Krieg, ienseitig mit ber Buth ber Grotefen geführt, bedecte bie fel mit Schutt und leichen. Die Frangofen, fo viele Berrfungen ihnen gutamen, erlagen ben Streichen bes verzweifs gewollen Feindes und ber gleichzeitig wuthenden Seuche. Bin-1 5 Monaten fragen Schwert und gelbes Fieber an 20,000 reiter. Auch Leclerc ward bahingerafft; worauf Roch ams au ben heerbefehl übernahm. Der Wiederausbruch tes Rriegs gen England gernichtete die legte hoffnung gur Bezwingung : Infel. Bu Cap Français schlossen, nach hartnädiger rtheidigung, die Trummer bes frangofischen Beeres eine Rapis ation mit Deffalines über bie Raumung ber Infel, und aben fich hierauf an ein englisches Geschwader als friegegefan-1. Rur im spanischen Untheil warb noch bie Stadt St. Dos ngo von dem General Ferrand muhfam behauptet. vete bie pomphaft angefündete, unermeflich viel Geld und Blut tenbe Unternehmung.

## S. 25.

## Das Reich Hapti.

Jegt mart Deffalines von ben Regerhauptern zum lebens. glichen Statthalter von hanti - Domingos alteinbischer me - erflart '). Seine Erhebung bezeichnete er durch ein gemeines Morben ber Weißen. Auf feinen Befchl murben Ungluckichen zu Cap Français, zu aux Canes, ju ort au Prince u. a. Orten, - foviel man ihrer noch fanb, hl 5000 an Bahl, graufam getödtet. Der Untergang bon .000 Saptiern, Die burch Leclerc's Baffen ihren Tob geiden, schien folche Rache zu forbern. Go marb auch hier bas ägliche hervorgebracht burch vorausgegangene Rechtsverachtung Gegner.

<sup>1) 1803, 5,</sup> Apr.

Bald darauf ließ Dessalines sich — Bona parten nachifen — zum Kaiser von Hapti unter dem Namen Jakob I. auf rusen, und gab eine neue Verfassungsurkunde heraus 1), won nach das Reich von Hapti unter seinem wählbaren und ist unumschränkt herrschenden Kaiser für untheilbar erklärt, siche und Gleichheit jedoch für immer festgesezt, das Eigenham kanzosen zum Besten des Staates eingezogen, und die Unstigesteit der Weißen (naturalisitet Teutsche und Polen ausgassmen) zum Grundeigenthum ausgesprochen ward.

Aber nicht lange währte Dessalines blutbefleckte henfat Rachbem er neue Mordscenen in allen Theilen ber Insel geter fiel er in einem Aufstand der Seinigen I, worauf Christials "Prästdent von Hapti" die Zügel ergriff, und soffne Hafen seiner Insel dem Handel der Neutralen öffnete.

Gegen bieses neue Haupt erhob sich ber Mulatte Innumb sezte sich, in einem blutigen Krieg, zu Port au Instelle, mährend Christoph zu Cap Français herschieben Beide Befehlshaber behaupteten sich in ihren Gebieten, und it ten den europäischen Gewaltherrschern nach, oder ginger Beispiel ihnen voran in Kundmachung und willfürlicher Britz liberal klingender Berfassungen. Indessen ward die Stadt dimingo, die lezte Bestzung der Franzosen auf der Insel, wie Engländer erobert 1). Dieselben brachten jezt auch klinique und Guadeloupe in ihre Gewalt. Die franzischerschaft hörte völlig auf in Westindien.

Also war Domingo getheilt in zwei Reiche. Das in unter bem Reger Christoph, ber sich nach befestigter End bie königliche Krone als Heinrich I. aufsezte I, wo meist nach Frankreichs Muster fast ganz militärisch, wonthaft sultanisch geordnet, während Petion in som Mulatten=Staat republikanische Formen bewahrte. In Allem Bonaparte sich zum Borbild nehmend, führte ein wes Gesebuch, Code Henry genannt, ein, und regelte damt sonders sorgsam die Rechtsverhältnisse der Grundeigenthum Arbeiter.

<sup>1) 20,</sup> Mai 1805.

<sup>2) 16.</sup> Ott.

<sup>3) 1806, 1807.</sup> 

<sup>4) 1809.</sup> 

<sup>5) 1811.</sup> 

Aber ber Krieg muthete fast fortwährend zwischen ben beiben ichen. Petion trieb König Heinrich auf einige Zeit in die birge 1), jedoch erholte sich dieser wieder 2), und beibe stelltem 2 gegenseitigen Feindseligkeiten ein, als die Reskauration der urbonen in Frankreich beibe mit gemeinschaftlicher Gesahr rohte. Wirklich versuchte die neue französsische Regierung, durch terhandlungen mit beiben Häuptern, die Wiederherstellung der en Herrschaft; jedoch umsonst. Heinrich und Petion, im igen Todseinde, vereinigten sich in Verschmähung des französhen Joches. Also blieb Hayti frei.

Nach Petion's Tod folgte ihm General Boper durch Wahl ber Würde bes Präsidenten. Wir haben in der neuesten Zeit auch 3 Gebiet Heinrich's, welcher in einem Aufstand ermordet irde, seinem eigenen beigesellen, und also Domingo zu einem fnungsvoll aufblühenden Reiche vereinigen sehen.

## §. 26.

## Spanische Befcichten. Ginleitung.

Wir kehren zu ben europäischen Geschichten zurud. Ein rhängnisvolles Schauspiel erwartet uns hier; die Unternehmung apoleon's gegen Spanien.

Balb nach dem Frieden von Tilsit warf Napoleon den ersättlichen Blick nach Spanien, und bemächtigte sich dieses eiches durch empörende Gewaltthat. Aber es ward dieses verzssene Unternehmen der Wendepunkt seines Glückes, die erste eranlassung seines Falles. Biele Schriftsteller haben hierin einen sonders eindringlichen Beweis von der Macht der rächenden emesis, welche da dem höchsten Frevel die empsindlichste Strafe ichgesendet, erkannt. Allerdings war der Frevel groß, jedoch ich undefangener Würdigung nicht größer, ja dei Weitem nicht groß, als manche andere, die Napoleon gegen sein eigenes olf und gegen Fremde verübt hat. Zumal wird also urtheilen, er mehr auf die Sache als auf die Formen den Blick wirft. ie spanische Regierung, die durch den Frieden von Basel von r gemeinsamen Sache der Thronen gegen die Revolution sich segetrennt, durch den Vertrag von St. Ildesonso sich mit

Frankreich foggr verbündet, und sonach jur Mitschild gen an allen Gewaltthätigkeiten desselben gegen die übrign sier gemacht hatte, die spanische Regierung durfte sich nicht icht gen, wenn der Kolos der Beltherrschaft, zu dessen Ericht ste seinen Fuß auch auf die prenist Halbinfel sezte. Freiwillig — aus Feigheit, Berdinin oder kurzsichtiger Selbstsucht — hatte sie sich in das Ministeites Berhältniß gegen Frankreich gesezt. Basallen Antwar daher ihre Pflicht; und so wie sie davon sich lossisch wie sie das Borhaben des Abfalls zeigte, gab sie Ranklaß außere Necht des Krieges, und eine dringende Ausstralie Maaßregeln zu decken.

Napoleon entthronte also bas regierende Haus. in: boch früher schon solche Häuser gestürzt, und welche verte um ihr Bolt, verdienter um Europa gewesen, als das spans und ist er doch selbst auch entthront worden. Allerdings wind durch Heuch-elei, Arglist und schändlichen Tranbrud Familie in's Berderben gesockt: aber die Politik, leider! in sich entbunden von den Gesegen der Privat-Moral; und seil Theilung Polens mag Alles erlaubt scheinen. Zuden bas Rez jener Intriguen nur berechnet auf entgegensomm Schlechtigkeit. Ein Hof, an welchem Tugend und Ehre, Kasgesühl oder Rechtsachtung gewohnt hätten, wäre nimmer werstrickt worden.

Fragen wir nun — vom Königshaus wegblickend — mit was hat Napoleon der spanischen Ration gethan? was er ihr zugedacht? so ist die Antwort: Weit weniger Uebels, i vielen anderen, weit mehr Gutes, als Allen. Keine Swine Erdreichs wollte er ihrem Gebiet, keine Familie ihrem Bolsa reißen. Er beraubte sie blos ihres Herrscherstammes, und nicht einmal aus ihr hervorgegangen, sondern durch das Mut wort der Gewaltigen ihr gesezt war; eines Herrscherstamme welcher nach den wirklich regierenden, oder dem Thron zumäßtehenden Sprossen beurtheilt, des Bedauerns nicht sonderlich mischien. Und er gab ihr dafür — mit gleich gutem Recht, dor und nach ihm Bölker ihre Kürsten durch das Diktut bor und nach ihm Bölker ihre Kürsten durch das Diktut b

tarten empfingen, mit gleich gutem Recht, ale ben Belgiern, enetianern und Polen, und mohl der Salfte der Ceuts ten neue Aursten, ja neue Berfaffungen gesetzt wurden en fraftigen und flugen Ronig, geeignet ben Berluft bes alten ten zehnfach zu erfezen. Er gab ihnen zugleich, ober bachte ten gu, eine bem Zeitgeift wenigstens annahernb entsprechenbe und migstens für die Folgezeit fcone Früchte verheißende, Berfaffung ihrend andern Bölfern ihre republikanischen oder ständischen Berfungen geraubt, und eine fouveraine Autofraten : Gewalt über ten errichtet murbe. - Er wollte fie von bem Drud ber Priviles rten befreien und von dem schmachvollen Joche der Pfaffen. ie abscheuliche Inquisition, Die fostematische Geistesverfinsterung, : barbarifchen Strafgefeze, Die flaglichften Mangel ber Juftigid Polizeiverwaltung, fo wie ber Staatswirthschaft und ber nangen wollte er abschaffen ober heilen; die neue Dynastie Ate - abgesehen von ber, jedenfalls unvermeidlichen Abhängigit von Frankreich - burch Wohlthaten ber Civilisation und eistederleuchtung ihren Thron befestigen und neues, edles Leben Die allzulange schon burch unverantwortliche Schuld ihrer Res erung in todahnliche Trägheit versuntene Ration bringen. 3 von biefem Guten, ob auch Rapoleo's eigene Defpotens ind manch' edle Blume wieder wurde gerknickt haben, mare Denfalls aufgekommen, und nachfolgende Geschlechter hatten bie - wiewohl nach Litel und Formen emporend ungerechte - Thronranderung fegnen mogen. Sind wohl jest schon hunderttausende ater ben Spaniern, welche - wenigstens leife, weil laut gu agen ben Mermften verboten ift - bie hartnadigen Gegner Raifer ofeph's ber Berblendung zeihen, oder welche boch feufzend betenen, Die Invasion von 1823 sey zehnmal troftloser für Spanien is jene von 1807 gewesen!

## §. 27.

er Friedensfünft. Bertrag von Fontainebleau. Der Pring. von Afturien. Entzweiung zwischen Bater und Sohn.

Das Bundnis von St. Ildefonso 1), woburch Spanien ch an Frankreich geschloffen, war natürlich nur dem legtern

<sup>1) 1796. 10.</sup> August.

nuglich gewesen. Spanien hatte teinen Feind, gegen welchn : ber Unterftugung Franfreichs bedurfte, England etwa anig nommen, welches aber gerabe Frantreich's willen Reind wir, und gleichwohl unerreichbar beffelben Streichen blieb. Dage mußte Spanien in ben unaufhörlichen Kriegen bes nach & herrschaft strebenden Frankreich sein Gold, und wohl auch in Blut für beffen Interesse verschwenden. Das Bolt fühlte bir Abhängigkeit schmerzlich, und warf seinen gangen haß auf be Bunftling Danuel Goboy, ben "Friedensfürften," beffen b lauterfeit ober Unfähigfeit es bie bofe Lage ber fpanischen My legenheiten juschrieb. Gein Born war gerecht; beun ber Empe kömmling, ohne anderes Berdienst, als die gleich dahiment Gunft ber leibenschaftlichen Königin und ihres - mit ben 1 Merovingern billig ju vergleichenden - Gemables, m bas Reich blos nach ben Intereffen feiner Gelbftfucht, Dochmuthes und feiner vielnamigen fchnöben Gelufte. Das F muthige Bolt, burch bie Unwurdigfeit bes Gunftlings nicht w tend gemacht in feiner Chrfurcht und Treue für das gefronte fun welches ben Beschluffen zunidte, richtete, aller andern Auff bar, feine hoffnung auf ben Rronpringen Kerbinand, au chem es wenigstens eine seinen Bunfchen entsprechende Eigenich nämlich Sag gegen ben Friedensfürsten, mahrnahm. gegen Kranfreich bemertte es gerne an ihm. Seine Gemall porzüglich, eine Prinzessin von Reapel, fachte aus ererbin & benfchaft folden Sag an, mahrend bas Bolt, bie herben Rich bes Bundes mit Frankreich empfindend, ihn aus gerechten Grin theilte. Indeffen war auch die anscheinende Freundschaft bes m renden haufes und felbst die bes Gunftlings für Napoleon M Berftellung ober Furcht, Untunde ber im Bolte schlumment Rrafte, und Unfahigfeit ju einem mannlichen Entschlug. seitbem bie blendende Hoffnung, womit man fich eine Beita getragen, einen Prinzen bes Saufes auf ben Thron von Fint reich zu bringen, an Bonaparte's felbftftanbiger Dacht gefore war, hegte man im Bergen ben Sag fort, ju welchem Gruff und Intereffen bas bourbonische Saus naturgemäß gegen revolutionnaire Frantreich aufforderten. Der Kriedeneift jedoch - felbsteigener Interessen willen vor Bonavarte's Ungut

ertrug schweigend jede Zurückezung der Interessen Spaerts, und brachte willig jedes Opfer, welches gefordert ward.
eine Ausbruch bes preußischen Krieges aber erwachte einige Affrung der etwa möglichen Befreiung; eilige Rüstungen fanden itt; und es erschien ein Aufruf an die Bolker Spaniens '), Gut id Blut derselben für's Baterland, für die Ehre und für die ilige Religion in Anspruch nehmend.

Napoleon erhielt am Schlachttage von Jena, die Runde efes befremdenden Aufrufs. Sofort erkannte er die Gefahr, mit r ein treuloser Berbündeter seinen Rücken bedrohe, wosern in irten nordischen Unternehmungen ihn ein Unfall träfe. Bon efem Augenblick faste er den Entschluß, das spanische Haus zu ttthronen.

Aber die Triumphe des Kaisers über Preußen und Rußland hlugen bald den Muth des Friedensfürsten nieder. Er eilte, durch ene Huldigungen den Gewaltherrscher zu versöhnen, zur Ursache Es Aufruss einige Kriegsbesorgnisse von Seite Portugals und Karokto's heuchlerisch angebend. Aber er täuschte Napoleon nicht, nd änderte nicht dessen seinbseligen Entschluß. Doch nicht durch sene Gewalt, sondern gleichfalls durch List solle und werden. Die Zwietracht im königlichen Haus, die Parteiunsen am Hose, die Erbärmlichkeit der Berwaltung, die Hillosigkeit es tief gesunkenen Reiches, Alles erleichterte das Unternehmen.

Borerst nahm er den Schein der Befriedigung bei den Entschuldigungen des Friedensfürsten an; begehrte jedoch, daß 16,000 Spanier ihm überlassen würden, damit er sein in Norden aufgestelltes heer durch sie verstärke. Man bewilligte es, und der Tern der spanischen Truppen, unter Nomana, zog also, das seines Schuzes bedürfende Reich verlassend, an die Nordsee. Einige Schaaren waren schon früher nach hetrurien gesandt worden, zleichfalls nach Bonaparte's Willen. Jezt aber, da neue Plane reiften, mußten sie dem heerhausen Nomana's sich anschließen.

Napoleon nämlich, ber Zwederreichung ungefäumt, wiewohl auf frummen Begen naher rudend, hatte im Spatsommer bes Jahres 1807 ein heer um Bayonne versammelt, angeblich gegen

<sup>1) 3.</sup> Oft. 1806.

Portugal, beffen Unbanglichfeit an England gu bitteren 8 / fcwerben Stoff gab, und welches allerbings auch mitbegriffen wa in den Planen ber Eroberung. Rach einigen Unterhandluge rudten frangofische Truppen in Spanien ein; ihr Ziel mar bu tugal, welches fie gemeinschaftlich mit fpanischen Ernppen fegen follten. Aber fie bemachtigten fich einstweilen ber fpamide Reften Dampelona, St. Sebaftian, Riqueras und Bar cellona. Der Kriebenefürst ward ingwischen burch einen in geheim zu Kontainebleau geschloffenen Bertrag ? beschwichtig wornach Portgal in brei Theile gerftudt, ber eine bem Rom ven hetrurien jum Erfag für biefes an Frantreich abzutreich Land, ber andere bem Friedensfürsten, beide als von Ge nien ju Leben gehende Fürstenthumer, übertragen, ber britte in ju funftigen Ausgleichungen vorbehalten werben follte. i Die Colonien Portugals follten getheilt werden zwifchen to nien und Frankreich. Der Raifer garantirte baneben bie & ungen Spaniens auf bem festen gand von Europa, und w fprach, ben Ronig als Raifer beiber Amerifa's anguertenm eine ominofe Berheißung, und welche ben Bufluchtsort bezeichnich welcher bem Ronig von Spanien etwa noch übrig mare.

Sofort nahm ein französischer Heerhaufen Hetrurien n Besiz. Daselbst regierte, nach dem Lode des von Bonaparte w hobenen Prinzen von Parma, dessen Wittwe, eine spamst Prinzessin, als Bormunderin ihres unmundigen Sohnes. Die weitere Körmlichkeiten ward ihr angezeigt, daß sie das kand p verlassen habe, indem dessen Beherrschung an Rapoleon übr gegangen. Seufzend gehorchte sie 2), und eilte nach Madrit, Trost an dem Sofe ihrer Aeltern suchend.

Daselbst fand sie die Entzweiung zwischen Bater und Seb auf's Mergerlichste ausgebrochen, und die Bangigkeit vor de Gewaltsschritten Napoleon's täglich steigend. Der Kronpun Ferdinand, dessen Genahlin inzwischen gestorben, bat inige beim, damit er der Gunst Napoleons gegen den gehaßten fin densfürsten sich versichere, um die Hand irgend einer französsichen Prinzessin. Aber der Friedenssfürst entdeckte die verborgenen be

<sup>1) 27.</sup> Oft. 1807.

<sup>. 2) 10.</sup> Dez. 1807.

rhandlungen, und bewirfte die plogliche Berhaftung des Prinzen, wie jene feines Lehrers und Bertrauten, bes Domherrn Escois uis und bes Bergogs von Infantado. Mit Erftaunen und bichen vernahm bas Wolf burch eine konigliche Proclamation 1), if ber Sohn dem Bater nach Thron und Leben geftrebt habe, ab zagend feine Blide balb auf ben Kronpringen, ben man fo igeheuren Berbrechens zeihte, bald auf ben ulten Ronig, welcher m Gunftling ju Lieb' fo fchrectliche Untlage erhob. Aber ber riebensfürst, vor bem Meußersten erzitternd, leitete bie Berfohnung Der Pring gestund in einem bemuthigen Schreiben, boch mit ibeftimmten Borten, bag er an feinem Bater und Rinig fich rgangen, und bat um Bergeihung 2); ber Ronig that feine erzeihung fund, und bie Denkenben im Bolt maren zweifelhaft, if welche Seite fie mit größerem Recht ihren Abschen obe ihre erachtung zu wenden hatten. Jezt bat auch Konig Rarl um e hand einer ber Richten Rapoleon's fur feinen begnabigten ohn.

## §. 28.

Flucht des portugiefifden Sofes nad Brafilien. Rebolution von Aranjues.

Inzwischen mar über Portugal bas Loos geworfen worden. en einbrechenden heeren Frankreichs zu widerstehen, fah bie egierung bes schwachen Staates fich außer Stand. Alle Rach ebigkeit, alle Kunft der Unterhandlung war fruchtlos erschöpft orden. Jest faßte ber hof einen hochherzigen - schon langer rbereiteten, boch flug verheimlichten - Entschlug. Er verließ s europäische Land 3), und fuhr unter englischer Bebedung ch Brafilien, allbort, mas ben Berhaltniffen beiber Belten ofe Menderung weiffagte, ben ber frangofischen Macht unzuganghen Siz bes Reiches aufschlagend. Fast in demfelben Augenict, da die Flotte den Tajo hinabfuhr, zog General Junot in ffabon ein 4). Dhne Widerstand murden die Stadt, Castelle, s gange Land besegt. Gine öffentliche Berfundung erklarte: "bas zus Braganga habe burch feine Flucht bem Reiche entfagt b gu regieren aufgehört." -

<sup>1) 30.</sup> Oft. 1807. 2) 5. Nov.

<sup>3) 29.</sup> Nov.

Also befand sich Portugal in Rapoleon's Gewalt. Spanier wurben vertragswibrig fast ganglich ansgeschloffe ber Beffanahme bes Landes. Bielmehr faben fie befturgt, erfu bie Gefahr ihrer eigenen Saupter naben. Reue fran heerhaufen zogen auf verschiebenen Straffen in's Inner spanischen Reiches. Murat befehligte diese frischen Ra Schon naherte er fich Mabrid. Der Friedensfürst mur i poleon's Gnade Beil für fich erblident, tam, in alle willfahrend, ben Franken entgegen, und ordnete weber noch Waffe. Die wenigen Truppen, die noch vorhanden warn er an bie Grengen von Portugal gefenbet. Nation, ungewarnt, und rath - wie vertheibigungslos ihre in Fremdlings Sand. Rur eine Stimme, ben Frieben bes Blöbfinns ober ber Berraherei antlagend, burchbn erschrockenen Provingen.

Da erschien Jaquierbo, bes Friedensfürsten Ber von Parie, wohin fein herr ihn gefendet, eilig mit g Aufträgen bes Raifere in. Mabrib 2). Aufträge und - beren genauer Inhalt jedoch nicht bekannt wurde - übe ben Gunftling, daß Rapoleon ihn getäuscht habe, und Reich, fo wie bas feines Gebieters ju Ende fen. gur Flucht, vorerft nach bem füblichen Spanien, und foba Amerita. Sofort nahm das Bolt graße Anstalten gur bes hofes mahr, und gerieth barüber in Angst und Man wußte, bag ber Gunftling barauf bringe, bag bie ihm beistimme, bag ber alte Ronig mante. Auch verna baf ber Pring von Afturien und fein Bruber, und bi Rathe midersprachen. In Aranjuez, mofelbst bat Sof fich befand, wurden die Berathschlagungen gevfloge Bolt, ale es die Garden bes Ronigs von Mabrid nach jueg ziehen, als es bie Flucht bes Konigs entschiebt bas Schicfal Portugals über Spanien hereinbrechen fab verzweifelnd zur Gewalt. Gin furchtbarer Aufstand et au Aranjueg 3); man fturmte ben Pallaft, worin ber Günstling wohnte, jog ihn aus bem Speicher, indem er

<sup>1)</sup> gebr. 1808.

<sup>2)</sup> Febr. 1808.

rgen, hervor, mighandelte ihn, und hatte ihn ermordet, wenn ht ber Pring von Afturien, burch bas Fleben feiner Mutter vogen, ihn gerettet hatte, indem er ihn von Bunden blutend n Gefängniß und bem Gericht überlieferte. Auch in Madrid ite ber Aufftand, und ward ber Pallaft bes Gunftlings erfturmt. gen ihn allein und gegen feine engsten Unhänger richtete sich e Buth. Die Friedensfürstin, eine bourbonische Bringeffin, ird ehrerbietig nach bem foniglichen Schlosse geleitet. nig und die Ronigin, die man als verführt durch ben Gunftg betrachtete, theilten bie Bermunfchungen, bie gegen biefen challten, nicht. Gleichwohl bemächtigte bie Furcht fich bes wachen Gemuthes bes Monarchen; und er machte Tage barauf ne Abbantung, bie Nieberlegung ber Rrone in bie Sanbe nes Sohnes tund 1). Db wirklich Zwang und Drohung, ober blos eigener Schrecken ihn zu biesem Schritte bewogen, ist von inger Bichtigfeit. Genug, er protestirte - in einer nur ei Tage später ausgestellten Urfunde 2) — gegen bie handlung beine "erzwungene," und erklarte fie als nicht geschehen. r Pring von Afturien aber behauptete fich gegen feines aters Willen ale Ronig, und hielt in Dabrib feinen erlichen Ginzug 3).

Die frangofischen Truppen unter Murat zogen jezt in Mabrid Aber ber Großherzog lehnte es ab, ben Prinzen von Afturien Ronig zu erkennen, und fundete bie nahe Untunft Rapoleon's Mabriban. Bergebens hatte Ferdinand burch brei bem Raifer gegengeschickte Granden um Anerkennung gebeten. 3weifelhaft. ausweichend antwortete Napoleon. Die Revolution von anines hatte feinen Plan gerftort, Die Unfahigfeit Ronig irle und bie Berblendung bes Gunftlinge gur leichten Beffgnahme t Spanien zu migbrauchen. Die Flucht bes hofes nach Umerita rbe ihm, wie in Portugal, ben Weg gur herrschaft geebnet Auf teinen Rall beforgte er wichtigen Wiberstand von n gerrütteten Reich. Run aber mochte ber junge König bas

<sup>) 19.</sup> Mära.

<sup>1 21.</sup> Mara; mahricheinlich jedoch erft am 23ften ausgefertigt, und mit früheren Datum falfchlich bezeichnet. Bergl. be Drabt.

<sup>) 24.</sup> Märs.

burch des Gunftlings Sturz neu ermuthigte Bolf in die Buff rufen, der Kampf konnte weitaussehend und blutig werden. d Stimme der Ration forderte bereits Krieg. Also anderte Rapin seinen Plan, und bereitete durch gesteigerte Arglist dem knight Dause den Nau.

# **§**. 29.

Berhandlungen in Savonne. Threnentsagung bes bu bonischen Hauses. König Joseph Rapoleon.

Dem Pringen von Afturien, beffen bringenbfter Bunfch Die Anerkennung bes Kaifers zu erhalten, ward ber Rath erti bem Gewaltigen, von beffen Gesinnung Alles abhänge ber sich bereits auf bem Wege nach Mabrib befinde, en gu reisen , um hierburch ihm einen Beweis bes Bertrauen ber Achtung zu geben; auch um baburch ben Ranfen ber 9 bes Gunftlings und bes alten Rouigs zuvorzufommen. Att n a n b, feine gange hoffnung in die Gunft bes Raifere is und vor jedem fühnen Entschlusse gurudbebend, Rath und ward barin fchlauest bestärft durch Savary, welchen legtern Rapoleon mit treulosen Untrageni gesenbet. Mus ber Mitte seines Bolfes, welches an ibm überall am neuen König, mit hoffnung und Liebe bing, n baber Rerbinanb, jedem Rettungsmittel außer ber O bes Raisers entsagend, bemselben entgegen über bie Gi bes Reiches bis Banonne, woselbst ber Listige feiner Gold opfer harrte 1).

Nach einigen gleisnerischen Freundschaftsbezeugungen bersten Empfang des Prinzen ward diesem durch Savary beutet, der unwiderrussliche Entschluß des Kaisers ses, das bom nische Haus von dem spanischen Thron zu entsernen; er verledaher von dem Prinzen, daß er für sich und seine Familie Gunkten des Hauses Rapoleon auf die Krone von Spaniund Indien Berzicht leiste. Als Preis der Willfährigkeit was Königreich het rurien und die Hand einer französst Prinzessin geboten; auch die Integrität Spaniens und

<sup>1) 20.</sup> Aprif.

ung seiner Religion und Geseze ward zugesichert; Widerstreben ch mit schweren Folgen bedroht.

Diesem empörenden Anstunen sezte der Prinz und seine Getreuen, er welchen Escoiquiz, der Domherr, und Cevallvs, der nister, durch Geist und Muth sich auszeichneten, den entschiesten Wiederstand entgegen. Sie ahnten nicht, bis zu welchem id Bonaparte die Röthigung treiben würde. Dieser aber, fruchtlosen Unterhandlung überdrüssig, ließ den Friedensten, welchen Murat's Machtgebot aus dem Gefängnis der ihatte, nach Bayonne geleiten, berief eben dahin das alte ligspaar, welches, für die Befreiung des Günstlings dankban voll Unwillens gegen den Sohn, der Einladung ohne Zögern te, und befahl dann auch den Infanten Antonio und France onehst der Königin von Hetrurien mit ihrem Sohne, das sit zu erscheinen. Nur der alte Cardinal von Bourdon, Erzspos von Toledo, verblieb in Spanien.

Rach einer geheimen Besprechung zwischen Napoleon und alten Ronig warb Kerbinand, mit welchem jener bie erhandlung abgebrochen, in's Bimmer bes Baters beschieden vernahm beffelben Befehl, daß er ihm bie widerrechtlich abe ungene Krone unbedingt und urfundlich jurudgebe, widrigens 3 er als Ausgewanderter behandelt, ja als Hochverräther be bestraft werben. Als ber Pring sich vertheidigen wollte, ib fich ber Bater von feinem Stuhle, um ihn thatlich ju miß. beln; bie Mutter aber forberte muthend von Rapoleon, er ben Prinzen zum Schaffot bringen laffe 1). Rach biefer redensscene, welche auf ben Charafter ber Personen und auf früheren Begebenheiten ein entsegliches Licht wirft, gehorchte erschütterte Pring zwar bem Befehl zur Nieberlegung ber me, jedoch nur bedingt und mit Berufung auf die Entscheis a bes hohen Rathes ber Ration. hieburch mard für Rapos Michts gewonnen. Aber jest erscholl die Runde von einem igen Aufstand in Madrid 2), welchen bie Abreise ber Inten allernächst veranlaßt hatte. Das Bolf erkannte in biefer führung feiner Pringen die Fulle ber Schmach und erhob

<sup>1) 30.</sup> **%**rif.

sich wuthend gegen die vermessenen Fremdlinge. Einige burd berselben sielen in dem regellosen Gesecht. Aber die Aringin der Franzosen unterstügt durch die Bemühungen der spaischen Autoritäten, stellte die Ordnung wiedet her. Seinen Sieg in schändete Murat durch zahlreiche Hinrichtungen, die n. n. der verheißenen Vergebung, verordnete. Auf die Rachrich stangtruhre ergingen neue Ordnungen wider Ferdinand, wied dann endlich die verlangte, unbedingte Zurückgabe ber knowlseinen Bater erklärte 1).

Gleichzeitig, ja schon einen Tag früher, unterzeichnet ka Karl IV. ) ben merkwürdigen Bertrag mit Rapoleon, burch er an diesen alle seine Rechte auf den Chron von Som und Indien abtrat, mit der einzigen Bedingung daß he sowelcher der Kaiser auf diesen Thron zu sezen gedächte, und wie romisch-katholische Religion fortwährend die Ichende in Spanien seyn sollte. Dagegen erhielten der Königt Königin, die königliche Famiste und der Friedensfürst den wir ten Ausenhalt in Frankreich, das Schloß Compiegne mit nen von Gewisch bevölkerten Forsten, auch einen Iahregedut 30 Millionen Realen für des Königs Lebzeit, nicht minde a Jahresgehalt von 400,000 Franken für jeden Infanten, nehlt gen andern Landgütern und Einkunften.

Bald darauf stellten auch die Infanten ihre Berzicklich aus ). Dem Prinzen von Asturien und seinen Brüdern und dagegen ausehnliche Penstonen und der Titel königliche und kauchtige Hoheit nebst dem Rang der Großwürdeträger des fischen Reiches bewilligt. Der alte Hof ging sofort nach Compiles der Prinz von Asturien nach dem Schlosse Balencap

Zum König von Spanien ernannte nunmehr Napolen werder Joseph, bisherigen König von Reapel (welchel kodann an Ioachim Murat, bisherigen Großherzog von kind Eleve, verliehen, dieses aber an Rapoleon aben und von demselben 1809 weiter an seinen Reffen, König kind von Holland ältesten Sohn, verliehen ward). Der Rul Kastilien, so wie die früher eingesezte Regierungsjuta

<sup>1) 6.</sup> Mai.

cher nach Karl's IV. Befehl jest Murat als Generallieutenant Königs vorstund, wurde geziwungen, um diesen neuen König bitten; Proclamationen, der schönsten Verheißungen voll, hten ihn dem Bolke bekannt, und die in Bayonne bereits vesenden Granden, Ofstsiere, auch Mitglieder der Rathe von tillen und von Indien, begrüßten folgsam den aus Reupel veigekommenen Beherrscher !).

Indessen versammelten sich die Mitglieder der aus allen Theisen Reiches nach Bayonno berufenen, Nationaljunta, theils ählte Abgeordnete von Provinzen, Städten und Körperschaften, is willfürlich von Murat ernannt. Es sollten ihrer 150 sepn, es erschienen nur 90. Am 15. Juni wurden die Sizungen snet. Den — nach dem Repräsentativspstem gemodelten — Berzungsentwurf, welcher ihr vorgelegt worden, nahm die Juntschiegen Abänderungen einstimmig an 2); worauf König und sammlung das neue Grundgesez beschworen, die Versammlung aussidete, und der König nach Spamen abging.

#### **S.** 30.

## ) ie Erhebung ber spanischen Ration. Betrachtungen.

Napoleon hielt das Werk für vollbracht; und erst jezt bei ten dessen Gefahren. Das königliche Hand war überwunden; noch lebte die Nation. Bonaparte achtete derselben wie all der Bölker wenig; aber er büßte solche Nichtachtung schwer: spanische Nation, verrathen von dem Gewaltsträger Königs, von demselben König und seinem Haus verlassen gewaltsam getrennt, voll Berwirrung im Innern, überrascht, irgeworfen durch den plözlichen Schlag, dabei an Geld, ken und geregektem Kriegsvolk arm, der Grenzselten beraubt, ilos den Streichen des Gewaltigen preis, welchem die Großite Europa's erlegen und welcher bereits im Herzen des Reiches nte, endlich noch von einheimischer Parteiung zerrissen und die erscheinende Majestät des — wiewohl ausgedrungenen — n Königs eingeschüchtert: wie mochte diese — auch seit

<sup>) 8.</sup> Juni.

langem träge, an ebler Kraft verarmte, meist den Monden den bare — Ration den Muth, die Kraft zum wirksamen Widestulhaben? — Also dachte Rapoleon und mit ihm die meist Wel Aber zu seinem Erstaunen erhob sie slich mit der Kraft dei bied und machte durch gleich heldenkühnen als beharrlichen Kampisteine Macht und alle seine List zu Schanden und untergrub kahren seiner Größe so, daß der Sturm von Rorden im leich numstürzte.

Die Rachrichten von ben Borgangen in Bayonne mit bie Spanier mit Scham und Buth. Richt eigentlich licht Rönigshaus - benn in Arragon, Catalonien und mo bern Provinzen war bie Abneigung gegen Ronig Philippi Familie (und bie Anhanglichfeit an Deftreich) noch mit loschen, und auch die castilischen und die benfelben in wandten Reiche waren bei ben allzufühlbaren Gebrechen Eb gierung in ihrer Liebe langft erfaltet :- aber Saf gegen bil land, und Nationalstolz, ber gegen die aufgebrungen fick Gewalt fich emporte und bie bem toniglichen haus wiberich Difhandlung als felbft erlittene fühlte, regten zum Rami! beffen Keuer schnell über allen Provinzen bes weiten Reichel An demfelben Tag, ba Rapoleon seinen Bruder jum Rim Spanien erklärte 1), verkundete bie Junta von Gevilla! gegen ben Unterbrucker, und ber Tag bes Ginzugs bei fil Joseph in Mabrid 3 war zugleich ber Schlachttag von Bal welcher mit bem erften schweren Stoß bie frangofische Mat schütterte. Bon ber Zeit an, feche Jahre hindurch, hat Gu gegen bes Welttyrannen furchtbare Streitfraft, im Gingelnen oft ungludlich, boch im Ganzen unüberwunden, ja fiegrad fampft; es hat dem Ueberwinder der Konige getrogt, mb Preis bes verzweiflungsvollsten Wiberftanbes bie Geluffin bes Reiches errungen.

Welcher Stoff zur Bewunderung! Die übrigen Rie Europa's, niedergebeugt durch Unglück oder Schande, werstaunt, freudig zu eigener neuer Hoffnung erhoben, bis nach Spanien. Die Herzen aller Freiheitsfreunde im

<sup>1) 6.</sup> Juni,

letheil schlugen für das hochherzige, heldenkühne, dem Tod der Entbehrung und jeder Kriegsmühe um ideale Gater trode Boll. Un seinem Beispiel richtete sich die Erschlaffung ber eren auf, und es ward der Kampf auf der pyrenaischen lbinsel als die glänzendste, für immer glorreiche Partei des rmeßlichen Drama's der neuesten Weltgeschichte, als der Span verherrlichende Wendepunkt von Bonaparte's Glück, als das i der Borsehung ausbewahrte, lezte Kettungsmittel Europa's riesen.

Aber ber Rimbus, worin und ber spanische Rrieg - in ben gen bes Borns gegen ben allgemeinen Feind - erschien, ift dem geschwunden. Die Aufregung bes Gemuths hat ruhigerer trachtung Raum gemacht, und bie allerneuesten Geschichten ven die Glorie ber früheren unwiederbringlich gerftort. Die unde, ber Charafter jenes Rrieges wie jenes Boltes find uns t flarer erschienen; und ber Krieg von 1823 hatte alle Trophäen fechsjährigen Rampfes, allen Ruhm und alle Liebe, die wir ur ben Rampfern gollten, fast bis auf die legte Spur verwischt. Bon biesem Urtheil bleibe jedoch ausgenommen bie Schaar Eblen, welche ber großen Bewegung theils ben Unftog, theils Richtung gaben, erleuchtete Baterlandsfreunde, glubend für iheit und Recht, voll heroischer Dahingebung für flar gebachte, nnlich tugendhafte 3mede, ftarte Charaftere, boch hervorend über bie fie umgebende Gemeinheit, herrliche Bierden ber t. Es bleiben ausgenommen bie Palafor, Mina, Ro. na, Porlier, Don Juan Martin (el Empecinato), andere gleich würdige Führer und Streiter, beren helbenth bem Ueberminder trogte, und felbst die Menge gu Große ten begeisterte; nicht minder die edlen Stifter ber Constitution t ber Infel Leon, an ihrer Spize Augustin Arguelles, hochgefeierte, welche, unter bem Tosen bes allenthalben turgenden Reiches, beschränft auf einen Wintel Erbe, verachtet : bem übermuthigen Sieger, und von ber Welt als unerretts e Opfer beflagt, fich zu bem großen Gebanten erhoben, eine 1 Zeitgeist hulbigende Constitution zu bauen für bas erft wieber erobernde Baterland, ein Bollwerf ber Freiheit und bes htes für funftige Geschlechter, eine Burgschaft bes Ruhmes

und bes Gebeihens für Spanien. Auch bleiben ausgeschle Die Taufende und aber Taufende aller Stande, gang borgig bes Mittelstandes, welche, angesprochen von den 3ch und ben Ginn ber Rubrer faffend, benfelben, treu und im folgten in ben entfagungevollen Rampf. Wer biefe und jet gleichwohl nur die geringe Minderzahl bes spanischen & gewesen. Richt von ihnen fonnen wir die Bezeichnung ! Burdigung ber Ration entnehmen. Sie gehören mehr übeili Europa ober ber heutigen Beit im Gangen, ale Gpari an; fo wie bie Lafayette, Lanjuinais, Carnot, 9091 allen ihnen Gleichgefinnten in Frantreich, Ergherge ! und Burmfer, Bergog Bilbelm Dels, Schill, fut von Stein und Arndt, mit ihren vielen Freunden, in Limi land Liebe und Bewunderung für ihre Perfon errege,# bas Urtheil ber Welt nicht abandern werben über bie wo schende Selbstsucht und Gervilität ober Beschranktheit ihm und ihrer Beit.

Welches waren die Beweggrunde der Maffe in Spanin, fich der Rapoleon'schen Dynastie entgegenstellte? - 3m ber Rationalftolz, welcher wohl mitunter als Triebrad g Bewegungen gut zu gebrauchen, boch auch bei ben Esquint und bei ben Ginefen angutreffen ift, ein nach Umftanber rechtes und ebles, oder blos anmagendes, oder fogar laden Gefühl; jum andern und größern Theil aber ber Aberglat bie stupibe Unterwerfung unter ben Willen ber Driefter! Monche, überall die Berschlossenheit gegen die Forderungen erleuchteten Zeit , bas Unvermögen ober bie Ungeneigthei Wegwerfung alter Borurtheile und Digbrauche, blinde Mi lichfeit an's hiftorifche Recht, einerfeite aus Egoismut, berfeits aus Gedantenlofigfeit und Stlavenfinn. Diefe, # schlechte, theils gemeine Motive und Krafte, in der Mid aufallig übereinstimmend mit ben Intereffen bes Batel und ber Freiheit, murden benügt von den eblen Freunde lesten (wie etwa im Jahr 1789 und 1790. in Frankie Sunger, ber bie Daffe aufregte, von ben Patrioten, om gu Euthers Zeiten ber Reig bes Rirchenguts von ben In matoren) und beförderten auch zeitlich den Sieg ber guten & r fie blieben nach wie vor bereit, ihrer Natur gemäß, für's fe gu wirten, hiezu nur ber Gelegenheit ober bes leifeften rufe gewärtig. Diefelben Priefter und Monche, welche, für n Reichthum und für ihre herrschaft bang, im 3. 1808 ben el aller Stände wider ben Welt- Eprannen entzundeten, eren 1823 bas nämliche Bolt mit ihrer eigenen Wuth gegen e ebelften Freunde und Wohlthater. herren und Knechte, che unter Caftannos, Palafor und fpater unter Mina, rlier, Empecinabo begeiftert ober rafend wiber Jofeph Rapoleon gestritten, führten 1823 unter bem Trappisten bem Pfarrer Merino ben Tobesstreich gegen bie herrlichsten ine bes Baterlandes; mit berfelben Rehle, welche bamals iheit und Recht nachbetent ausgerufen, fchrieen fie fpater, schreien noch jegt, in fanatischer Buth: "Inquifition und folutismus"! - ja ber Rationalftola, toelcher gegen Unnahme jeder guten Reuerung, Die bon außen fante, fich ubte, fchloß feinen Frieden mit ben Fremdlingen, und führte elben, fobald fie bie Fahne ber Ariftofratie, bes Monchthums, bes mit beiben allirten Absolutismus vortrugen , Dienstbeflife in's Berg bes Reiches.

Inbessen hatte weber ber Enthusiasmus ber Guten , noch ber ile Gifer ber Schlechten Spanien errettet, mare nicht die Hilfe glands und ber neue oftreichifche Rrieg gewesen, und hatte polean nicht anfange ju geringe Streitfrafte wiber bie ppreifche Halbinfel gesendet. Raum 80,000 Frangofen ftunden Spanien in ber erften Periode bes Rriegs. Der boppelten il modite wohl die noch schlecht geregelte Insurrection erlegen t. Das Unglud von Baylen hatte alebann taum fatt geben, und bann murbe auch ber Leopard nicht gewagt haben, en ben Abler auf bem Festland zu tampfen. Dhne brittische fe aber mare ber große Krieg schnell zum unbedeutsamen npf von Guerillas. Banben berabgefunten - ber Rrieg 1823 beweist es - und Spanien mar verloren; ja felbft brittischen Beere waren allzuschwach gegen Rapoleon, te biefer nicht im wichtigsten Moment ben Rern seiner Eruppen 5 Wien und Wagram führen muffen.

#### S. 31.

#### Die Schlacht von Baylen.

Run wir biesen Standpunkt gewonnen, werden wir ba w nischen Krieg keines besondern Interesses wurdigen, sonden in gleich summarisch wie alle übrigen zu überschauen wunschen.

Mit Ausnahme des Bodens, welchen die französischen im haufen besezten, war schnell die Insurrection über ganz Spun verbreitet. Soldaten und Bürger machten gemeine Sade; allen Provinzen und größeren Gemeinen bildeten sich Innu zur Leitung der Bolkserhebung; jene von Sevilla udm: Charafter als oberste Junta des Reichs, oder als Inhabrit! höchsten Regierungsgewalt an. Königliche Detrete, welch geheim von Ferdinand eingeholt wurden, ermächtigten wir gierungsjunta in Madrid und den hohen Rath von Califfic zu allen etwa nöthigen Maaßregeln, namentlich auch zur zu allen etwa nöthigen Maaßregeln, namentlich auch zur zin menberufung der Cortes. Auch befahlen sie den Krieg piginnen wider die Franzosen.

Alfo sahen sich biese plözlich von Feinden umringt. Alfe Toseph seinen Fuß auf spanische Erde sezte, waren schon konnarra, Estremadura, Arragonien, die beiden Casilia Leon, Asturien, Biscapa und Gallizien im Antiv Bald folgten, und mit größerer Heftigkeit, die südlichen winzen nach: über das ganze Reich tonte der Karm des King Auch floß bereits Bürgerblut, vergossen durch Bürger.

Die spanische Macht in Arragonien führte der tapfind seph Palafor, jene in Andalusien Castannos, da herige Befehlschaber des Lagers von St. Roch, in Asturiel Gallizien der Greis de la Cuesta. Der lezte wurdt bil dina del Rio secco in Leon in schwerer Schlacht gen den Holge Leon mit allem Land umher erobert ward, und Joseph in Madrid einzog J.

Aber traurige Botichaft verbitterte fofort folden In Schon früher hatte Marfchall Moncen, welcher gegen Balt

<sup>1) 14.</sup> Juli 1808.

rgebrungen, mit empfinblichem Berluste weichen mussen 1):
ilb darauf traf das heer, welches unter Dupont von Madrid
6 gegen Andalk sien gezogen, die Bernichtung. Dasselbe
tte, den Feind verachtend, die Sierra Morena überstiegen,
1 Guadalquivir fühn überschritten, Cordova geplündent
d das seste Lager bei Jaen erstürmt. Aber ringsum sammelten
) die rächenden Schaaren der Spanier. Zu spät nahm Dusint den Nückzug. Die Schluchten der Sierra Morena
tren besezt; von allen Seiten drohte ein überlegener Feind.
ich einem verzweiselten, siebenmal wiederholten Bersuch, sich
rchzuschlagen — man benennt das Gesecht von dem Orte
a ylen — gab Dupont sich mit seinem Heere gesangen?).
echszehn tausend Mann strecken also die Wassen.

Größere Unfälle sind oft ohne bedeudtende Folgen geblieben. ie Schlacht von Baylen hat Napolcon um die pyrenäische albin sel gebracht. Nicht der Menschenverlust — was waren vanzigtausend Mann für Denjenigen, welchem nach dem Constiptionsgesez alljährlich zweimalhunderttausend Waffenknechte zu eier Berwendung nachwuchsen? — aber die moralische Wirsng des Schlages hat solche Entscheidung gegeben. Den Spasern erschien er ein Gottesgericht über die Räuber, ein Untersand des völligen Triumphes, ein Zeugniß der eigenen Tapfersit und Größe. Auch welche früher gezagt hatten, griffen jezt den Waffen, Selbstzuversicht verdoppelte die Kraft; mährend e Franzosen, durch das ungewohnte Unglück bestürzt, böse hnungen des Ausganges schöpften.

## S. 32.

#### golgen bes Gieges.

Jest war auch England ermuthigt zum Beistand. Gleich ach dem Ausbruch des Krieges hatte die brittische Flotte, bisher indlich vor Cadix stehend, die französischen Schiffe, welche it der Schlacht von Trafalgar unter dem Admiral Rofilly n Hafen dieser Stadt lagen, zur Uebergabe an die Spanier vingen helsen. Funf Linienschiffe und eine Fregatte wurden also

<sup>1) 28.</sup> Juni.

erobert. Bald erschien noch wirksumere hüse. Geld, Bist vielnamiger Kriegsbedarf murbe ben, Spaniern jugeführt, i mehrere Herchaufen wurden gelandet in Spanien und Ptugal, selbst ohne Berlangen. "Aur Geld und Wassen beg man von England, an Streitern sep tein Mangel," also erki die Innten von Gallizien und von Oporto der kezerischent schaar, welche unter Arthur Welledley an den Küfen erk

Desto frendiger aber ward das heer von Romana em gen, welches, in Fünen stehend, plozlich die dänsche Rydorg überwältigt 1), und auf brittischen Schissen spreiheit geset hatte. Zehntausend Mann Kerntruppen von j welche Rapoleon dem heimathlichen Boden entführt und die Schweben ausgestellt hatte, langten also unter ihrem Beschlöhaber zurück auf den spanischen Küsten an. Acht te andere, welche in Seeland gestanden, wurden jezt von Dänen entwaffnet und gesangen nach Frankreich gesendet.

In Folge bes Ungluds von Baplen hatte König It wie sofort bedrohte Hauptskadt Madrid verlassen I und Rudzug die Aittoria fortgesezt. Hiedurch ward auch E gossa befreit. Seit dem Anfang des Inlins war diese Stadt, worin sich Palafor mit 10,000 Mann geworfen, eine harte Besagerung bedrängt. Die Franzosen, sonk sie Kroberung der stärtsten Festen gewohnt, erstannten über de bennutthigen Miderskand der nur wenig besestigten Studt. A und Landvoll nahmen Theil an der glorreichen Bertheid Binnen 6 Wochen sturmten die Franzosen sakt täglich, diselbst in die Stadt, und vergossen ihr Blut vergebend. Dischlossenheit, die Wuth der Bertheidiger erinnerte an Ruma an die glänzendsten Thaten der alten Zeit. Nach dem Rodig Ioseph's ward die Belagerung ausgehoben 3); Eunahm freudig Theil am Indel der Besteiten.

Um dieselbe Zeit ging Portugal für die Franzosen Die Englander unter Wellesley, im Verein mit insurg Portugiesen und mit den spanischen Truppen, welche als bundete Frankreichs in's Land gerückt waren, naberten

fabon. Rach mehreren flegreichen Gefechten gegen vereinzelte rhaufen überwand endlich Welleslen den Marschall Junot erzog von Abrantes) bei Bimiera 1) vollig. Die Capition von Cintra 2), vermög welcher Junot's heer auf lifchen Schiffen nach Frantreich geführt warb, gang Portugal r ben Englandern blieb; war die Frucht bes Gieges. ififche Flotte von neun Einienfchiffen, die unter Momiral niavin im Lajo lag, fah fich jest gleichfalls gar Uebergabe wungen, und murbe nach England geführt, um aba bis h hergestelltem Frieden in Bermahrung zu bleiben. hatten die Britten eine fefte Grundlage für ihre Feldzüge auf Halbinfel.

## 6. 33.

Zweite Rriegsperiode. Congraf von Erfurt.

Rapoleon, auf die Rachricht folder Unfalle, sammelte ein ted, weit gewaltigeres heer und beschloß, in Perfon ben Aufnd Spaniens zu erdrucken. Bon feinem großen heer, zwifchen eichfel und Rhein, eilten machtige Schaaren nach bem Guben. benbei ficherten bas Confcriptionegesez und die Willfährigkeit bes mates bem Raifer fo viele Baffentnechte, ale er verlangte. r Erleichterung Frantreichs maren Italien und Teutschland eit ober gezwungen, ihre Sohne über bie Pyrenaen in ben rhangnifvollen Rampf zu fenden. Inebefondere geschah foldes n ben Wieften bes Rheinbunbes, bon benjenigen gumal, e wie die herricher von Weftphalen, Frantfurt, Darms ibt und Baben in engerer Abhängigfeit von Franfreich ftunden. lit blutenbem Bergen fahen die Bater und Burger biefer teuts jen Gauen ihre Sohne und Mitburger in's ferne Land gur nterjochung eines unglücklichen Boltes ober zum eigenen Berpben giehen. Diefes mar bie Beit ber tiefften Erniebrigung utschlands.

Aber bevor Bonaparte in den spanischen Krieg zog, sicherte feinen Ruden burch innigere Befreundung mit Ruglanb. aifer Alexander hatte feit bem Frieden von Tilfit - aufrichtig ober verstellt — sich als Napoleon's Freund, ja Bungenoffen bekannt. Er überließ ihm die Herrschaft in Süd u West, während er für sich selbst in Nord und Dst nach Seberungen blickte. Man that keine Einsprache, als Napoleon stugal eroberte und den bourbonischen Thron in Spanien stug bereitwillig erkaunte man den neuen König Joseph an; a man verlangte dieselbe Gefälligkeit in Unsehung Finnland welches man Schweden, und der Moldau und Wallacht die man den Türken zu entreißen gedachte.

Bur Befestigung dieser Berhältnisse ward eine Zusammenka ber beiden Kaiser zu Erfurt ') veranstaltet. Sie fand statt m glänzendem Gepränge, ängstlich betrachtet von Europa. T Könige, vier und dreißig Fürsten und Prinzen, eine ungezäh Menge von Ministern und Generalen sanden allda, huldige oder dienend oder unterhandelnd sich ein. Das Schicksal des Be theils schien hingegeben dem Uebereinkömmniß der beiden Gewaltig England klagte laut über Rußlands bose Politik. Die Be gesinnten aller känder trauerten. Also theilten — so hörte m nicht wenige Denker sagen — Oktavian und Antonius ein unter sich die römische Welt. Die Folge davon war: knie zwischen beiden und Alleinherrschaft des Glücklichern und Küger unter den Theilenden! —

Ein geheimnisvoller Schleier beckte Anfangs die Berhand lungen zu Erfurt. Was jedoch davon kund ward, und wa darauf folgte, bestätigte die Muthmaßung, daß dunch sie dischon in Tilsit im Allgemeinen geschlossenen freundschaftlicht Uebereinkömmnisse näher bestimmt und bekräftiget worden; un daß insbesondere die Anerkennung der neuen Dynastie in Spanis (sonach die Hingabe des Rechts der alten) gegen die zu gewärende Bergrößerung Rußlands in Nord und Süd der Haup gegenstand derselben sey. Rebenbei ward, als Probe der Freunschaft Napoleon's für Alexander, einiger Nachlaß an der ung heuren Contribution, die jener noch an Preußen forderte, hwilligt. Ein hundert und zwanzig Millionen Franken mußte hin nach lezteres noch bezahlen 2), worauf endlich die Provins

<sup>1) 28.</sup> Gept. bis 14. Dft.

<sup>2)</sup> November.

ihm zurückzustellen waren—mit Ausnahme der Festen Glogau, strin und Stettin— von den Franzosen geräumt wurden. Bon Erfurt aus richteten die beiden Kaiser einen gemeinstlichen Friedensantrag an der König von England, begleitet der Erklärung, daß "dieser Schritt die Folge der innigsten rbindung der deiden größten Monarchen des Consents für den Krieg wie für den Frieden sey." Das inzip des dermaligen Besizstandes ward als Grundlage der rhandlungen vorgeschlagen. Aber der scheindare Versuch scheizte an der Forderung Englands, daß auch die spanische gierung (neben jenen von Portugal, Sicilien und Schwesn) an den Verhandlungen Theil nehmen sollte. Rußländ, weil es schon den König Ioseph anerkannt habe, " sehnte die orderung ab; Frankreich verwarf sie mit Vitterseit: "weil Emperer keine Stimme haben könnten bei den Verhandlungen der lächte."

#### S. 34.

## Siege Napoleon's.

Und jezt fturzte Rapoleon mit aller Macht über bas ungluels he Spanien. Zweimal hunderttausend Streiter aus Frantich und ben Bundesstaaten eilten den Ueberreften bes frühern eeres ju hilfe, welche taum noch 40,000 Mann ftart, tums erlich am linten Ufer bes Ebro fich hielten. Die Marfchalle annes, Moncey und Gouvion St. Cyr auf bem linten lugel, ber Raifer felbft mit ben Garben, fobann Ren. tiftor und Soult in ber Mitte, Lefebre, Junot und Rortier auf bem rechten Flügel, hiezu ber Marschall Bef. ieres, welcher bie gefammte Reiterei, und Rellermann, velcher die Referve führte, maren bie Befehlshaber bes furchts aren heeres, welches die Frevel von Bayonne gur Ehre, b. h. um Gelingen bringen follte. Gegen baffelbe ftunben an 150,000 Spanier unter ben Befehlen von La Romana und Blate auf sem linten, von Castannos und Palafor auf bem rechten flugel, und von bem Grafen be Torres im Centrum, überjaupt aber von Galligien bis Balencia fich ausbehnend. Dazu tam bas englische Silfsheer, jest unter bem General Moore,

welchem Baird eine ansehnliche Berstärkung zuführte, und a lich das Aufgebot von einer halben Million bärgerlicher Krist welche die Centraljunta zur Bertheidigung des Vaterlandes in i Baffen rief.

Diese lezte Streitmasse jedoch war noch schlecht geordnet, a erst im Werden. Nur auf die schon geübten Schaaren med das Baterland bauen, aber selbst diesen gedrach es an Ariegspund an mancherlei Ariegsbedarf. Dazu kam der Mangel in sesten Eentralgewalt. Denn es hatte sich zwar, hald nach kindzug Ioseph's aus Madrid, eine Centraljunta zu Aranji gebildet, bestehend aus Abgeordneten der verschiedenen proizial Junten. Zu ihrem Borsizer war der Graf von Florid Vanca, zum Haupt der Regierungsbehörden aber der Anthi von Bourdon ernannt worden. Aber ihr Ansehen ward besten, theils von dem Rath von Castilien, theils von einze Junten der Provinzen. Hiedurch erwuchs Rapoleos, weld mit unbeschränkter Bollgewalt seine Heere lenkte, ein unerwestlich Uebergewicht.

In kurzer Frist war ber Feldzug entschieden. Napoleon, seine große Kriegsmanier beobachtend, zerstörte mit wenign zu schmetternden Schlägen die feindliche Macht. Zuerst dei Gem on al (nächst Burgos) ward das Centrum '), und fast glick zeitig dei Espinosa ') der linke Flügel, oder das hen wis Gallizien, und zwar dieses kast die zur Bernichtung geschlagen ähnliches Schicksal traf wenige Tage später ') dei Tudela wirechten Flügel, worauf die lezte Schuzwehr von Mabrid, distrike Paß von Somosietra, erstürmt '), und sosen haup stadt durch Capitulation erobert ward '). Die oberste Imping nach Toledo.

Mehrere nachfolgende Kiederlagen der Spanier, deren Reid nach jedem Unglück sich schnell wieder durch frischen Zulauf a füllten, verkundeten die Ueberlegenheit der französischen Bass im großen Krieg. Nur durch kleine Gesechte und Nachstellungs durch die Guerillas, leicht bewegliche, schnell erscheinende w

<sup>1) 10.</sup> Nov.

<sup>2) 10</sup> a. 11. Nov.

<sup>3) 23.</sup> Nov.

<sup>4) 30.</sup> Nov.

<sup>5) 4.</sup> Def

ell wieder verschwindende Banden, und burch bie hinderniffe, he bie Natur bes Lanbes und Entbehrungen aller Urt ben gern entgegenfegten, erlitten biefelben theilweifen Berink. r bies anberte am hauptgang bes Krieges wenig; ernfte Be niffe flotte nur England ein.

Das brittische Beer, 35,000 Mann fart, war and Pors at nach Spanien gezogen, um bie Unftrengungen feiner Berbeten zu unterstügen. Aber ale es zu Galamanca antam 1), ten biefe bereits bie entscheibenben Rieberlagen erfahren; ber ge Plan bes Ungriffe mar vereitelt. Da brach, Rapoleon, Frende, feine Abler gegen ben Leopard, ben & gur Gee it erreichen tonnte, auf feften Boben tampfen gu feben, von abrid auf 2); aber Moore erwartete ihn nicht. runna mandte er gurudziehend ben fchnellen Schritt. Doch ffieres und Soult erreichten ihn noch, und nach einem tigen Rampf gegen ben legten, schifften die Britten fich ein 3. oore ftarb an feinen Bunbon. Die Frangofen eroberten Conna, Ferrol, und balb and Oporto. Schon frince tten fie in Often Rofes und Tarragona eingenommen ), b bas eble Saragoffa von Renem angegriffen 5). n verzweifeltsten, für immer bewunderungswürdigen Wiberftand ag endlich die vermuftete, leichenvolle Stadt bem allzuftarten ind 9. 17,000 Mann und vieles Rriegsgerath fielen mit ibn beffelben Sand. Den Belbheren Palafor marf ber uneble ieger in bie Rerter von Bincennes.

Indeffen hatte Rapoleon, ber Gebanten bes oftreteifchen rieges voll, bad halb eroberte Spanien verlaffen 3, um in m eigenen kande bie Mittel bes neu bevorkehenben Rumpfet t bereiten. Go enbete bie meite Periode bes fpanifchen Rriegest

#### **6.** 35.

Dritte Veriede Golacht von Talavera.

Gleich nach bem Einzug in Mabrid hatte Bonaparte ben bath von Castilien und bas Inquisitionstribunal aus

<sup>#) 13.\</sup> Pov.

<sup>2) 22.</sup> Deg.

<sup>3) 16. 3</sup>an. 1809.

<sup>4) 6. 21.</sup> Dez. 1808.

<sup>5)</sup> Dej.

<sup>6) 21.</sup> gebr. 1809.

<sup>7) 17. 3</sup>an.

gehoben, auch bie Weubalrechte und ben Innungeamm abgeschafft, und bie Rloft er auf ein Drittheil verminbert Aber bie Bohlthatigfeit biefer Berordnungen murbe von ber M micht erkannt, und von ben Berständigen gleichwohl als Fein gabe verschmaht. Auch die Nechtung mehrerer Großen, worm ber Minifter Cevallos und ber herzog v. Infantade, wenig als die nebenber angebotene Amnestie, machte Gind und felbst bie brobenbe Ertlarung, welche Spanien, wie es bem Ronig Joseph nicht willig fich unterwurfe, bas Ge fal eines eroberten gandes verfundete, blieb ohne große Wirt Indeffen welt gleichwohl Joseph feinen abermaligen Gingun Dabrib 2); und eine nicht unbebentenbe Bahl von Charan lofen ober von Reigen, neben ihnen auch von Patrioten, welche, if in die Berhaltniffe blidend, jur Wiederherstellung bes gefunte Reiches eine neue Ordnung ber Dinge für nothig fanden, thm . zu.

Sieben Heerhaufen — in früheren Kriegen, bei gerings Schlachtenwuth, hätte man sie Heere geheißen — blieben at nach Rapoleon's Entfernung in Spanien zurück. Marschall 3011 dan führte, als Major-General, neben König Ioseph der Berbetell über das Ganze. Der Krieg, obgleich mit minderem Rad druck, ward bennoch siegreich fortgeführt. Bei Ciudad Real'überwand Sebastiani die Schaaren, die unter Venegas And dalusien deckten, und bei Medellin is schlug Viktor de Feldherrn Cuesta; die Guadiana röthete sich von Blut. Ab die Erbitterung der Spanier wuchs mit jeder Niederlage. Desieger dagegen ergrimmt durch den hartnäckigen Widerstamt mehr noch durch manche erfahrene Hinterlist und geheimen Ron wurden täglich strenger und grausamer. Die Bertheidiger desterlandes schalt man, selbst in Amtsberichten, Rebellen mRäuber; das gewöhnliche Kriegsrecht galt für sie nicht.

In solcher steigenden Bedrängniß erhielt nur die brittisch hilfe, die Sache ber Spanier aufrecht. Im Anfange bes Jahre hatten ber Staatssetretair Canning und ber Gesandte Apobas

<sup>1) 4.</sup> Des.

<sup>2) 22.</sup> Jan.

<sup>3) 27.</sup> Marz.

<sup>4) 28.</sup> März.

<sup>5) 14.</sup> Jan.

London ein formliches Schuze und Truzbundniß zwischen beiden chen geschloffen; wornach England feine fraftigste Silfe ben aniern zusagte. Die Macht, welche bei Corunna fich nach Seimath eingeschifft, tehrte, baher balb verftartt gurud, unter elleslen, und brach, in Berbindunge mit portugiefischen und nischen Schaaren, aus Portugal in Spanien ein. Der rittere Wilson und ber Spanier Cuefta befehligten unter ihm beiben Beeres . Flügel. Der Blid auf Dieses Beer ermuthigte Provingen gu neuem Aufftand, und hielt bie Frangofen ab von :folgung ihrer Siege. Mit ihrer hauptstärke, ben Konig Jobh und ben Marschall Jourdan an ber Spize, neben ihnen ctor, Gebaftiani, Deffolles und Mortier, rudten fie ı gefährlichsten Keind entgegen. Da ward bei Corrijos 1), fern Tolebo, ber General Cuefta, ber bem Sauptheer voranilt mar, mit Berluft wieber gurudgeworfen; aber an ben beiben genden Tagen 2) erfochten die vereinten Britten und Spas er bei Talavera la Renna in Reucastilien, nach bem tigsten Rampf, einen glorreichen Sieg. Bum Lohn folches iumphes erhob ber Ronig von England Wellesley jum Disunt Wellington von Calavera. Die Frangofen, in ihren itsberichten, hatten jedoch fich felbft ben Sieg zugefchrieben.

König Joseph beschränkte sich jest eine Zeitlang auf die Bestptung der inneren Provinzen; doch schlug er noch einmal die anier unter Benegas bei Almonacid. Auch nöthigten Bewegungen der Generale Soult, Mortier und Nep im iden des englischen Heeres dasselbe zum Nückzug bis in die gend. von Badajoz; wodurch das hart bedrohte Madrid ider befreit, Talavera von Neuem gewonnen und den Britten e Frucht des Sieges entrissen ward.

Hieran war die Unfähigkeit einiger, die Lässigkeit anderer impter im spanischen Heer, auch die Unentschlossenheit selbst obersten Junta schuld; was um so verderblicher wurde, da t, nach wunderschnell geendetem östreichischen Krieg, die nzössische Macht in Spanien neuer Verstärkung entgegensah.

<sup>1) 26.</sup> Juli.

<sup>3) 11.</sup> Hug.

<sup>.</sup> Rotted Gefch. 9r Bb.

Zwar beschloß, noch vor Ankunft derselben, die Junta einn's griff auf das französische Heer. Aresaga brach mit 60,000 at tern aus der Sierra Morena in La Mancha; die Brim also hoffte man, wurden den Tajo auswärts in die französischlungen dringen. Aber die Britten blieben ruhig, mit Spanier erfuhren bei Occana eine völlige Niederlage 1).

Auch der Herzog del Parque, welcher jezt an Roman Stelle den Heerbefehl in Gallizien führte, ward in den von Salamanca, bis wohin er vorgedrungen, von Kelle mann geschlagen. Ein Aufstand in Arragonien ward wach eit blutig gedämpft und in Catalonien stel Girm nach einer halbjährigen Belagerung, in Augereau's Go

## **§.** 36.

Berichlimmerung ber fpanifchen Angelegenheiten

Busehends trübte sich jezt die Aussicht. Gleich nach Wienerfrieden 3) hatte Napoleon starke Heermassen Francen entsendet. Soult, in dessen Hande Jourdan Oberbesehl niedergelegt, übertraf diesen weit an Thätigkil Einsicht. Jezt ward auch im Süden der Halbinsel die studisch Wacht begründet. Die wilde Sierra Morena hiel im Schritt nicht auf 4). Hierauf sielen Cordova, Jaen, große Sevilla, die weite Stadt des Reichs, Granden Malaga in König Joseph's Gewalt. Die oberste Intassch auf die Insel Leon zurück. Doch trozte Cadix dem sie seind. Bald ward auch das brittische Heer unter Welling und Beressord durch Massenagen gedrängt. Ciudad Rodi und Almeida wurden erobert, das lezte durch den Rank Rey 5). Die Franzosen brachen in Portugal. In Catalon sielen Lerida und Mequinenza in ihre Gewalt 6).

Sezt ordnete König Joseph die burgerliche und Mit Berwaltung des Reiches. Rach dem Muster Frankreichs wir Präfekturen, Unterpräfekturen und Militairdivissonen erick und die Thätigkeit der verschiedenen Beamten geregelt. St früher hatte Joseph, erbittert durch den Fanatismus der Wi

<sup>1) 19.</sup> Nov.

<sup>2) 28,</sup> Nov.

<sup>3) 14</sup> Oft.

<sup>4)</sup> Febr. 18to.

<sup>5) 10.</sup> Juli. 27, Mug.

<sup>6)</sup> Mai und 32

ben wiederholten Aufstand ber Provinzen, alle Monches und telorden in ganz Spanien aufgehoben 1). Ueber fechzig taus Donche follten hiernach aus ihren Zellen in ihre Geburtsgurudgehen, um allba, weltpriefterlich gefleibet, von angefenen Penfionen zu leben. Das Vermögen der Klöfter marb jezogen für Staatszwecke. Strenge Defrete ergingen gegen Bater, beren Gohne in ben herren ber Junta bienten; schwere bbuffen oder Gefangenschaft , auch Bermögenseinziehung, murausgesprochen wider mund ihre Kinder.

Much im Sahr 1811 behaupteten die frangofischen Baffen bas vergewicht troz aller Anstrengungen ber Spanier und einzelner fälle. In Catalonien ward bie Feste Lortosa 2) burch Marschall Such et erobert. Spater bemachtigte sich berfelbe bherr der Stadt Tarragona 3) und des Rlofters Monts erat, wodurch die Unterwerfung Cataloniens vollendet Bon ba gog er nach Balencia und eroberte Murviebro 5 a gunt) nach einer blutigen Belagerung 4). Endlich ergab ihm auch die Hauptstadt Balencia 5) mit ihrer reichen tgebung, bem Garten Spaniens. Rapoleon, Die Thaten ichet's murbigend, ernannte ihn gum herzog von Albufera. Bei fo vielem Unglud jeboch fant ber Muth ber Spanier nicht. hner als je erhoben fich die Guerilla's: auch gaben verschiebene folge einigen Troft.

Mit abwechselndem Glud ward in Westen und Guben gestritten. Festung Dlivenga und bas wichtige Babajog, an ber enze Portugals, ergaben fich nach blutigen Gefechten an ben arschall Soult 9. Umsonst versuchten die Britten und Spanier Biedereroberung biefer legten Stadt. In mehreren Treffen, sonders in jenem bei Albufera ), geschlagen, auch bei einem turm auf die Feste gurudgetrieben, überließen sie dieselbe endlich m Feind. Auch in Portugal wurde gestritten.

Cabir indeffen hielt ftandhaft eine langwierige Belagerung aus. var mißlang ein Versuch ber Britten, burch eine Landung bei Als fir a 8 bie bedrangte Stadt ju entfezen; bennoch ergab fie fich nicht.

<sup>1) 18.</sup> Mug. 1809.

<sup>2) 1811. 1. 3</sup>an.

<sup>3) 28.</sup> Juni.

<sup>4) 26.</sup> Dit.

<sup>5) 1812. 9</sup> Jan.

<sup>6) 22. 3</sup>an. u 19. Febr. 1811.

<sup>7) 15.</sup> Mai

#### §. 37.

Bierte Periode. Die außerordentlichen Cortes.

Eine glücklichere Periode für Spanien begann mit dem Ausid bes, ruffischen Krieges '). Wellington, der kluge Zanden so oft er sich schwächer fühlte, schritt rasch zum Angriff, sohat die Umstände günstig fand. Mehrere Streitmassen der Franz zogen nach Norden; die Verstärkungen dieben aus. Rapoleon nachläßigte den spanischen Krieg. Zudem, was noch wichtiger hatte die innere Lage des Reiches sich wesentlich verant

Schon am Ende bes Jahres 1809 war, besonders i Romana's Bemühungen, ein Beschluß ber oberften Ju beren Mitglied biefer patriotische Krieger war, ju Stank tommen, wornach mit bem ersten Tage bes nachstfolgenden & bie Cortes bes Reiches fich versammeln follten. famer und nothwendiger Beschluß, da die Junta selbft & Schwäche, Mankelmuth und angstliche Selbstfucht ber ihrer Glieber in Berachtung gefunken war. Der Marquis ! leslen, Bruder Wellington's, hatte folden Beschluß effel Doch wohl mare er ohne Wirkung geblieben, m Ron. Joseph nach der Eroberung von Sevilla ohn im halt gegen Cabir gezogen mare. Die Junta schien bereit, Stadt, das noch einzig übrige Bollwerk ber spanischen fich an die Franzosen zu ergeben ober zu verfaufen; als, buch tapfem Caftannos gerufen, ber Bergog von Albuqueil aus Eftremadura heraneilte, bie Bedrängte ju fchujen Saumnif des Königs Josephs machte bem Herzog ben Emp Cabir möglich, und die Behauptung biefer Stadt rettett Gelbstständigfeit Spaniens.

Die Wahl der Cortes, deren Versammlung auf den 10. I 1810 verschoben ward, sand jezt in kast allen Provinzal Reiches, troz der französischen Besazung, statt. Auf je 50% Einwohner ward ein durch freigewählte Wähler zu ernenne Abgeordneter gefordert. Nebenbei sollte von jeder Provinzials

<sup>1) 1812.</sup> 

von jeder Stadt, welche 1789 foldes Recht besaß, ein Ab. ebneter ju ben Cortes gefandt werden. Auch Erfagmanner, bie aus mas immer für einer Urfache Abgehenden, murben immt. Man berief Deputirte auch von ben ameritanischen onien und que ben Philippinen.

Berschiedene hindernisse verzögerten bie wirkliche Eröffnung "allgemeinen und außerordentlichen Cortes" bis 1 24. Sept. 1810. Aber ein neues Leben burchbrang bas ch vom Augenblick ber Eröffnung. Die oberfte Junta und Regentschaft hatten weder Gifer noch Rraft mehr zur Rettung Freiheit. Ihre meiften Mitglieder schienen geneigt, ihren Den mit Ronig So feph ju fchließen. Die Rettung von Cabix It war fast gegen ihren Willen geschehen. Auch war meist ber mache ober Berfehrtheit ihr er Maagregeln, ber Unfahigfeit ber ch fie ernannten Rriegshäupter, ber Unzufriedenheit mit ihrer rwaltung ber Triumph ber Frangosen zuzuschreiben. Sie maren Miloffen geblieben gegen ben Geift und gegen bas Bedurfnig ber Aber bas morfche Gebäude bes fpanischen Staates, gegen iches jest die Wogen der Revolution anstürmten, konnte auf feinen . en schabhaften Pfeilern nicht mehr erhalten werden. rate unvermeidlich ein, wofern nicht ein neues Lebenspringip unden, eine Berjungung bes Staates bewirft murbe. Diefe fache festen fich bie Cortes, bie aus freier und gludlicher ahl hervorgegangenen, edlen, patriotischen, selbstverläugnenden, nnlich tugenbhaften Stellvertreter ber fpanischen Ration, und ten fie gleich ruhmvoll als gludlich. Hätten fie es nicht gem, so war Napoleon's Dynastie, ober Napoleon selbst ber rrschaft über die pyrenaische Halbinsel sicher. Alsbann hatte Den legten Entscheidungstampf über Weltherrschaft oder Freiheit, 1 Rampf wider Rugland mit ungetheilter, mit verdoppelter aft unternommen, und weber ber Brand Dostau's, noch tödtende Winterfalte hatten Europa retten mogen. Den anischen Cortes ift Europa feine Befreiung von apoleon's Jod, find alle Thronen, und gunachft e bourbonifche Dynastie, ihre Erhaltung fculg; und wie murbe ihnen gelohnt? -

#### **c.** 38.

Betrachtungen. Die neue Berfaffung.

Und welches war benn ber neue Geist, ber, gerufen wil Cortes, ben alten Staatsforper verjungenb burchweht? welcher glorreich erfeste, mas meber ber Rationalftolg -! burch fo viele Riederlagen gebeugte - noch das Mondthu bas iezt gertrummerte ober unter fraftigem Fuß gehalter noch bie Grandegga, beren Glieber bereits bem neuen Ik um in beffen Strahlen fich zu fonnen , zueilten - mehr ju if im Stande maren? - Welches neue Triebrad mochte mel Die Stelle ber abgenügten Sebel ber Rnechtschaft treten ? -Freiheit mar es, beren Zauberton alle natürlich Ebelget ergriff, und selbst die Masse (wie Orphens Lever die Thim Balbes) ansprach; und beren Kahnen, nachdem hermi Anechte, Priefter und Priefterstlaven burch Rapoleon's hem Kimme beschwichtigt, eingeschüchtert ober niedergeschmettert w alle Baterlandsfreunde liebend, begeistert, todverachtend im Die Freiheit war es - alfo nicht blos jenes Recht, wie bie fanatischen Gegner Konig Joseph's jum Felbgeschrei ilm bas Recht, einem angebornen herrn zu gehören, welchem ! über man felbst tein Recht hat, sondern die mahre birgel und menschliche Freiheit, welche ungertrennlich ist von ber m lichkeit und Menschenwurde, das Recht sich selbst anzuge und Glied einer freien Gesellschaft zu senn, also keinem & ju gehorchen, bas nicht zugleich eigener verständiger Wille, Bille ber munbigen Gefellschaftsglieder ift.

Den Ideen dieser Freiheit gemäß verkundeten die Et gleich nach ihrer Eröffnung, neben den fräftigsten Maaßregele Baterlandsvertheidigung, das Necht der Spanier, Abhilfe Beschwerden zu fordern, und das heilige Necht der Desil lichteit der Staatsverwaltung und der Preßfreiheit, beschichte aller Nechte, ohne welches alle übrigen nur prosessionen find, welches alle Guten und Berständigen liebnides höchsten Preises werth achten, alle Lichtscheuen und Saer hassen und fürchten; die erste Bedingung eines Recht Staates.

Rach diesen vorläufigen Schritten ordneten die Cortes eine, e Regentschaft von brei, bas Bertrauen ber Ration besigenden inner, Blate, Agar und Ciscar, und freuten fich fofort vielstimmigen Dantes und ber eifrigsten Ergebenheit ber Bas landefreunde.

Mährend diese Cortes mit bem Entwurf einer neuen Ber-Jung fich beschäftigten, fur ben ewigen Anspruch ber Freiheit naher bestimmenden Titel in der alteren spanischen Geschichte ffurchend, und nach Garantien bes Rechtes forgfam, felbft gftlich fpahend, erwies Ferdinand VII. ju Balen can bem pronrauber Rapoleon wiederholte Suldigungen, außerte fogar n Bunfch, von ihm an Rindesstatt angenommen gu werden, d befräftigte burch solche Schritte Tag für Tag seine Entsagung. ich hie burch marb bas Berhaltnif lofer gwischen ihm und bem anischen Bolf.

Das Berfassungswert murbe vollendet, trog seiner Mangel, 1 wurdiges Denkmal ber großen Zeit, worin es entstund. In n Grundfagen fo ziemlich übereinstimmend mit benjenigen, welche e constituirende Nationalverversammlung in Franfreich leiteten, ug es, wie die Constitution von 1791, zwei wesentliche Geechen, zwei Reime bes ichmer vermeiblichen Berberbens in fich. eides jedoch nur Fehler gegen bie Klugheit, gegen bie aus er Schlechtigkeit ber Menschen abzuleitenden Borfichte Regeln ineswegs gegen bas Recht. Die vollziehende Macht war zu hwach in diefer Berfassung; bem König war durch Tie zu wel enommen, als daß er aufrichtig ihr Freund hatte fenn konnen; nd bie Bolkereprafentation, burch bas Gefeg, welches bie Mitlieber einer Cortes-Bersammlung von ber Bahlbarkeit für bie olgende ausschloß, mar aller Stätigkeit ber Richtung, und ie Nation zugleich bes fortbauernben Dienstes ihrer ebelften Gohne, er, wenn man fie einmal befigt, nicht leichtfinnig zu entlaffenden, üchtigen und treuen Bertreter beraubt. Der erfte Rebler eboch wird erklarbar, wenn man die Zeit, worin die Verfassung ntworfen ward, und wenn man bie Perfonlichfeit Ferbitanb's VII. in's Muge, fast; und ber zweite Rehler floß aus bler Quelle, aus Gelbstverläugnung, aus stolzem Gifer, auch' ben Schein zu vermeiben, als habe man nicht für's Battle allein, fondern auch für die eigene Person gearbeitet.

Die neue Verfassung, bei beren Einzelheiten, da sie witturzem Bestand war, die Geschichte nicht verweilen darf, webeschworen und verkündet '); auch sofort die Versammlungs ordentlichen Cortes auf das nächste Jahr einberusen. I bessere Theil der Nation gab dieser Constitution laut und ins der größere wenigstens scheindar seine Zustimmung. Der Geberjenigen, die ihr abhold waren, erscheint am klarsten dans daß die Abschaffung der Inquisition, die in Folge Wersassundsäze statt fand '), den ersten Anlaß zur Kbilligung, ja zur offenen Widersezlichkeit gab! — Noch ernam die Cortes eine neue Regentschaft von 5 Mitgliedern, unter Borsiz des H. v. Infantado, und einen aus weisen und tigen Männern bestehenden Staatsrath, dessen Wirksamseni durch schnelle Verbesserung in allen Zweigen der Verwall ausserte.

Aber die Verfassung der Cortes, unbestreitbar rechtsbestud nach Ursprung, Inhalt und Annahme, warb noch zum Uchrst die Anerkennung fremder Mächte bekräftigt. In nur Brittannien, welches Bund und Freundschaft dem weit gebornen Staate fortsezte, sondern auch Rußland erkannt förmlich an, seierlich und vertragsmäßig. In dem die Urtikel des Bündnisses, welches der Kaiser von Kußland wem Ausbuch des französischen Krieges mit Spanien zu Belit Erischloß 3), siehen folgende Worte: "Se. Maj. der Kaiser Reussen erkennen die allgemeinen und außerorden lichen Cortes, welche sich gegenwärtig zu Sadir vesammelt besinden, als gesezlich an, so wie die Erstitution, welche sie verfaßt und bestätigt haben."

**§.** 39.

Giege Bellington's. Die Frangofen aus Granien vertrieben.

Aber ber ruffisch-frangosische Krieg, wiewohl er & nien aufangs Heil verhieß, auch die völlige Vertreibung

<sup>1) 18. 20.</sup> Mär; 1812 2) 1813, 23. Jan. , 3) 20. Juli 1812

izosen aus der Halbinsel entscheidend erleichterte, ist gleichel in seinen späteren Folgen zum Fluch für dieselbe geworden. Der erste Hauptschlag auf die französische Macht in Spanien zah bei Salamanca'), allwo Wellington den Marschall rmont, welcher gegen Portugal anrückte, entscheidend zg. In Folge dieser Schlacht verließ König Ioseph Madrid, Wellington hielt darin seinen seierlichen Einzug'). Die Verfassung ward sofort proflamirt und beschworen. König se ph suchte seine Zuslucht im Heerlager Suchet's.

Gegen die jezt überlegene Kraft der Feiude (an 180,000 Britten, anier und Portugiesen stunden im Feld gegen etwa 150,000 inzosen) behaupteten sich die lezten durch Geist und Muth der Heerschrer, vorzüglich Soult's, welcher das Ganze lenkte, Suchet's, des Eroberers von Valencia. Die Spanier zegen, unter mehreren fast unabhängigen Heersührern streitend, zen einander selbst und mehr noch gegen den Fremden, Welstston, eisersüchtig, empfanden allen Nachtheil der Bereinzelung. rübermuthige Ballesteros zumal, der in Andalusien besligte, zeigte so häßliche Eisersucht gegen den brittischen Helben n großen Schaden der gemeinen Sache. Als Marschall Soult,

dem Bordringen der brittischen Heere unter Wellingtop b Hill, die Belagerung von Cabix aushob dund, die Bernigung mit Suchet suchend, Andalusien eilig verließ, sezte allesteros ihm nur läßig nach, wodurch Wellington's lan vereitelt ward.

Denn von Neuem drangen die vereinten französischen heere gen Madrid. Wellington, nachdem er in vergeblichen turmen gegen die Citadelle von Burgos schweren Berlust erzten, zog gegen Portugal zuruck, und König Joseph betrat e hauptstadt seines Reiches wieder 1).

Die Cortes, gleich hochherzig als weise, hatten Wellington im obersten Felbherrn aller spanischen Heere ernannt 3); jezt erwiesen sie ben widerstrebenden Balleste ros nach Ceuta. ion nun an neigten die Dinge sich zur Entscheidung. Brittannien

<sup>1) 22,</sup> Juli 1812.

<sup>2) 12.</sup> Aug.

<sup>3) 25.</sup> Aug.

<sup>4) 2.</sup> Nov.

<sup>5) 25.</sup> Gept.

vermehrte seine Anstrengungen. Auch in Biscana, in Bali cia geschahen gandungen. Aus Majorca - aus Gitili trafen Berftartungen ein, mahrend bie Cortes alle Rraft bn & nier aufboten, und neben ben heermaffen auch die gablitä Guerilla's bie Bebrangnif ber Frangofen erhöhten. Der im Soult, mit 50,000 Mann, ward von Ravoleon nach dem In gerufen 1); nach ihm übernahm Marschall Jourban ben 6 wieder. Der alte Unstern war mit ihm. 3mar stritten bie zosen mit gewohnter Tapferkeit, im Ginzelnen auch mit G boch zusehends schwand ihre Macht. Die meisten Rustenlie hatten fie bereits verloren. In Castilien sammelte fic ihre Starte. Balb verliegen fie and Mabrid, immer i ber nordlichen Grenze rudend. Da mard bei Bittoria bie Schlacht geschlagen 2), welche Joseph's unglückliche hem Wellington Sill und Graham, vereint mit reren fpanischen Generalen, gertrummerten in ber Gd und nach berfelben bas frangofische Sauptheer. Alles fo Geschüz und viele taufend Gefangene fielen in des Siegeri walt. Berftreut, auf Rebenwegen, ba die Strafe nach Bant vom Reinde besegt mar, eilten die Alüchtigen gegen Pampeli wurden auch allhier geschlagen, und kamen durch die Il don Roncevaux bintend und muthlos auf frangofischem B an. König Joseph sah Spanien nicht wieder. Ginigen I gab die Ankunft bes Generals Claugel, welcher ohne & mit 15,000 Mann feinen Rudzug aus Carago fa bewirtt !! nicht minder bie Runde von mehreren Siegen Guchet's # öftlichen Rufte.

Jest sandte Napoleon von Neuem den Marschall St mit 30,000 Mann frischer Truppen zum spanischen her. I vergebens versuchte dieser den Entsaz Pampelona's einer dreitägigen Schlacht, von den Pyrenäen benannt, siegte ihn Wellington I), warauf nach hartnäckiger Go wehr St. Sebastian und Pampelona sielen I). Auch Sul ward durch diese Borgänge zum Rückzug genöthigt, auf wollt

<sup>1)</sup> März 1813.

<sup>2) 21.</sup> Juni 1813.

<sup>3) 28. — 30.</sup> Juli.

<sup>4) 9.</sup> Gept. u. 31. Det.

ieboch seine Berfolger, zumal den Lord Bentink, noch emidlich schlug, und sodann bei Barcellona eine fefte Stellung
m 1).

Wir werden spater (f. Kap. IX. S. 10.) Wellington und banier über die Bidaffoa sezen 2), den Rachetrieg nuch antreich tragen, und den endlichen Fall Napoleon's wirts n befordern sehen.

### §. 40.

#### Um eritanische Geschichten.

: Aber ber Einfall Napoleon's in Spanien, wiewohl berftalt auf's Bollftandigste vereitelt, hat bennoch unermegliche und avertilgbare Folgen erzeugt, theils für das Mutterland felbst, it theils fur beffen weite Colonien in Amerita. Das fpas sische Bolt, mahrend bes sechsjährigen Krieges in vielfacher beiftesberührung mit ben aufgeflarten Fremden, nahm in feinen choof, zumal in jenen ber Mittelklaffe, eine Maffe politischer at rechtlicher Ginfichten auf, gegen welche früher die ftrenge Bachsamteit ber geistlichen und weltlichen Gewalt einen unübergeiglichen Damm aufgeführt; und es ward zugleich in der Schule ger Leiden und der Gefahr zu den mannlichen Tugenden berangezogen, welche die erste Bedingung der Freiheit find. punderungswurdige Erhebung, welche bas autofratische Joch gergrach, und Spanien fast urplöglich eine reprafentative Berfaffung chentte, war davon die erste verhängnifreiche Frucht, welche zwar noch vor erlangter Reife gewaltsam zerstört ward, aber jedenalls Saamen gurudlief fur eine früher ober fpater wiebertehrende Entwicklung.

In Amerika ward schon durch die merkwürdige Flucht des Prinzen Regenten von Portugal nach Brasilien's) (eine der Prinzen Regenten von Portugal nach Brasilien's) (eine der ersten Folgen der Napoleonischen Angriffsplane auf die Halbinsel) der Anstog zu höherer Kraftentfaltung in der neuen Welt gegeben. Auch ist sie der entferntere Anlaß zur nachmaligen Trennung Brasiliens von Portugal und zur Erhebung des ersten zum eigenen selbstständigen Kaiserthum geworden. Unmittelbar

<sup>1)</sup> Gept.

noch wirkte Rapoleon's Krieg wider die Halbinfel auf die freiung des spanischen Amerika.

Zwar schon vor diesem Schlage waren einige Freiheitsst in Südamerika entglommen. Ermuntert durch England Buenos, Apres im Jahr 1806 das spanische Joch abgewa und sich für unabhängig erklärt. Der tapfere General kink zumal war es, der solche Umwälzung mit brittischer Silfe brachte, und sodann auch die Britten, welche gerne sich zu herren des kandes gemacht hätten, glorreich bekämpste vertrieb 1). Doch ward bald die Herrschaft des Mutterland wenigstens dem Namen nach, wieder hergestellt. Auch in Erraccas und in Venezuela hatten fast gleichzeitig, wie in Buen Apres, Bersuche der Befreiung statt gesunden, jedoch Erfolg. Der General Miranda, ein Sohn des amerikansk kandes, doch in Europa zu höherer Thatkrast gereift, hatte kühne Unternehmen gewagt.

Aber bie fpanische Thronummalzung gab ben # heiteibeen, welche bie frangofische Revolution über bie a Dentende Welt verbreitet hatte, einen naheren Unlag bei Die herrschaft bes Königshauses, welchem die am faner, zumal die vielfach gedrückten Creolen, mit gedanknie Rolgsamkeit von Geschlecht zu Geschlecht ergeben geblieben, w Die neue, napoleonische ober gernichtet. Berrichaft mard, instinttartig ober aus ferviler Nachbetung # als aus vernünftigen Grunden, gehaft. Man mar gemobi bie spanische Regierung als Herrin bes Landes und bei \$ fes zu verehren, und hing ihr maschinenmäßig an, aller engh gigen und fchreiend ungerechten Bedrudung ungeachtet , bie m auf allen Seiten und in allen Spharen bes burgerlichen, ja ? menschlichen Lebens von ihr erfuhr. Die neue Berrschaft! gegen, wiewohl bie Gewaltstrager bes fpanischen Ronigs m befliffen ihr hulbigten, erschien bem durch Pfaffen bearbeiteten ! ein Gränel. Aber auf ber andern Seite verlor auch bie legit spanische Autorität ihre Stärke burch bie Siege Napoleon's, " mehr noch burch die Engherzigkeit ber erften Centraljunta !

<sup>- 1) 1807.</sup> 

villa (nachmale von Cabir), welche bas alte System ber wbrückung Amerita's zu behaupten gebachte. Es begannen alig in Carraccas, Santa Fe' be Bogota, und in t beträchtlichen Städten ber weiten Terra firma (von jegt Columbia genannt), auch in Carthagena und Quito, t minder in St. Jago be Chili, in Buenos Ayres, Merito jene verhängnifreichen Bewegungen, welche anfangs Bertheidigung gegen naher liegende Gefahr, bald aber die ige Lodreißung vom Mutterland, und die Eroberung ber lbftftandigfeit, b. h. die Wieberherstellung bes allzulang in ierifa verhöhnten Menichenrechtes, jum 3mede hatten. Ferdinand VII., nach ber Restauration 1), beforberte burch te harten Maagregeln ben Fortgang biefer Bestrebungen, welchen 2 Mohlgesinnten in der gangen Welt den bestverdienten Triumph nichen, und welche eine ber größten, ja wohl bie größte ber erneuesten Weltbegebenheiten sind. Diefes Buch jeboch, ba es t Stiftung ber heiligen Alliang fich schließt, fieht die Dar-Aung von Gud Amerita's Befreiung ichon außerhalb feiner rengen liegend.

# S. 41.

# Die nordameritanischen Freiftaaten.

Aber die welthistorische Wichtigkeit dieser großen Umwälzung, wie das den befreiten Staaten bevorstehende Glud mag wenigs eins ahnend erkannt werden aus der Betrachtung des wunderseichen Fortschreitens der nordamerikanischen Freistaaten.

Seit dem Frieden von 1783 2), welcher die Unabhängigkeit wrdamerika's aussprach, bis auf die Zeiten des heiligen Bundes, iso in einem einzigen Menschenalter hat die Bevölkerung dieser lücklichen Staaten von etwa 3 Millionen Menschen bis auf O Millionen sich vermehrt, und sind aus 13 Provinzen deren 2 geworden. Aus denselben ist blos Louisiana eine auswärzge Erwerbung (Florida ward erst später gewonnen), alle brigen sind Eroberungen auf eigenem Gebiet, Früchte des fortspreitenden Andaues der dem Bundesstaat angehörigen Länders

<sup>2)</sup> S. B. VIII, Rap. XV. S. 15.

masse. Ja es ist darunter das unermestich erweiterte, bis skille Meer sich ausdehnende, jedoch mehr Handelbis Staats-Gebiet, nicht begriffen. Ungeachtet mancher nut ligen Einwirkung eines theils rauhen, theils seuchten, ober bösartigen Klima's, vermehrten sich also die Menschen dund Segen der Freiheit und des gesezlich geschirmten Rechtes. I gab die zunehmende Berschlechterung des Zustandes in Ein den unausschörlichen Grund zu zahlreichen Ein wanderung welche freilich auch eben so viele Urkunden sind von der ilosigseit der alten Welt.

Mit der Bevölkerung stiegen Ackerdan, Gewerbsteif Handel, Staatskraft und Privatreichthum. Auch Künste Wissenschaften blühten freudig empor, und die sittliche Weren vorzüglichste Grundlage die Freiheit ist, entfaltet berrliche Krone.

So köstliche Krüchte reiften schon unter ber achtjährige waltung bes eblen Bashington, ber, nachbem er Dil bes 1787 versammelten constituirenden Convents gewest, Jahr 1789 jum erften Prafidenten bes Congreffes auf 43 gemählt ward, und, burch bas wohlbegrundete Bertrauns Mitburger 1793 wieder erwählt, bis 1797 die allgemeins schäfte lenkte. Rachdem er fich von benselben, mit Ruhm im gurudgezogen 1), führten feine Rachfolger Abams 2), Still fon 3), Mabifon 4) und Monroe 3) bas Staatsruba ähnlicher Weisheit und Kraft. Einheimische und andwa Angelegenheiten murben offen, rechtlich, murbevoll geschie Die edelste Staatskunft, bie ba zuerst bas Recht, und nur a halb der Sphare desselben den Vortheil sucht, erschien fast einziges Bild in ber Geschichte - fortwährend in hertich und wenigstens nach bem vorherrschenden Charafter stets trubtem Glang; und es zeigte fich zugleich, baß fur bie Bi (alfo auch für bie Regierungen, wenn fie fein von p ber Boller verschiedenes Intereffe verfolgen) nichts

Bundes.

<sup>1)</sup> Der große Mann ftarb 1799 ben 14. Dez. im Privatstande.

<sup>2)</sup> Ceit 1797. 4. Mars. 3) 1801. 4. Mars. 4) 1809. 4. \$\mathbb{B}\$
5) Seit dem 4. Mars 1817, also erst nach der Schließung lein

gender, bas Fortschreiten ber Wohlfahrt verburgender fen, - Mecht und Freiheit.

Die burch fo weises System gepflegten und erhöhten Staats. fte festen Umerita in Stand, ben Sturmen ju trogen, che seit dem Begim der frangofischen Revolution die gange Tifferte Welt erschütterten ober bedrohten. 3mar jatobinische undfage, Bersuche jum Umfturg ber bestehenden Ordnung, rtten vhnehin in dem Lande nicht auffommen, wo der Burger on befag, mas die Neufranten erft zu erringen ftrebten, und

Beranderung bes Buftandes Jedem als Unglud erfchies t mare. hier mar feine geheime Polizei, fein Prefgmang, te Suspenfion ber perfonlichen Freiheit, feine Sperre gegen & Ausland, feine Maagregel bes Schredens nothig, um bie Rube 3 Staates, ben Frieden der Burger, und bas Unsehen ber Auitaten zu erhalten. "Recht und Freiheit", und nur Recht b Freiheit machen Revolutionen unmöglich. Aber bei aller nern Sicherheit erhoben sich burch den wechselnden gauf bes offen Revolutionesftromes ichwere Gefahren von außen, welche och ber Congreg theils burch Weisheit beschwor, theils burch athigen Rampf bestegte.

# §. 42.

# Fotfezung.

Gleich nach eröffnetem Secfrieg zwischen England und rantreich tam bas handeleintereffe Amerita's burch bas nmaßenbe Seerecht ber Britten 1) in vielfache Bebrangs g. Auch tonnte bie forgfaltigste Beobachtung ber Neutralität dit vor bitteren Beschwerden beiber friegführenden Theile, und icht vor laftigen Zumuthungen schirmen. Berschiedene Convenionen, mit beiben Machten geschloffen 2), halfen nur unvolländig ab.

Indeffen erregte die Abtretung Louifiana's an Franfreich, vogu Spanien in einem geheimen Bertrag gu St. 3lbes

<sup>1)</sup> S. Rap. V. S. 26.

<sup>2)</sup> Inbbesondere 1794, 19. Rov. mit England, und 1800, 30. Gept. mit Frankreich.

fonfo ') fich verstanden hatte, eine große Besturzung in Amei Ein Rachbar, wie Frantreich, flögte Gorge fur Die Unabba gigleit ein. Daber marb ber Rauf biefes ganbes, welcha Prafibent Jeffer fon nach emfig gepflogenen Berhandlungm bem 1. Conful Bonaparte ju Stande brachte 2), mit ber lette teften Freude aufgenommen. Auch waren allerdings Die 60 MI nen Kranten, welche Amerita für bas nach Umfang, Lage 1 Sandelswichtigfeit unschäzbare Land bezahlte, ein außerft gem Preis. Die Erwerbung beffelben verwickelte jedoch Die vereins Staaten in Streit mit Spanien, welches anfangs gegen ! Bertauf, ale feinen Intereffen nachtheilig, protestirte, bama wegen ber zweifelhaften Grenzen beffelben gegen Floriba bit liche Ansprüche erhob. Rach langen Berhandlungen, mahrend : den felbst Gewaltthätigkeiten von beiben Seiten vorfielen, w erft. 1819 ber Streit burch völlige Abtretung Dft = und Bi Klorida's an die vereinigten Staaten, wozu fich Spanien m eine Summe von 5 Millionen Dollars bequemte, gefchlichtet.

# §. 43.

#### England.

Neußerst schwierig wurde die Lage Amerita's durch de steigender Kriegserbitterung zwischen Frankreich und Englands steigerte Strenge beider gegen den neutralen Handel 3). Die se serlich französischen Dekrete von Berlin und von Mailand wie denselben entgegengesezten englischen Kabinets Beschle von ichteten jeden neutralen Handel, und gaben jedes Schiff wardweichlich entweder dem einen oder dem andern der leidenschie lichen Feinde preis. In dieser Lage verordnete der Congress all gemeines Embargo auf die eigenen Schiffet, alse Seehandel dadurch entsagend, weil nur durch so verzweiselte Mackwegel das Vermögen der Unterthanen zu sichern oder die äusgewegel das Vermögen der Unterthanen zu sichern oder die äusges Gewaltthätigkeit zu verhindern war.

Man hatte gehofft, so entschlossene Maagregel wirde in Rampfenden zur Erkenntnig ihres Unrechts führen. Allein find

<sup>1) 1800, 1.</sup> Oft.

<sup>2) 1803, 30.</sup> April.

<sup>3)</sup> S. oten R. VIII. §. 20.

<sup>4) 1807, 22.</sup> Dez.

ch und England verharrten bei ihren empörenden Beschlüssen, seichwohl milberte der Congress das Embargo durch die sogenannte on "Intercourse. Atte "), wodurch der Handel mit allen ächten. Frankreich und England allein ausgenommen, eder erlaubt, auch nur den Schiffen Frankreichs und Engends in die amerikanischen Hasen verboten ward; z gleich gerechter als würdevoller Entschluß, wodurch jedoch ide kriegende Großmächte sich empsindlich beleidigt glaubten.

Gegen England insbesondere marb mehr und mehr bie timmung feinbselig. Denn außer ber Sandelsbebrudung hatte : übermuthige Seebeberricherin fich angemaßt, Matrofen auf neritanischen Schiffen ju preffen, wenn etwa geborne Eng. aber ober Ausreißer auf benfelben fich befänden. Willfürliche ttscheibungen, Berwechslung von wirklichen Amerikanern mit aglandern, fielen babei häufig vor. Die Burger ber vereinigten taaten wurden also personlich gefährdet burch die anmaßlich werjahrbare Leibherrlichkeit Englands auf feine Gohne. Mehre emporende Gewaltthaten geschahen in Behauptung folches echtes. Die Berlegung ber Der fon ameritanischer Unterthanen prie um Rache, und bas trogige Benehmen eines brittischen Unchandlers, Jackfon, vermehrte bie Erbitterung. Da gab ber ongreß bie Erflarung 2), es werde bie Ron-Intercourfes tte in Bezug auf biejenige ber beiben Machte aufgehoben wern, welche vor bem 3. Marg 1811 ihre bruckenben Defrete aufbe. Frankreich außerte fich barüber willfahrend, wofern ich England ein Gleiches thate. Diefes aber zauderte, worauf r Congreß ben Rrieg gegen Großbrittannien erflarte 3. 1 paar Tage fpater 4) gwar mar bie Burudnahme ber Cabinets. bres in London erfolgt; aber ichon mar ber Rrieg eröffnet orden burch einen Ginfall ber Ameritaner in Canada; und eine oeijährige Fehde unterbrach ben glücklichen Frieden bes eblen reistaates. Amerika eroberte barin ichon mahrend bes ersten ilben Jahres über 200 brittifche Sandelsschiffe. Aber zu gand aren feine Unternehmungen meift ungludlich. Die Angriffe auf anada wurden verluftvoll abgeschlagen, und mehrere Buntte ber

<sup>1) 1809. 1. -</sup>März.

<sup>2) 1810 1.</sup> Mai.

<sup>3) 17.</sup> Jun. 1812.

<sup>4) 23.</sup> Jun. 1812.

p. Rotted Gefch. 9r 8b.

voreinigten Staaten burch brittische Kandungen heungesucht. einem dieser Züge drangen die Engländer bis Washingt der neu erbauten Hauptstadt des emporbsühenden Staatenbu eroderden ste den größten Cheil ihrer pracht diffentlichen Gebäude in Asche. Schwer vom Raub, und is mit dem Fluche der Amerikaner, zog die mordsrennenssche Sperial (Admiral Cochrane und General Roß waren ihre rer), nachdam sie wohl eine vorübergehend schmerzende Ldem Feind geschlagen, aber durch eine bleibende Mackel die Herer Ration geschländer hatte.

Da indessen Rapoleon gefallen und der erste Miciebe geschlossen war, so hielt England, um nicht dem Beorgeest Aulas zur Einmischung zu geben, eine Ausstöhmung Amerika für rathlich. Auch Amerika — vorzüglich wege Schränttheit der Goldmittel — sehnte sich nach dem End verwüßenden Kampses. Also kam in Gent der Fried Stande?), welcher die Berhältnisse im Allgemeinen, wie siem Krieze gewesen, welche die Feside veranlaßt hatten, semtsched.

So groß die Berluste, so kokkpielig die Unstrengungdiesem Ariege gewesen (die Staatsschuld war während dei
don 45 Millionen Dollars auf 108 Millionen gestiegen, wil
der änstere Handel, die Hauptquelle der Gesomittel, durch
Blotade der Küsten die traurigste Beschränfung ersitt), so a
gleichwohl der innersich gesunde Staat sich in kurzer Frist. E
im Jahr 1817 ward der Gesammtwerth der Aussuhr aus
als 87 Millionen Dollars geschätzt, die Handels und K
marine waren ansehnsich vermehrt, und obsichon die St
schuld noch etwas weiter gestiegen, dennoch alle direkten inni
Auflagen ausgehoben worden. Die Handels lie allew
einigen andern indirekten Steuern bedeckten sonach die gesa
Staatsausgabe (im Betrag von 26 Milliosen Dollars); i
dings an und für sich ein verwersliches System, jedoch i
durch seinen reichen Ertrag von dem regen Leben des ha

<sup>2) 1814. 25.</sup> D4

ugend, auch in Bezug auf die einheimischen Handelsleute ver Consumenten durch die Bewilligung der eigenen Repräsensnten, in Beziehung auf jene des Austandes aber als Erwieserung ahnlich unbilliger Behandlung gerechtfertigt. In derfelben eit betrug die Zahl der eingezeichneten Rationalstreiter mehr als DO,000 Mann, das stehende Hoer aber nur 10,000. --- Glücksches Amerika! ---

Berglichen mit dem Gud und Gebeihen Rordamerita's ereicht selbst der Glanz von Brittanniens Größe und seiner,
eist nur auf Unrecht gebauten, weltbeherrschenden Racht.

Die Anstrengungen Englands im Arieg wider Frantreich, no wie es mit unerschützerlicher Beharrlichkeit, doch mehr durch beld als durch eigenes Blut, die Macht Frankreichs in allen erioden der Revolution bekämpft, ist in der Hauptgeschichte ersihlt. Rur weniges bleibt uns hier nachzuholen oder zusammenstellen übrig.

Der große Pitt, als bie schwellende Uebermacht ber frangost hen Republik England ber Selbstenhaltung willen jum Frieden abute, verließ bas Minifterium 1), worauf Abbington und amtesbury bie Leitung ber Geschäfte übernahmen, und ben rieben von Amiens schlossen 2). Aber bald mard bieser Friede brochen, und Pitt übernahm von Neuem bas Staatsruder 3). ein Tod 1), so wie die Aufnahme des edlen Kor in's Mine erium, erneuerte die Friedenshoffnungen. Aber diefer ftanbhafte iegner ber Maagregeln Ditt's, ber etleuchtete Freund ber humatat und des Rechtes, ward gleichfalls der Welt entriffen 3), erauf ber Bergog von Portland ) bem Ramen nach, in ber hat aber Canning, Samtesbury (ober Lord Liverpool), nd Caftlereagh an die Spize ber Angelogenheiten traten. Der Rordbrennerzug gegen Copenhagen 7) verunehrte ihre Bersaltung, nicht minder bas planlose und verfehrte Benehmen mahmb bes verhängnifreichen öftreichischen Erieges von 1809. anning und Caftlereagh, in Folge ber ungludlichen Unters chmung gegen Geeland, geriethen in fo heftigen Streit, bag

<sup>1) 1801. 5.</sup> gebr. 2) 1802. 27. Märg. 3) 1804. 4) 1806. 23. Jäner.

<sup>5) 1806. 13.</sup> Sept. 6) 1807. 25. März. 7) 1807.

fle nach zuvor niedergelegter Ministerstelle die Belt burch m Zweikampf ärgerten.

Perceval und Wellebley, welche ihnen in der obei Leitung folgten, behielten im Ganzen dieselbe Richtung. In wortsche Geist blieb vorherrschend im Ministerium bei de Personenwechsel. Selbst das Palladium der Verfassung, die in freiheit, ward angegriffen durch hartes unwillfürliches Besich wider freimuthige Schriftsteller. Das in seiner Mehrzahl is oder aristokratische Parkament selbst gab sein Ansehen her zußolgung der Freigesinnten. Die Gefangensezung seines eigenen glieds, H. Burdett I, des feurigen Vertheidigers der Bolism mit Mund und Schrift, gab davon ein auffallendes Besissiel

Auch die Ernennung des Prinzen von Wales zum Rigiten <sup>2</sup>) — veranlaßt durch die, endlich als kaum mehr heilbutannte, Geisteszerrüttung des alten Königs — änderte im ber Dinge wenig. Die Minister, um ihre eigene Macht zu sich hatten mehrere Beschränkungen der Regentschafts-Gewalt im lamente durchgesezt. Sie herrschten fort wie bisher.

Den Minister Perceval tödtete bald darauf ein verunste Kaufmann durch einen Pistolenschuß. 3). Jezt trat Lord sind Pool an seine Stelle und Castlereagh, theilte mit ihm die walt. Die Opposition gelangte auch diesmal nicht in's Minsten Unter der Leitung Castlereagh's zumal ward der Riesensamps ward der Leitung Castlereagh's zumal ward der Riesensamps wardenet, mehr mit Geld und Bündnissen, als mit eigenem kannd endlich seierte Brittannien den kaum mehr gehofften, volligsten Triumph. Englands Politis — nebst den Siegn Legitimität auch die bleibende Schwächung Frankreichs begehreit war es vorzüglich, welche die Wiederherstellung der Bourbond bewirkte. Zugleich sättigte es seinen Haß gegen den so sangleich sättigte es seinen Haß gegen den so sangleich süttigte es seinen Kaß gegen den so sangleich süttigte es sangleich und endlich wurden die Trümmer des napoleonischen Reicheit mach Englands, vielsach beklagenswerthem, Gefallen vertheit

Aber mit dem entschiedenen Antheil an den Berhandlungen Biener - Congresses und an beiden Pariser-Frieden enbett !!

<sup>1) 1810. 2) 1811. 10.</sup> Jan. 3) 1812. 11. Mai. 4) S. unten In.

rherrschende Einfluß Englands. Die Schließung des heiligen undes, die innige Allianz der festländischen Großmächte, rringert gar sehr die Bedeutung des brittischen Oreizacks. Die be und das Bertrauen der Welt hat er ohnehin schon verloren rch Abweichung von den Prinzipien, wodurch er ehevor, wenigns zum Theil, sie gewann, durch kaufmännische Engherzigkeit; spotische Härte und Anseindung des Zeitgeistes. Sein höchstes iteresse fordert daher, durch wenigstens vergleich ungsweises efreunden mit den Wünschen der Bölker die allzulange beleidigte sentliche Meinung sich wieder zu versöhnen.

### S. 44.

### Fortfezung. Groberung in Oftindien.

Uebrigens dienen freilich die Handelsgröße, der unermeßliche slonialbestz, und die erstaunenswürdige Bervollkommnung der ittischen Industrie, und, durch Alles- dieses gewonnen, der ungesure Geldreichthum Brittanniens demselben zu festen Stüzen der lacht. So lange das Gold es ist, womit man Freunde kauft id die Feindschaft furchtbar macht, und so lange zumal die Fürsn des Festlandes, troz ihrer Eintracht in politischen Dingen, Handelssachen sich gegenseitig befehden, durch engherzige Sperre id sinanziellen Druck die produktive Kraft ihrer Bölker in die bette lähmend und entmuthigend, so lange werden alle arm und m kunstreichen Brittannien zinsbar bleiben.

Der Ausbreitung des Reichs der Engländer in Oftindien ben wir schon im vorigen Buche gedacht 1). Aber die Erserungen schritten fort die in die neueste Zeit. Tippo = Saib, r mächtige Fürst von Mysore, nachdem er in dem Krieg von '90 bis 1792 überwunden, und zur Abtretung seines halben ndes gezwungen worden 2), bewahrte im Herzen den alten roll, und erneuerte den Kampf, als Bonaparte's Zug nach egypten ihm einige Hoffnung des Gelingens gab. Allein abersal unterlag er der wohlgesührten Kriegsmacht Brittanniens, und rlor nach tapferer Gegenwehr mit dem erstürmten Seringast ut nam Reich und Leben 3). Die Britten vertheilten willfürlich n Land, den besten Theil für sich selbst behaltend.

<sup>)</sup> S. B. VIII. Rap. XII. §. 17. u. a. 2) 1792. 17, März. 3) 1799. 4. Mai.

Mumalig reifte ber Plan, gang Oftinbien zu erobern. 304 achter Romer - Beife wußten jegt bie Britten einen Ring a bem andern zu spinnen, nacheinander die einzelnen Keinde, id and die Bundesgenoffen , ju erbruden , Bafattenland jum mig eigenen zu machen, tributbare Fürsten zu Unterthanen. Bei lich heftig, auch mit abwechselnbem Glück, ward gegen bir in gerifchen Daratten, beren Saupter gufammen an 800,000 6tm ter führten, gestritten. Die innere Spaltung bes weiten, # and bie meiften Großmogu l'ichen ganber umfaffenben Manm Reichs erleichterte jedoch ben Sieg. Denn ber eigentlich & narch beffelben, der Ram Rajah, befag nur noch ben Raus bes Berrichers. Sein Deischwah (erblicher erster Minifir nach dem oft wiederholten Beispiel im Drient, hatte fich w bangig gemacht, und andere hohe Reichsbeamte und Proftatthalter ahmten ihm nach. Unter benfelben zeichneten fich Rajah von Berar, bann bie tapfern Saupter Soltar Scindiah, aus. Der legte verstärfte babei feine Dacht frangofische Offigiere, bie er in Gold nahm, umd welche Heerwefen auf europäische Weise ordneten. In einer Reite Kriegen (vorzüglich unter bem Gouverneur Marg. von Belle len, und unter Anführung von beffen tapferem Bruber, Artil Belleblen - nachmaligem Bergog von Wellingtongertrummerten die Britten biefe verschiebenen Marattenfam behnten ihre Eroberungen nicht nur über die ganze Oftufte, ben größten Theil ber Westfüste ber vorberen indischen Salbin fonbern auch über bie Ganges-Lander and; ja biefe lim wurden jezt ber Sauptsit ihrer Macht. Ueber 46 Millionen B schen streckt seitdem die brittische handelscompagnie in Din ihren Scepter. Die Erwerbung ber Insel Ceplon und Ielel France, jener burch ben Frieben von Amiens, biefer bu jenen von Paris, vermehrte noch bas ungeheure Reich.

Richt eben bie Beherrschung besselben — beren unerwestellunfosten leicht noch den Ertrag übersteigen — wohl aber der durch gesicherte und erweiterte Handel mit den reichsten linkt der Erde, macht England den Besig Ostindiens koftbar. In diese, so wie durch die vielen übrigen Besizungen und Coloni in allen Meeren, und den wichtigsten Theilen der Handelsud

ird bas Mutterland, welches im eigenen Schoofe nur 16 Millionen denschen beherbergt, herr ber Schäze ber Rationen. ndustrie macht unaufhörlich neue Fortschritte, Die Maschinen lein verdoppeln nach ihrer Wirkung die Masse ber probuttipen evolkerung. Gegen breißigtaufend Schiffe bienen bem aus ärtigen handel, tausend Rriegsschiffe behaupten die herrschaft " Deere. Täglich entstehen auf englischem Boben neue, toft tre Grundungen, neue Prachtbentmale von Brutanniens Grofe. 8 trägt ohne sonderliche Muhe die ungeheuren Rosten seines staatshaushalts, und die mehr als 40 Millionen betragenben infen ber enormen Staatsschulb, von nabe an, ja nach Einigen on weit über 1000 Millionen Pfund Sterling 1), und befoldet, enn es bie Umftanbe erheifchen , mit feinem Gold bie meiften veere Europa's. Gegen sechaig Millionen Pfund Sterling beagen bie ordentlichen Staatseinfunfte; mas bie Minister jeweils veiter bedürfen, und nicht durch außerorbentliche Laven hereinringen, wird augenblicklich burch Anleihen erhalten. Die Schulen felbst, wiewohl sie im Ganzen steigen, werben gleichwohl urch ben wohlverwalteten Tilgungsfond fortwährend in groen Daffen getilgt, fo bag feit dem erften ameritanischen drieg schon über 250 Millionen Pfund Sterling bezahlt murben, nd ichon 1813 die gange vor ber Revolution erwachseue Schule enlast getilat mar 2). Sierin, nicht aber in ben theils untla en, theils phantastischen Berechnungen bes Nationalreichthums nd Rationaleinkommens (beren jenes von einem berühmten olitischen Rechuer 3) ju 2250 Millionen produttives, und 397 mproduftives Capitalvermogen, und biefes auf 430 Millionen Ifund Sterling angeschlagen wird), liegt ber Beweis und Die Schägung von Brittanniens Reichthum. Gleichwohl feufst burch te außerfte Ungleichheit ber Bermögenevertheilung ein großer Cheil der Bevolkerung in Durftigfeit, und fteigt Die jahrliche

<sup>1)</sup> Nach The finance accounts of the united kingdom of Great-Britain and Ireland for the year 1824 — 25 nur 793 Millionen.

<sup>2)</sup> Auch bier, wie bei vielen andern Stellen ift fich gegenwärtig zu halten, bag biefer Band ursprünglich im Jahr 1825 geschrieben ward.

<sup>3)</sup> Colquboun.

Armentare auf 8 Millionen Pfund Sterling. Auch geben man Harten ber Gesezgebung, vor allen die unduldsame Bedrück ber Katholiken, dann die schlechte Parlamentsversassung und zusehends steigende Willfürlichkeit der Regierung, den Stoft weit ausgebreitetem, gährendem, und, je nachdem Umständetreten, gefährlichem Misvergnügen. Die irländischen Katholund die englischen "Rabikalen" werden furchtbar nur durch Bünden der Regierung.

# S. 45.

Der vierte öftreichische Rrieg (1809). Gein Charaftet Deftreich. Bermaltung, Finangen x.

Wir tehren zur hauptgeschichte zurud. Der neue (w bftreichische Rieg ift es, welcher und hier entgegen trit. fer im Jahr 1809 entbrannte Rrieg, welchen frangofifche Gi steller wohl auch bem Rrieg ber fünften Coalition mi zeichnet fich vor' ben früheren burch außerft mertwürdige & faje aus. Bar Deftreich in ben früheren Rriegen als be glied ober wichtigste Streitmaffe ber wiber Frankreich gebild Coalitionen erschienen, fo tampfte es jest felbft und allein # eine furchtbare Coalition, welche bas Machtwort bes frankli Gewaltherrschers schuf. Satte es früher gegen bie Freiheit, ben Grundfag ber Revolution, Die Baffen ergriffen, fo # es jest fich bar als Rampfer für bie Freiheit Europa's um Belt. Hatte es früher bie Bolter zur Treue und zum Gehorf ermuntert gegen ihre gesezmäßigen Berricher, fo lud es jest fil Aufftand ein wider ihre Gebieter, bemnach jum Gelbfturth über Recht ober Unrecht ber Herrscher . Titel.

Nach allen Schlägen, welche Destreich in dem Revolum frieg getroffen, beherbergte es noch immer eine große innere kn Bas ihr bisher fehlte, war blos die kluge Entfaltung und zeitgemäße Richtung. Seit Joseph's II. Tod war ein tram Rückschritt in das östreichische Staatsleben gekommen; bie ein Kräfte wurden verkannt, gescheut, niedergehalten. Das mit tionnaire Frankreich schreckte gespensterartig; mit jedem Siegel Republik steigerte Destreich seine Strenge wider die vermit Quelle der Revolution, wider die Geistes freiheit. nfur marb fortmahrent geschärft, ja noch eine Recenfur alle Schriften angeordnet (1802), welche feit 1781 aus bem Blande mit Erlaubnif maren eingeführt worden. Rebenbei übte geheime Polizei ihr unfeliges, den Charafter der Ration abwurdigendes, Amt. Die Freiheit ber Lehre, welche Soph II. ermuntert hatte, wich einem angstlichen 3mangespfteme; ue Meinungen waren geachtet. Die guten Schriftsteller ver-Dagegen hob bas Monchthum wieber freudig fein tupt. Joseph's Saaten welften alle. hiezu gesellten fich berantte Unfichten auch in ber Staate wirth fchaft, Sanbels erre, vielfache hemmung bes Gewerbfleifes, Entmuthigung bes terbau's burch Grundlaften, Niederdrückung ber Gemeinen burch enge handhabung ber historischen Borrechte. Die Folge bavon ir Berarmung bes von ber Ratur fo überreich begabten Canbes b furchtbar fteigende Finanznoth. Die übergroße Maffe ber taatsschulden, bas traurige Bermachtniß ber unfäglich toftspielis n Rriege, ichien einen Banquerot zu broben; bas Papiergeld nt jahrlich tiefer; einheimische und ausländische Agioteurs bereis erten fich burch den Ruin von Millionen. Berschiedene Finange perationen, welche bas Recht ber Gläubiger beeintrachtigten vie jumal die unverantwortliche Forderung bes "Arrofirens" r Staatsobligationen), tobteten ben Erebit und vervollständigten n Unwerth ber Papiere. Sie fanten bis auf 1/1, ihres Renns erthe, und man achtete es für einen großen Gewinn, als (1811) ? Regierung die bis auf 1060 Millionen Gulben vermehrten ankozettel ju 1/3 ihres Rennwerthes gegen neu creirte "Ginfungescheine" einwechselte. Reue Unleben, fortwährender Beruf von Staatsgutern und machtig erhöhte Steuern bectten indeß mmerlich ben Staatsbebarf.

Gleichmohl behielt Destreich ben Blid geheftet auf Die großen ilitischen Berhältnisse und verlor unter ben trostlosesten Uminden den Muth und die hoffnung gur Wiedererlangung ber lacht nicht. Die Friedensschlusse mit Frankreich betrachtete es os als augenblicklich nothige, boch allzutheuer bezahlte, und irum widerrufliche, Baffenftillftande.

Schon beim Beginnen bes Rampfes auf ber pyrenaifchen albinfel fing Deftreich fich ju ruften an. Der Erzh. Rarl.

ber Stoly Deftreiche und Leutschlande, fleffte fich von Re an bie Spize bes Rriegswefend und belebte es mit feinen frih Beift. Die Armee warb nach und nach verftartt, endich at Rahl von 400,000 Streitern gebracht. Reben ihr ward eine fi wehr, jur Unterftugung ober jum Erfag bes ftebenben bent ftimmt, organisirt, und endlich noch ein Aufgebot in Rafe Waffenfähigen vom 18. bis jum 48. Jahre vorbereitet. Ar Beschwerben Frankreichs hierüber antwortete Deftreich wur fertig, aber fuhr zu ruften fort. Rapoleon, fcon von Bant and, nachbrücklicher noch von Daris, forberte trozig bie Gi fung ber Rriegsanstalten, bot bie Contingente ber Rheinen fürsten auf, und beautwortete ein nachgiebiges Schreibn Ruifers Rrang, bas er ju Erfurt ampfung, mit ber Erfin mas die öftreichische Monarchie noch sep, bas sep fie but und burch fein Gefallen. Deun in feiner Racht fen geftanba gu gerftuden. Darin, in feinem (Rapoleon's) Willen und 3m liege Deftreiche Sicherheit" - 1).

Rapoleon, meinend, er habe Destreich durch solche Seingeschüchtert, wundte sich gegen Spanien. Doch zeigmischen Spuren von geheimen Berbindungen zwischen Destrik England, und bald trübten die Berhältnisse sich so sehr, bi französischen Blätter laut den nahenden Krieg vertünden, Andreossy, Frankreichs Botschafter in Bien, diese Gantließ 2), und daß auf allen Straßen die Streitmassen heram Da erfolgte jezt von östreichischer Seite die Kriegseitrung 3).

Wohl hatte Destreich Recht zum Kriege, wenn et i seit dem Preßburger-Frieden als Macht des zweiten Ram oder vielmehr als Basallenstaat Frankreichs zu betrachten i Zwar die unmittelbaren Beleidigungen, welche Frankreich jenem Frieden demselben zugefügt, waren entweder unbedat — wie die wegen der russischen Besezung Cattaro's vand ten Repressalien — oder sie waren durch ausdrückliche oder sichweigende Gutheißung geheilt — wie die Stiftung des Reisbundes oder die Errichtung des Herzogthums Warsch

<sup>1)</sup> Dft. 1803.

<sup>2) 1809. 28. 3</sup>ebr.

er ber Umfturg ber Reiche Portugal und Spanien, veriben mit ber fast gleichzeitigen Unterjochung bes Rirchene ates, verfundete ju laut ben Plan ber Weltherrichaft, als y eine Macht, welche noch Gelbftftanbigfeit anfprach, bagu te fchweigen tonnen. Bubem eröffnete ber fpanifche Rrieg, lcher bie Rrafte Frankreichs ju verschlingen brohte, ben Feinden poleon's eine hoffnungereiche Aussicht. Segt ober niemal ien für Destreich bie Stunde ber Wiebererhebung und ber Rache schlagen. Es eröffnete alfo ben Rrie.

"Die Freiheit Europa's," alfo fagte baffelbe in feiner iegeverfündung, "habe fich unter bie Fahnen Deftreichs flüchtet" - und that burch biefes mahre Bort bie hoffe ngelofe Lage Europa's tund. Daffelbe Saus, von welchem ift so viele Furcht ber Beltherrschaft ausgegangen, und welches nal die eblere Freiheit, jene bes Beiftes, von Altere gefcheut tte, ftellte jegt fich bar als Schuz und hort ber Freiheit und ward bafur ertannt.... In feinem andern Rriege hat estreich fo fehr die Meinung und die Liebe des Welttheils für n gehabt, ale in jenem von 1809. England war theils mit icht verhaft, theile in Continentalsachen unmächtig, die fleineren taaten folgten willenlos Napoleon's Siegesmagen; Preußen ar erdrückt, und Rugland mit dem Welttyrannen im Bunde!-

"Es war nicht die Absicht Deftreichs und konnte es nicht fepn, : Beifte ber Revolution fich an bie Spize ber Weltbefreiung ju llen. Aber man hatte ber Revolution ihre Mittel abgesehen, id bediente fich derfelben, weil man einen Fanatismus in Teutsche nd nothig hatte, und diefer nur auf den fußen Ton der Freiheit rchte. Darum führte Destreich eine Sprache, Die ihm fonft emb ju fenn pflegt... Uebrigens ift nicht ju vergeffen, bag, er die Welt befreien will , wissen muß , was der Welt noth ut." (Manuscript aus Subteutschland.)

# 6. 46.

Begenseitige Streitfrafte. Die Schlacht von Edmubl. Bien erobert.

Aber welches auch der Ginn ber Weltbefreiung gewefen, e Destreich fich vornahm: immer hatte fein Gieg bagu führen

mogen. Denn nur im Gleichgewicht mehrerer Dachte liegt Bürgschaft bes öffentlichen Rechtes; und wenn nicht eben m ben Kahnen Deftreiche ober Franfreiche, fo mar bod Rampfe ber beiben die hoffnung ber Freiheit. Go lange # Rampf unter ben Dachten ift, wird bie öffentliche Deins als Bunbesgenoffin gefucht, als Gegnerin gefürchtet werben; Iffentliche Meinung aber, mo nicht fünstlich bewahrte Dumm bes Boltes jebe freche Tauschung erlaubt, tann nur gemon werben burch Befreundung mit Licht und Recht. Deftreich in feiner außerften Roth um die Gunft biefer Ren bublen burch freisinnige Rebe und Schrift, und burch &m terung zu freier That; und die Gunft marb ihm zu Theil in verbientem reichem Daag. Man pries und wird fin in preisen bie Sochherzigkeit bes Raiserhauses, welches nach fo w Schlägen bes Diggeschick, nach so tief gehenden Bunden, es empfangen , bennoch nicht verzweifelte an ber Cache Eum und feiner Monarchie, welches ben Muth befag und bie \$ entfaltete, um allein zu bestehen ben Riesenkampf mibes Belttheil.

Denn nicht nur war es die Macht des großen Reiches, welchem wiederholt die gewaltigsten Coalitionen in Stand git ten, welche jest über das alleinige Destreich stürzte; nicht stritten gegen dasselbe die Basallenstaaten Frankreichs, Itali und Holland, und mit ganz besonderem Eiser die Königt Kürsten des Rheinbundes; nicht nur schwang der wegen Unbilden zurnende Pole sein Schwert; sondern auch selbst friedsertige Dänemark hob seinen Arm sur Napoleon's Su und sogar Ruslands gewaltiger Kaiser, sonst Destreiche En genosse wider Frankreich, auch noch stark genug zum selbstüdigen Entschluß, vermochte es über sich, aus einer so we großmüthigen als weisen Politik, seine Streiche zu sühren wed das hart bedrängte Haus.

Dieses indessen, seiner guten Sache und der Ergebent seiner Bölker vertrauend, begann den Krieg. Die Welt erstaut da sie die furchtbaren Heermassen des so geschwächten Desiral erblickte. Mit zweimal hunderttausend Mann, getheilt in schollen beerhausen und zwei Reserven brang Erzh. Karl in Baier

; achtzig tausend andere führte der Erzh. Johann gegen rol und Italien; der Erzh. Ferdinand brach mit 36,000 inn wider Marschau auf. Rebenbei blieben alle Grenzen und ten besezt, und ward bald noch ein neues heer wider die issen nöthig. Dagegen führte Bonaparte persönlich ein er vom 200,000 Mann, zur hälfte teutscher Truppen, wels n der traurige Ruhm ward, daß sie in diesem Kriege die schwersten reiche wider Destreich geführt; dazu tamen 70,000 Mann in alien, 20,000 Such sen und Polen in Warschau, und ilreiche Reserven von Franzosen, Westphälingern und elländern. Die Russen, anstatt mit 150,000 Mann, wie ihr iser verheißen, traten nur mit 20,000 auf; immer genug, um Dienstbestiffscheit gegen Frankreich und die Engherzigkeit der enen Politik zu beweisen.

Wider so viele Feinde sah Destreich sich um hilfeleistende Arme 1. Im Augenblick, wo der Erzh. Karl die bairisch en Grenzen erschritt, erließ er einen Aufruf an die teutsche Nation 1): "sich erheben, und das schmähliche Joch zu zerdrechen, und wider erlangen die Unabhängigkeit und Ehre, die ihr gebühre."—— ich dringendere Aufforderungen ergingen an die Tyroler; d diese allein, mit den Borarlbergern, gehorchten dem 1f. Die übrigen, einige einzelne Hochherzige abgerechnet, idten blos ihre Gebete zum Himmel, und harrten unthätig des ibganges.

Aber der Ausgang war traurig. Die östreichischen Heere, ffend durch Schwaben und Franken gegen den Rhein rzudringen, erreichten den Lech nicht. Den Inn und die far hatten sie überschritten und Münch en besezt?, während ellegarde und Rollowrath aus Böhmen durch die Obersalz brachen, um an der Donau dem Hauptheer die Hand reichen. Zu gleicher Zeit war General Chateller in Tysleingerückt, und durch den eifrigsten Beistand der Einwohner mell des größten Theils vom Lande Meister geworden. Die proler, nicht eben Teutschlands oder Europa's wegen, ohl aber aus ererbter Anhänglichkeit an ihr Herrscherhaus,

<sup>1) 8.</sup> Apr.

Abermannten in allgemeinem Ansttand die Baiern, weich im unschonende Behandlung des neu erwordenen Landes der die Rationalhaß gestacheit hatten, und die Franzosen, si il voren zu erreichen waren, und verkindeten stegtrunten die wied hergestellte Herrschaft Destreiche. Der gleich redliche die thige Andreas Hofer, der Sand-Wirth zu Passen, und dieseste der Rossen Vosenschung. Unter oder neben ihn kin dieseste der Najor Leimer, Joseph Speckbacher, und, us stessich unsere Bewunderung kielt, der Lapuziner Habring Angel, mit Ausnahme Kufteins, stel in die Gwodt kapfern Landsente. Segen 10,000 Mann verloren die kannt Franzosen im Wiederstand gegen sie. Auch Borarlied durch den Dottor Schneider bewogt, eiserte Tyrol nach Lindau, ja die Stockach reichte seiner Lapsern Hand.

Doch all vieser Muth und diese Liebe gingen verlamt die Unfälle des Hauptheeres. Rapoleon, wiewohl iber durch den Angriff Deftreiche, sel mit Sturmsögewalt ibe hoffmungsreich voranschreitende Heer. In siner fünstägigen Schmit größerer Wahrheit ein fünstägiger Feldzug genannt trümmerte der Furchtbare die, so schwellen Ueberfalls is kühnen Schlachtenplanes sich nicht versehende, östreichisch Pfaffenhosen, Tann und Nohr, Abensberg, kandit mm entscheidensten Echnühl und Regensburg, kandit sim entscheidensten Echnühl und Regensburg, ihrer vollständigen Niederlage. Tapfer, am einigen Punkten siegreich, hatten die Destreicher gestriken; der Genius und bas Mück Rapoleon's machten ihre myngen zu nichte, und zwangen den edlen Erzherzog zu kraurigen Rückzug nach Böhmen, wodurch das südliche In Land bis Wien dem Feinde preis ward.

Ohne Idgern eilte auch derfelbe gegen die zagende hauft Aur wenigen Widerstand, ein schreckliches Gefecht bei Eberd ausgenommen, fand er auf dem Wege dahin. Auch verlind prahlend schon zum Boraus seinen Einzug in die Kaiserstadt. Idtreichische heer ist von dem Donner des himmels getroffen we welcher stete den Undansbaren, den Ungewechten, den Kra

<sup>1) 19. - 23.</sup> April.

Durch biefen Sching marb auch bas italifche beer, miemobl fange Sieger, jum fohleunigen Rudjug genothigt. Nach einigen utlichen Gefechten um Sacili hatte Ergh. Johann feinen igner, ben Bicefonig Eugen, bis gegen bie Etich getrieben 2 n Aufruf zur Erhebung erging zugleich an das italische Bolk. ich bald raffte Eugen fich jusammen, brang wieber vor, und lingludepol aus Baiern tobtete bie Soffnung Deftreiche. huell wandte ber Erzherzog feinen Schritt, ging über bie centa, über bie Piave, bann über ben Tagliamento D Isongo wrück, fortwährend gedrängt von bem verfolgenden Derfelbe ergoß fich unaufhaltsam über Rarnthen und ain, auch, aus Dalmatien bervorbrechend, über &roatien; D Johann feste ben verluftvollen Rudjug bis Rormenb ber Raab fort 3). Gleich barauf vereinigte fich auf bem ammering bei Brud bas frangofifcheitalifche heen : bem hauptheer unter Rapoleon 1.

# S. 47.

Die Schlachten pen Afpern und Bagram.

Meniga Tage zuvor hatte ein schwerer Unfall bieses lezte gen ffen. Roch einmal warf die Sonm des Glücks einen Srahl Destreich. Rapplaon, nachdem ar von Mien aus streuge, kösterrecht höhnende Benordnungen gegen die östreichische Lands dr, und von eben da ans eine Einladung zum Aufruhr an die ig arve erlassen, ging über die Donau, um das heer des Erzh. 1rl, das seit dem Schlage von Schmühl auf dem linken romeduser stand, die lezte Schumvehr der Monarchie, zu zerzien. Der Erzherzog, nachdem er dieses Hoer frisch geordnet verstärft hatte, vermochte zwar Wien nicht mehr zu retden, is stellte er sich fühn und schlagsertig unfern der hauptstadt auf, keltzen Sieger gegenüber. Dieser, zum Uebergang die Stelle

<sup>) 13.</sup> Mai. 2) 9. — 20. April. 3) 24. Mai. 4) 27. Mai.

mablend, wo zwei Infeln, bie ben Strom in breitigte fpalle bas Brudenfchlagen erleichtern, führte feine Deerniten aufs in Ufer, befegte Afpern, Engereborf und Eflingen und Die Schlacht an '). Der Erzherzog fturgte über ihn mit fer von Born glübenben, burch ben Anblid ber Raiferstadt begeiften heer, und erfocht ben herrlichsten Triumph. Schon am mi Tag marb Afpern erfturmt, auch Engereborf genomm Eglingen jedoch von bem Reinde behauptet. In ber A aber ließ ber Erzherzog holzmaffen und brennenbe Rabrungt Strom hinab gegen bie Bruden fdwimmen, woburch biefe; ftort wurden. Des andern Tages erneuerte fich bie griffi Schlacht 2). Abgeschnitten vom rechten Ufer ftritten bie fin gofen mit Bergweiflung; Die Deftreicher mit Giegebem Rach ber hartnadigften Gegenwehr, befonbere in Efling mofelbit ber furditbare, Daffena ftritt, jog bas fraum Deer blutend auf die Infel Lobau, Die nachft am linten gelegene, gurud; ohne Daffena, welcher ben Rudgug bett bie Behauptung ber Insel Loba'u möglich machte, war i loren. Aber 11,000 Todte ließ es auf dem Schlachtfeld i 30,000 wurden verwandet: und wenn auch nur britthalbie Gefangene gemacht und nur brei Kanonen erobert murba, fehlte es body an ben glangenoften Siegeszeichen nicht. & 3000 frangöfische Ruiraffe murben auf bem Schlachtfell gefut (Die Sieger erbauten baraus eine Ppramibe.) schwere Reiterei war fast vernichtet. Der tapfere Raib gannes, herzog von Montebello, fand ben Tob. 2016 Benerale D'Espagne, St. Silaire und Albuqunt maren todt; bie Marfchalle Maffena und Beffieres, # ihnen eine Menge Generale, maren verwundet. Schrecknif burch bas ganze Heer.

Also vernahm die Welt mit freudigem Erstaunen, Rapt tonne geschlagen werben. Dem Erzherzog Karl bleibt das sterbliche Ruhm, daß er zuerst den Unüberwundenen besiegt. ber glanzende Sieg hatte die ihm entsprechenden Folgen Die Welt erwartete die Erneuerung des Kampfes von S

<sup>&#</sup>x27; 1) 24: Mai,

Erzherzogs, die Zerstörung des Heeres auf der Lobau und dem rechten Stromufer, die entschiedene Wendung des Krieges. für erfolgte (auch der Destreicher Wunden bluteten und man wog die ungeheure Gefahr des Spieles) eine sechswöchige uffenruhe, während welcher das italische Heer mit den Schaan Napoleons sich vereinte, und dieser die Anstalten zum nochsligen und unwiderstehlichen Angriff traf.

Bevor berselbe statt fand, lieferte ber Vicekonig bem Erzh. hann bei Raab eine blutige Schlacht 1), gewann sie und berte das verschanzte Lager seines Gegners, balb auch die Festg. Auch Johann zog auf das linke Donaus Ufer zurud.

Dit gesammelten Streitmaffen, 150,000 Mann ftart, unb 600 Ranonen ging endlich Rapoleon benfelben verhängnißen Weg, wie früher über ben großen Strom 3). Aber bie iden und bie Infel Loban maren mit Aufwand unenblicher the und Runft gegen Berftorung und Angriff gefichert; jede gliche Borficht sammt ber überlegenen Rraft verburgte ben Dennoch koftete es einen zweitägigen schrecklichen Rampf, er erstritten warb 1). Der linte Flügel ber Deftreicher, ju en Dedung der Ergh. Johann heraneilte, aber gu fpat erm, ward übermannt, feine Rieberlage gog auch bie Besiegung rechten und bes Mitteltreffens nach fich. Die Riefenschlacht, t nennt fie von Bagram , ging alfo verloren für Deftreich. h hatte bas flegende heer an Tobten und Bermundeten mehr, bas besiegte, und an Gefangenen fast gleichviel eingebußt. ichwohl waren bie Deftreicher um ein Drittheil an Mannschaft an Gefdug ichwächer als bie Frangofen gewesen.

In guter Ordnung, fechtend, jog der Erzherzog auf der Straße Mahren zurud. Bei Inaym entbrannte neuer heftiger npf I, als die Rachricht von geschlossenem Waffenstillstand Streitenden trennte.

# **§.** 48.

Baffenftillftand von 3navm. Frebe von Bien. Bermöge biefes auf einen Monat, mit 14tägiger Auffündigungs, geschlossenn Waffenstülftandes ward über ein Orittheil ber

<sup>14.</sup> Juni. 2) 22. Juni. 3) 4. Juli. 4) 5. 6. Juli. 5) 11. Juli. Rotted Geich. 9: 18b. 30

östreichischen Monarchie, an 4000 Quabratmeilen mit 8½ lion Einwohner, dem friegerischen Best, und den ungeherpressungen des Siegers überlassen. Der Friede nach dem 2 des Gewaltigen blieb sonach einziges Rettungsmittel. Rach dreimonatlichen, anfangs in ungarisch Altenburg, hi in Schönbrunn gepflogenen Unterhandlung kam auch t von Wien benannte, Friede zu Stande 1).

De ftreich entfagte in bemfelben einem Gebiet von meh 2000 Quadratmeilen und fast vierthalb Millionen Menschen; lich ben ganbern Galgburg und Berchtesgaben, bem ! viertel mit Braunau und bem haustradviertel, fam gu Gunften bes rheinischen Bunbes; ferner bem Billa Rreis in Rarnthen, bem Bergogthum Rrain, bem Gebe Trieft, ber Grafichaft Borg und bem Friaul, auch 3fin einem Theil von Croatien und bem fammtlichen ungm Uferland, alfo bag bie Sau bie Grenze ber Donardir follte. (Diefe Provingen, fammt Dalmatien, venetig Iftrien und Ragufa, welche vom Ronigreich Stalie geriffen murben, bilbete Rapoleon zu einem neuen, illpris Staat unter frangofischer Oberherrschaft.) Noch weiter & Deftreich zu Gunften bes Bergogthums Barfchau, gang & galligien mit Rrafau (bie Salzwerte von Wieligtais Destreich und Warschau gemeinschaftlich gehören), nicht bem Bamoster Rreis in Dftgalligien. Endlich mant Rugland ein Strich von Dftgalligien mit einer Beville von 400,000 Seelen zugefagt. (Gine fpatere Conventin Rugland felbst bestimmte zu folcher Abtretung ben Zarnon Rreis mit einigen anderen Begirten.) Roch verzichtete D auf die herrichaft Raguns in Graubundten, auf ein mische Berrschaften in Cach fen, und auf die bem Ergh. zustehende Sochmeisterwurde bes (von Bonaparte mabre Rriegs aufgehobenem) teutschen Ordens. Uebrigens für Tyrol und Borarlberg, welche wieder an Baier Franfreich fielen, fo wie fur bas unter Deftreichs bei gurudlehrende Ditgalligien eine gegenfeitige Umneftie bet Destreich erfannte alle in Italien, Spanien und Por

<sup>1) 14.</sup> Dft.

t gehabten ober weiter zu treffenden Beranderungen, und trat te Borbehalt dem Continentalfpftem bei.

### s. 49.

### Rebenpartien bes Rriegs.

Wir haben, den Strom der Hauptgeschichte verfolgend, einige sempartien des großen Drama zurückgelassen, deren Rachholung ihier vergönnt seh.

Der Ergh. Ferbinand, welcher am Unfang bes Feldzugs Galligien in's herzogthum Barfchau eingeruckt mar 1), es für Preußen wieder ju erobern, wie man erflärte, brang h erfochtenem Gieg bei Raszyn ") bis zur hauptftabt Warau, und besezte fie vermög einer Kapitulation 3), gemäß wels bie Polen fich über die Beich fel gurudzogen. Der Fürst niatowety, welcher biefelben führte, verstärfte aber fein vaches heer burch die herzuströmenden freiwilligen Streiter, rudte, mahrend die Destreicher am linten Ufer ber Beiche hinab zogen, an berfelben rechten Ufer hinauf, in mehreren fechten fiegreich, und bald ben Fuß auf den Boben Galligien & nd. Die Ginwohner horchten bem Rufe bes blutvermanbten ober, ber fie gur Vereinigung mit ihren Brübern und gur ebereroberung ber Freiheit aufforderte, und stunden auf, fo wie Tyroler gleichzeitig wiber Baiern, alfo fie wiber Deftreich. burch ward Poniatowety ftart. Lublin, Genbomir, fefte Bamost, Saroslaw und felbft Lemberg wurden pert; das allenthalben bedrängte Destreich war allzuschwach Biberstand. Schon war ber Erzherzog, nach einem vergebm Angriff gegen Thorn, wider nach Warfchau gurudges gen. Jest verließ er auch diese Stadt 1), und eilte Gal. en zu hilfe, in welches nun auch die Ruffen, bem Bunbe Krantreich gemäß, ben Einbruch gethan 5). Erstaunt und entlich faben Ruffen und Polen, burch ben unnaturlichen th jest Streitgenoffen, fich gegenseitig an, nach ihrer Bergensmung eher Feinde als Freunde. Daraus wohl mehr als aus onung gegen Deftreich erflart fich bie läßige Rriegeführung

<sup>15.</sup> Apr. 2) 19. Apr. 3) 21. Apr. 4) 2. Juni. 5) 3. Juni.

ber Ruffen. Den Polen zur Erstartung helsen hieß sich ich verwunden. Unbedenklich preste man Destreich im Frieda in Stüd von Gallizien ab; aber das Beispiel der Selbstecktungeiner Einwohner konnte den Unterdrückern Polens nicht wilke men seyn. Der Erzh. Ferdinand, nach wechselnden Kright fällen, zog sich endlich nach Krakau zurück, übergab auch is Stadt durch Kapitulation an die Polen!) (die jedoch den Risen den Mitbesiz einräumten), und lenkte den Schritt nach Rien. Die Rachricht des Waffenstillskandes von Zust endete auch den polnischen Krieg.

Minder bedeutend nach Mitteln und Erfolg, wiewell u Plan und Aussichten weiter reichend, mar ber Krieg in Gabi und Rordteutschland. Rur geringe Rrafte fomite Di auf biefe Seite wenden, und feine wiederholten Buge uma! Ende nach Dresben, fo wie jene unter Radimojemias Franten (Bamberg, Baireuth und Rurnberg), theils blofe Demonstrationen , theils Bersuche zu Bollis regung, welche jedoch in Sachsen gar nicht, in Rid mur porubergehend gelang. Zwar burch ben Abaug ber Gat und Baiern jum großen Seer waren biefe ganber jebem preis; auch zeigten fich in belbenfühner Erhebung einiger landefreunde und in fleineren Boltsaufftanden bie Goum! bie niebergebrudte Ration burchwehenden Beistes; aber die phalischen Truppen, welchen auch bie hollandifdet - reich queilten, auf einer, und bas frangofifche Refemil unter Junot auf ber andern Seite, hemunten die Fortschim hier und dort lobernden Brandes. Also wurden bie Leis welche Ratt, Dornberg und fpater Emmerich in bei wagten , ohne Dube gedampft , ein Aufftand in Dergentie burch bie Bürtemberger blutig niebergeschlagen, und be Blide Tentschlands fesselnbe, wundergleiche Bug bes hoshen Schill, welcher von Berlin aus 2) durch Dber : und Riell fach fen mit einer leichten Reiterschaar, ber Acht Rupie und feiner Bafallen trozend, ermunternd, ftrafend, find brang, endlich in Stralfund ") mit feinem und feiner Bem

be beenbet. Die Danen unter Emald, vereint mit ben holst bern unter Gratien, übermannten allhier ben Eblen und chlagen ihn.

Bludlicher mar, ber Bergog Bilbelm von Braunschweigels, welcher mit einer Schaar Freiwilliger, Die er in Bohmen vorben, fühnen Schrittes burch bie nordteutschen Gauen brang. ch der vertriebene Kurfürst von heffen hatte Truppen ju ichem Zwede geworben; ber Welfe aber gog perfonlich fein ibenschwert. 216 ein erster Ginfall in Sachfen burch Um ibe's, bes öftreichischen heerführers, Zaghaftigfeit und burch fchnellen herangug bes Konigs Dieronymus vereitelt war, g ber Bergog nach Bohmen gurud. Ein zweiter Berfuch Um be's murbe aufgegeben, als bie Runbe vom Znaymer Waffenstand eintraf. Aber ber Bergog genehmigte ben Stillftand nicht, bern beschloß mit seinen Getreuen (Tapfern aus allen Theilen utschlands) kaum 1500 an Zahl, sich durchzuschlagen durch bas te land bis jum Meer, und jenfeits beffelben auf britt ifchem Den eine Freiftatte gu fuchen. Ben 3 widau 1), iber Ceips , Safle, Gibleben, Salberftabt, wo er fturment ein-, bahnte er fich ben Weg nach Braunschweig, ber Statt er Bater, ruhte allda eine turze Racht und eilte weiter, fast lich im Gefecht mit ben vielnamigen Feinden, Die ihm nachen, und immer fiegreich, über Sannover, Rienburg, n über bie Wefer nach Elefleth, von ba nach Belgoland von hier endlich unter brittischer Flagge nach England 2), ches ihn bewundernd und jubelnd empfing.

Wenn in Rordtentschland einzelne Helben und kleine, jeime Berbindungen (schon war in dem tief gebengten ufen der Tugendbund, ein Verein erleuchteter Patrioten, tanden) die Ehre des teutschen Ramens durch Sinn und That ahrten; so glänzte im Süden ein ganzes Bolt, die Hirten Tyrol, ob auch mehr durch Gefühl als durch Ideen gelenkt, ih gleich mannliche Tugend und wunderwürdige Beharrlichkeit vor. Richt nur in Verbindung mit Destatiches Schaaren (s. oben 6.), sondern, nachdem in Folge des Wassenstillstandes diese das

<sup>) 25.</sup> Juli,

Land geraumt, gang allein ftunden fie, und fiegten of be gehnfach überlegenen Feind; fchlugen zu wiederholtenmaln n von bem Marschall Lefebre, von ben Generalen Baragut b'hilliers, Rusca, Brede, Arco, Deroi, u. A. gilm . Frangofen und Baiern in offener Felbschlacht um in vereinzelten Gefechten, befreiten breimal ihr Land, beimin . ben Aufftand bis Galgburg und Karnthen, und nie mehr als ein heer ber Feinde ju Grunde. Aber die Rate vom Abschluß bes Friedens töbtete jede vernünftige hoffmig Sieges; und brobend forberten bie frangofifchen hemi Eprol zur Unterwerfung auf. Da entstund Spaltung in und ein verberbliches Schwanten ber Entschlüffe. Man bein Gehorsam, und ergriff von Neuem die Baffen, ber Eriben . Troz am Frieden zweifelnd, ober getrieben von einen in Kanatismus gestiegenen Saffe. Die Alügeren jeboch unter Unbreas hofer that es auch, und fiel abernit von seinen gandsleuten baju gezwungen. Aber die Beitig fcwand endlich. Der Widerstand hörte auf. Spedbade Saspinger entflohen; Sofer mit feiner Familie verbi im Gebirg. hier überfielen ihn die Frangosen bei Racht) Schleppten ihn in die Kerter von Mantua. Endlich com fle ihn daselbst nach dem Ausspruch eines Kriegsgerichts, m Bonaparte biftirt hatte 2).

### **S.** 50.

Unternehmungen der Engländer.

"Während Destreich in dem Kampf gegen die Weltent seine außersten Kräfte heldenmuthig erschöpfte, sah Englidaufmännisch knausernd zu, und zerstörte durch übel angent Kargheit, später durch ungeschiefte Anwendung der Hilf, auf seinen Beistand gebaute Hoffnung der Weltbefreims. Destreich den Krieg wider Napoleon unternahm, erstänten ning im Parlament mit schneidender Kälte: England solchen Entschluß nicksbegehrt, und werde daher Destricks mehrern Beistand leisten, als die Umstände ersaubten.

<sup>1) 27. 3</sup>aner 1810.

<sup>2) 20.</sup> Febr.

dte bie Wechsel gurud, welche Deftreich, auf Brittanniens Silfe lend, verläufig auf baffelbe gezogen! - Spater jedoch bes of England eine doppelte Unternehmung, die eine gegen apel, Die andere gegen Seeland, beibe mohl geeignet, einen eil der Feindesmacht von Destreich abzulenken, aber theils ufpat beschloffen, theils ungeschickt ausgeführt, und baher ie allen Erfolg. Eine furz dauernde Besezung der Infeln hia und Procida 1) war bie gange Frucht ber Unternehe ng gegen Reapel; und jene gegen Seeland, zu welcher rmefliche Ruftingen gemacht worben, brachte gwar anfangs Infel Wabdern mit Bliegingen in ber Englander Bes It; aber Antwerpen, gegen welches die hauptabsicht ging, rb gerettet burch bas Bogern bes Grafen von Chatam (Pitt's uder), welcher bie Unternehmung befehligte, und burch die ätigfeit ber Frangofen 2). Rach mehrerem leeren Dräuen ging 3 burch Seuchen verbunnte, englische Beer in bie Beimath guf; bie ungeheuren Untoften biefes Buges maren verloren.

Uebrigens dauerte die Ueberlegenheit der Britten zur Sce t. Wir haben ihrer vielen Triumphe über die französischen otten, so wie ihrer Fortschritte in den Colonien an früheren ellen gedacht.

§. 51.

Ruffifche und ichwedische Befchichten.

Nach selbsteigenem Entschluß, ohne Abhängigkeit von der Einstigung einer andern Macht, erweiterte Bonaparte sein ich. Rußland indessen schritt voran mit Genehmigung onaparte's.

In bem Krieg gegen die Türken, welcher seit 1806, meist gefacht durch Sebastiani, den französischen Gesandten in nstantinopel, brannte, hatten die Russen die Woldau und allach ei erobert; und obschon der Tilsiter-Friede 3) die ickgabe dieser Provinzen an die Pforte festgesezt, sich gleichschl in deren Besiz, unter mancherlei Borwänden, und weil apoleon nicht mehr auf die Räumung drang, behauptet; her der Friedenscongreß zu Jassp 4) fruchtlos auseinander

<sup>1)</sup> Juni und Juli 1809. 2) Juli bis Gept. 3) 1807. 4) 1809. Febr.

ging. Doch war in dem erneuerten Kampf das Kriegigi wankend; und als Napoleon später Krieg wider Russe erhob, und das große Heer sich brohend gegen dessen Grue wälzte 1), mochte Kaiser Alexander sich der Mäßigung Pforte freuen, die, ohne die gegenwärtige Bedränguis des sied zur Rächung alter Unbilden zu benügen, mit ihm einen so den einging 2), wodurch der Pruth zur Grenze der beiden Rabestimmt ward, also zwar die Wallachej und der westlinkheil der Moldau an die Pforte zurückselen, die östlin Roldau aber, und die Feste Chopim, nicht minder Bearabien mit der Feste Bender in russischen Händen blicka

Einen reicheren Erwerb verschaffte in Rorben Rapolm Gunft dem ruffischen Reich. Der Ronig von Schweben, & ft av IV., Rapoleon's erbittertfter Feind, hatte benfelben vorm burch die heftigen Erklarungen gereigt, die er in feiner Eigenf als teutscher Reichsfürst und als Garant des westphälls Kriebens am Reichstag ju Regensburg burch feine Gefut thun ließ 3). Der Moniteur bagegen behandelte ben \$ vor gang Europa auf unanständigft beleidigende Beife 4). fort schloß Gustav sich ber (britten) Coalition an 5), und mi brittische Gubfibien. Rach dem Frieden von Presburg # er mit Preußen über bie Befegung Sannovers, und u beghalb feinen Untheil am preußisch-frangofischen Ing Wir haben früher erzählt (S. 16.), wie er später burch eint fluge Leidenschaftlichkeit Dommern verlor. Aber damit a fein Unglud nicht. Rugland, im Bunde mit Franfrei forderte von ihm, daß er die seitdem noch enger geschlossene Mi mit England aufgebe, und bag er bie Oftfee ben Britte gum allgemeinen Krieden schließen helfen. Guft av verwiff Beibes, bis nicht die frangofischen Truppen die banischen vingen geräumt hatten. hierauf warb ihm ber Rrieg erflat! Danemart und Rugland 7); es brach ein ruffiches ben Kinnland ein, und eroberte baffelbe in furger Frift. Rad! ringer Bertheidigung ergab fich felbst bie hauptfeste Smeabots sammt ber bort stationirten Klottille mit Rapitulation. Die Mi

<sup>1) 1812. 2) 28.</sup> Mai 1812. 3) 1803. 1804. 4) 24. Aug. 1804.

<sup>5) 1805. 6) 1807. 7) 1808. 10,</sup> Febr. 8) 3. Ma

lche England in Gemäßheit ber Convention vom 8. Febr. 1808 tete, blieb ohne Erfolg. And ein Ginfall in Rormegen, lches man gur Schabloshaltung für Finnland fich ausersehen , r fruchtlos.

Das Migvergnügen mit bem Betragen und mit ber Politik 3 Königs erzeugte jest eine schnell vollbrachte Umwalzung, burch Guffav IV. vom Thron geftoffen 1), und ftatt feiner : herzog Rarl von Gubermannland, fein Dheim, auch ther mahrend bes Reffen Minderjahrigfeit Reichsregent, jum mig erflärt warb. Legteres geschah burch bie versammelten ichoftande 2), welche jugleich eine neue, die Monarchie burch olferepräsentation und Grundgeseze beschränkende Ber-Jung fund machten.

Mit Rugland mard jest Friede ju Friedrichshamm geloffen 3). Gang Kinnland und bie Alands, Infeln, auch ft bothnien und Westbothnien, bis jum Tornea-Flusse, erden abgetreten, weit ausgebehnte, für Rufland ungemein phlgelegene kander, mit mehr als einer Million Einwohner. e britte Theil bes schwedischen Reiches. Gleichwohl ein viel geringer Preis fur bas Aufgeben ber fpanischen und ber ropaiften Gache.

Much mit Danemart fchlof Schweden Friede gu Jonping 1), ohne Gewinnst noch Berluft. Dit Frantreich er fohnte es fich aus burch ben Traftat von Paris, welcher n Dommern und Rugen gurudgab, jedoch unter laftigen bingungen, insbefondere unter jener bes Beitritts jum Conientalspitem 5).

Nicht nur Guftav IV., welchen man in Gripsholm eine ttsagungeurfunde hatte unterschreiben laffen 6) (ein mertmurjes Gegenstud jur Thronentfagung bes Ronigs von Gpanien), ibern auch seine leiblichen, gebornen und ungebornen, ben waren bes Thronrechtes fur immer entfest worben. je übrigen Machte nahmen hier, wo doch bas sonnentlarfte echt vorlag, der Legitimität fich nicht an. Rarl XIII. ard allgemein ale Ronig erkannt. Um die Rachfolge ju fichern,

<sup>1) 13.</sup> Mär; 1809.

<sup>2) 10.</sup> Mai und 6. Juni.

<sup>3) 17.</sup> Gept.

<sup>4) 10.</sup> Dej.

<sup>5) 1810. 6. 3</sup>an.

<sup>6) 29.</sup> März 1809.

nahm er, selbst kinderlos, den Prinzen Christian August n Holskein Augustenburg an Sohnes Statt an 1). Derell starb jedoch plözlich; worauf von den Reichsständen der Raiss Bernadotte, Prinz von Pontecorvo, zum Reichsuchku erforen ward H. Auch er, nachdem er die protestantischer angenommen, ward adoptirt von Karl XIII., und i Sohn Oscar zum Herzog von Südermannland ernan Die Erhebung Bernadotte's überraschte alle Wolt, selbst poleon, der sie auch mit etwas zweidentigen Ausdrücken zem hielt. Schweden indessen trat jezt für einige Zeit dem Conin talspstem bei.

### **§**. 52.

Rapoleon's Bermablung mit Marie Louife von Defte Geburt bes "Rönigs von Rom".

Rach dem Wiener Frieden befand Rapoleon fich im & feiner herrschermacht. Sein hauptfeind, Deft reich, jegu Meerberührung, ohne militärische Grenze, mit blosgestellter & stadt, von feindlichen Staaten umringt, an allen Arten von Go fraften verarmt, fast fo tief gefunten als Preugen, tomits mehr gefährlich scheinen. Dagegen war bas frangofische (burch Illyrien) bis an bie turfifche Grenze vorangeschim Italien und Teutschland burch neue Bande ber Abhangi an baffelbe gefnupft, ber von ihm geschaffene Staat Barid ansehnlich vergrößert, und auch bie nordischen Dachte, # burch Kurcht, theils burch Politit, feinem Intereffe bienf Die pyrenaische Salbinsel, hatte man mit voller Ruit bekampft, murbe wohl bald erlegen fenn, und bas, wiewohl Rlotten reiche England hatte die jezt unter einem Saupte vem Seemacht fast sammtlicher europäischer Ruftenlander in 8 fcheuen muffen.

Bur Befeltigung so unermeßlicher herrschaft that Napolit jezt noch einen entscheidenden Schritt. Seine Ehe mit Josephi (Kascher de la Pagerie) war unfruchtbar. Ein Leibeset mangelte zu seinem Bud und zur Stärkung seines Ihme Daher erklärte er seinen Willen, von Josephinen sch

<sup>1) 24. 3</sup>an. 1810.

<sup>2) 28.</sup> Aug. 1810.

scheiben 1); und auch sie willigte in die Trennung; ber Senat rach fie aus, und bas erzbischöfliche Officialat ju Paris loste illfährig auch bas geistliche Band 3. Die Wahl ber neuen lattin fiel, nachdem die Bewerbung um eine ruffifche Prinffin, wie man behauptet, abgelehnt worden, gum Erstaunen der Belt auf eine öftreichische, auf Marie Louise, bie altefte ochter beffelben Raifers Frang, Beffen grimmigfter Gegner nd Berfolger Napoleon bisher gewesen. Die Staatstunft Desteichs erblickte in folder Berschmägerung eine Burgschaft bes fo öthigen Friedens, wohl auch ein Mittel gur Wiederherstellung er alten Große; und fo gab ber Raifer fein Rind bem ftolgen bieger, ber noch turz zuvor, öffentlich, im gesezgebenben Korper, t Gegenwart ber Konige und Fürsten, die ihm gu hulbigen nach daris gekommen waren, mit hohnendem Uebermuth gegen Defts' eich und Deftreichs Prinzen gesprochen 3), und mit unersättlicher Raubgier bas Mart ber öftreichischen ganber verzehrt hatte. Nach urzer Berhandlung marb ber Chevertrag geschloffen 4), und es jing Berthier als Großbotschafter nach Wien zur feierlichen Berbung. Marie Louise', nach vollzogener Trauungsceremonie, eiste, von ihm geleitet, nach Paris, allwo bie Bermahlungs. eier mit bem größten Dompe begangen ward 5). Schon jum wrhinein ward bem erften Pringen bes Raifers, beffen Geburt r mit ftolger Buversicht vorausfagte, ber Titel eines "Ronigs bon Rom" bestimmt, und bas Glud fronte auch biefen Bunfch eines Gunftlings. Im folgenden Sahr gebar Marie Louise ben rfehnten Prinzen, Rapoleon, Franz, Rarl, Joseph 9, velchem in ber Wiege, ale foniglicher Majeftat von Rom, nit orientalischem Gepränge von einem ftlavischen Sofe gehulbigt parb.

Durch solche Verbindung bes Emporkommlings mit dem erlauchtesten hause ber Christenheit schien die Revolution ausgesohnt mit ihren Gegnern. Schon Bonapartes Thron war errichtet worden über ben Trummern ber erften; nun war fein Besiger auch einverleibt ber großen europäischen Herrscherfamilie, und ebenburtiges Blut mallte in ben Abern wenigstens bes Thron-

<sup>1) 15.</sup> Dej. 1809.

<sup>2) 1810, 12. 3</sup>an.

<sup>3) 3.</sup> Dez. 1809.

<sup>4) 7.</sup> Febr. 1810.

<sup>5) 1. 2.</sup> April.

<sup>6) 20.</sup> März 1811.

folgers. Der Gegenfaz ber Prinzipien und Interessen schied aufgehoben, und ein Friedensstand möglich. Auch sehlte ein an Staatsvednern und Schriftstellern, welche die nerhung Bermählung als die Bürgschaft des Heiles der Welt, all u Aufang eines goldenen Zeitalters priesen.

### • S. 53.

Einverleibung bes Rirchen faates. Napoleon gebint

Aber nachdem das Glück für sein undankbares Schofft Alles gethan, nachdem eine Fülle von Herrlichkeit und Rat wie früher noch keinem Sterblichen, dem corfischen Ring meister geworden, zertrümmerte er muthwillig durch Unerstillichkeit den Riesenbau seiner Größe.

Roch mahrend des öffreichischen Krieges hatte ak weltliche Reich des Pabftes auf die gewaltthätigfte Beit! michtet. Die Gintracht zwischen biefem und bem Raifer wurt furzer Dauer gewesen. Rapoleon fannte feine andere fin schaft als Unterwerfung. Unaufhörlich gesteigerte Forder meift unter bem Bormant ber gur Befampfung ber engit See Eprannei nothigen Maagregeln, ober bes Gesammtiuten ber italischen Halbinsel und bes großen Reiches, ergingen at Pabst. Hatte boch schon 1806. 2. März ber Raifer ummit ben vor dem geseggebenden Körper ertlart, bie gange halfe fen ein Bestandtheil bes großen frangofischen Reiches; und! Raifer habe, als oberftes haupt, Die Souveraine mo faffungen, von welchen bie einzelnen Theile Staliens behmi würden, garantirt. Auch in Rirchenfachen marb mit Reuerung vorgenommen, mit Beeintrachtigung ber pabfild Gewalt. Ja es ward ein vom Pabit unabhängiges frange fches Batriarchat in Anregung gebracht, Schreckmittel, welches Rachgiebigkeit für die übrigen Forberm einflößen follte, jum Theil ale Anfundung bes unbeihm Bruches. Rach fruchtlosen Berhandlungen befegten bie fic fischen Truppen unter Miollis Rom 1), und verfuhren bafc Auch Ancona, Civil mit ber unanständigften Willfür.

<sup>1) 1808, 2.</sup> Febr.

ecchia u. a. Gebietstheile waren besezt worden; bald erfolgte : Befchlug 1), bag Urbino, Ancona, Macerata und amerino bem Königreiche Stalien einverleibt fegen, "weil r Bortheil bes großen Reiches bie unmittelbare Berbindung isichen Reapel und Oberitalien heische, und weil die Schenkung arls bes Großen, Rapoleon's Borfahrers, nur jum Rugen r Christenheit, nicht zu jenem ihrer Feinde gefchehen fen." ergebens mandte ber Pabft alle hilfsmittel bes Schwachen, anftmuth, Gebulb und Bitten, wiber ben Gewalterauber an, rgebens fegte er feften Bieberspruch ben frechen Unmagungen tgegen. Gelbst perfonlicher Beleibigungen bes Pabstes und feir Cardinale enthielt fich die Robeit bes Gewaltigen nicht; ed endlich erschien von Schonbrunn aus, vier Lage vor ber chlacht von Ufpern erlaffen 2), bas faiferliche Detret, mel es ben gesammten, noch übrigen Rirchenstaat bem frangofischen eiche einverleibte. Es murben baraus zw ei Departemente Rom und Trasimene) gebilbet; aus den schon früher ein-Erleibten Provingen brei (Mufone, Metauro und Tronto). om follte die ameite Stadt des Reiches heifen. Uebrigens urde dem Pabst ein ansehnlicher Gehalt, und die Wahl ber efibeng als Rirchen = haupt in Paris ober in Rom ageboten. Er aber, standhaft und unerschrocken, verwarf jeben eraleich.

Schon gegen die Besezung Roms und den Raub Ancona's atte der heilige Vater die seierlichsten Protestationen erlassen, tut erklärend, daß kein Krieg mit Frankreich bestehe, und daß ur bare Gewaltthat ihn erdrücke. Jezt, als das Aeußerste eschehen, sprach er den Vannsluch aus gegen Alle, die solche dewalt verübet, dann gegen Napoleon selbst, und endlich gegen such, die sich der Bekanntmachung dieses Fluchs widersezen würden 3). luch wurden diese Vullen durch den Eiser der pabstlichen Geseunen bekannt, so viele Mühe und Gewalt die französischen Auspritäten anwandten, sie zu unterdrücken. Indessen waren Viele, zelche vermeinten, daß, so unverantwortlich der Raub des Kirzenstaats war, der Pabst — wenn irgend der Gebrauch solcher

<sup>1) 2.</sup> Apr.

<sup>2) 17.</sup> Mai 1809.

<sup>3) 10. 11. 12.</sup> Juni.

Waffe, nach dem Geist der neuen Zeit, ihm noch zusund dennoch mit mehr Burde, als aus Anlaß dieser selbsteigen
Interessen, den Bannfluch bei einer der früheren Sünden der parte's, von des Herz. v. Enghien Ermordung dis auf die der rätherei von Bayonne, gegen denselben würde ausgespreich haben. Der Kaiser übrigens, von seinen siegreichen Heerscham umgeben, achtete der Berwünschung des hohen Priesters weme boch ließ er denselben seine Rache fühlen. Gewaltsam, auf änsei barbarische Weise ward der Greis aus seinem Quirinalische Pallaste entführt, durch Italien, und über die Alpen wie Grenoble geschleppt D. Bon hier aus führten Gensbarmen ihn m sein kleines Gesolge nach Valence, sodann über Aix nach Rissi und Savona<sup>2</sup>), an welch lezterem Ort er 3 Jahre vertrum

### **S.** 54.

Reue Gewaltstreiche. Einverleibung von Hollant Bon Ballis.

Wenn die Entthronung des Bischofs von Rom, abgesehnt ben Mishandlungen, die man ihm ganz ohne Noth dabei zu und von den unlautern Motiven des Thronräubers, in Beitalter der Sekularisationen Vielen als ein dem Zeitgeist gemet und gute Früchte verheißendes Ereignis erschien; so folgten wielehen bald andere Gewaltthaten nach, für welche selbst die wandte Redekunst der kaiserlichen Staatsräthe kaum einige bichönigung auffand.

Zuvörderst ward das Gebiet des Fürsten Primas der Hanau und Fulda vergrößert, und zum "Großherzt thum Frankfurt" erhoben (Regensburg dagegen sid Baiern); aber es ward zugleich zum Erbtheil des Prinzen Eugli Beauharnois erklärt, "weil in Zukunft keine weltliche hof schaft mehr mit geistlichen Würden vereint sehn solle "3).—Deswegen hatte auch der Cardinal Fäsch seiner Coadjutorske entsagt. Bei Gelegenheit dieser Verkündung wurde von Ressetzlich verheißen, daß das unmittelbare Gebiet Frankreist nie über den Rhein sich ausdehnen werde. Gleichzeitig weber Ueberrest des Kurlandes Hann over, mit Ausnahm

<sup>1) 6-8.</sup> Juli.

tuenburgs, zum Königreich Westphalen geschlagen; Franksch jedoch ein Einkommen von  $4\frac{1}{2}$  Million Franken zu Schensngen vorbehalten, auch der Handel Westphalens französischen Abeamten unterworfen. Andere Dekrete regulirten den neu verößerten Länderbesszug Baierns und Würtembergs, und spram die unnatürliche Zerstücklung Tyrols in drei Theile aus. ie sudlichern Thäler dieses Landes wurden zu Illyrien und talien geschlagen.

Bald nachher ward Solland bem großen Reiche einverleibt. onig Ludwig, Rapoleon's Bruder, weihte fich treu und eifrig m Glud feines Bolfes, und fuchte jumal beffen Sanbel mit ngland, b. h. nach ber bamaligen Tage mit ber Welt, als is Lebenspringip bes Staates, ju retten gegen die rudfichtelofen iferlichen Defrete. hiedurch zerfiel er mit seinem Bruder, meler ihn nur sich und seinem Saffe gegen England bienstbar miffen ollte. heftige Erklarungen bes Raifers und feiner Minifter gen holland, verbunden mit ben Deflamationen feiner fnechtijen Staatsrathe, welche Solland "eine Anschmemmung bes heins, ber Daas und ber Schelbe, breier großer Abern 8 frangofischen Reiches" nannten, verfündeten das Schickfal bie-Der König bot Alles auf zu beffen Rettung. Bur eschwichtigung Napoleons schloß er mit ihm einen Bertrag 1), ornach aller Handel mit England ben Hollandern untersagt, und r Sandhabung folden Berbots eine frangofifche Beerschaar an 12 hollanbischen Ruften aufgestellt werben follte. uste holland eine Flotte jum Dienfte Frankreiche ausruften, und t bas nimm the Reich bas hollanbifche Brabant, gang eeland, die Infel Chowen und ben Theil Gelberne, ber n linten Ufer ber Baal liegt, abtreten. Dagegen garantirte r Raifer bie Integritat hollands nach ben burch biefen Berag bezeichneten Grenzen.

Aber gegen den Uebergewaltigen half kein Rachgeben und in Bertrag. Seine Räuberhand blieb ausgestreckt zur Ergreifung ollands. Die französischen Truppen verbreiteten sich im Lande. chon näherten sie sich der Hauptstad. Da legte der edle Ludsig, durch solche That die Thrannei des Bruders vor der Welt

<sup>1) 16.</sup> Mär; 1810.

antlagend, feine Rrone nieber 1), gu Bunften feines üben Sohnes, wie die Urfunde lautete, und mit Ernennung feinn & mahlin gur Regentin. Er felbft verließ bas Reich, und wie fich in Deftreich eine Freiftatte. Gleich barauf verlimbete Im leon bie Bereinigung Sollands mit Franfreich 3. & Berfügung Ludwigs über ben hollandischen Thron tonne ohn Raiferd Genehmigung feine Giltigfeit haben; und es fen bem's tereffe Sollands felbst, bas ba längst seine Unabhängigfeit beiten gemäß, bem großen Reiche einverleibt zu werben. Frankricht bedürfe ber Geemacht Sollands jur Ausführung feiner großen ti würfe. Golde Grunde icheuten fich bie Redner ber Regiermgm bes Senates nicht als Achtfertigung bes Raubes vor ber inlie ten Welt auszusprechen, die Unterjochung berfelben also mod tet Hohn verschärfend. Hoffand ward hierauf in 7 (mit Ginschitz früher losgerissenen Theils in 8) Departemente getheilt, un Siz eines Großwürdenträgers als Generalstatthalters, auch 31 fterbam gur britten Stadt bes Reiches erflärt; nebenbeit Die öffentliche Schuld auf ein Drittheil herabgesezt, und Einführung ber Conscription bas Raufmannsvolt zu Rriegeme bes Eroberers gemacht.

Fast gleichzeitig ward bas Ländchen Ballis, welchel wor der Bermittlung der Schweiz (1802) zur eigenen Renkl war erklärt worden, verschlungen vom großen Reich 3. Untosten der Simplonstraße, überhaupt der Botthe Frankreichs, war auch hier die unverholen erklärte Ursack.

S. 55,



Einverleibung der Sanfeftadte mit den Ems., Befett uf

Wiederholt und feierlichst, ja noch allerjüngst bei den kindnungen mit Holland, war ausgesprochen worden, Frankeit Grenzen würden niemals über den Rhein sich ausdehnen. I der Senat hatte hochtrabend die Mäßigung des großen Russgerühmt, welcher sich selbst also beschränke. Dieser Bethall zum Troz, ohne Schaam wie ohne Rechtsachtung, schritt poleon jezt plözlich bis an die Ostsee vor. Mit Erstand

rnahm bie Welt - soviel fie noch erstaunen tonnte - bag bie ttische SeesDespotie eine veranderte Ordnung ber Dinge und ue Garantien nothig mache. Solche Garantien konnten nur ber Bereinigung ber Ems., Befere und Elb.Mundung t bem großen Reich, welchem bereits jene ber Schelbe, ber 'aas und bes Rheins gehorten , beftehen. Eine innere chifffahrt muffe biefe Lander verbinden, ber Schleichhandel, elchen bie Englander von Selgoland aus trieben, muffe aufren, und die Berrichaft Franfreiche bis an die baltischen estade reichen 1).

Ehrfurchtsvoll vernahm der gelehrige Senat Diese Worte feis 8 herrn, und erließ bas Senatusconfult, welches gleiche itig biefen neuen ganderraub wie jenen Hollands fanktionnirte 2). 3 waren aber in ber neuen Ginverleibung begriffen bie Sanfes' abte, die ehrmurbigen Ueberrefte der fonft fo glorreichen teuts jen Städte-Freiheit; fobann bas Lauenburgifche und alle inder, welche zwischen ber Rordfee, und einer von bem Ginif ber Lippe in ben Rhein über Saltern gur Ems oberilb Telget, fobann jum Ginfluß ber westphälischen Werra

bie Befer, und endlich jur Elbe oberhalb bes Ginfluffes r Stedenit gezogenen Linie liegen. Mußer einem fehr beachtlichen Theil bes Großherzogthums Berg und bes Konigiche Weftphalen, beren Befiger jedoch fich bescheiben mochten, iß fie als blofe Geschöpfe Rapoleon's ihm gegenüber fein echt hatten, murben auch bie Gebiete ber Furften von Salmalm und von Salm-Ryrburg, fo wie ber Bergoge von Ibenburg und von Ahremberg, die fich fouveraine Mitieber bes Rheinbundes nannten, durch jenes Ginverleibungstret ihren Besigern entriffen, amar unter Berheifung einer für : auszumittelnben Entich abigung, welche aber, wie immer : ausgemittelt murbe, nur burch neues Unrecht geschehen konnte. agegen ward auf bie Rechte ber unterbrudten freien Stabte, id auf jene ber Bolter, benen man ihre Fürsten entriß, wie wöhnlich, gar teine Ruchsicht genommen, eben so wenig auf e Rechte ber teutschen Nation, Die man burch bas Lobreiffen

<sup>1) 10.</sup> Dei, 1810.

<sup>2) 13.</sup> Dei.

v. Rotted Gefch, Dr Bb.

so wichtige Theile bis auf's innerste Leben verwundet, der so übermuthige Behandlung in ihrer Ehre und in ihren heligte Gefühlen unneundar tränkte, endlich nicht auf jene Europalister des ganzen Spstems civilisierter Staaten, deren Rechtbeid durch Form und Pringip der frevelhaften Einverleibung zwim und hingegeben ward an die freche Gewalt.

Mus bem geraubten ganbe murben 4 neue Departementig bilbet, ber Elbmundungen, ber Befermundungen, obern Eme und ber Lippe; fo bag jegt bas Raiferthi Franfreich 130 Departemente, und eine Bevollerung mi Millionen Menfchen gablte. Diefes ungebeure Reich behmid Rapoleon jest völlig unumschränkt. Der gesegebende kim welchem man fogar bie reprasentative Eigenschaft absprach, " eine blose Buppe; ber Senat, ber jegt bis auf 140 Die vermehrt und durch neue Dotationen bereichert wurde, bai i fährigste Wertzeug ber Tyrannei. Rur bie Beere wurde schonungslos geopfert, boch außerlich geehrt und geschmit and burd unaufhörliche Aushebungen verstärft. Eine Confcription in ben Ruftenlander gefellte fich jest #1 bes Landes, und unermesliche Ruftungen begannen jur Etit ber Seemacht. Die ungeheuren Untoften folcher Unteruchmit und alles bespotischen Prunks wurden hereingebracht buid berifche Finangeseze, wie burch jenes, welches die famil und ben Bertauf bes Tabats jum ausschließenden Reit Regierung erklärte, und baburch bie Candwirthschaft wie bal werbfleiß in die ungerechtefte Keffel ichlug. Doch ertrug ! Alles ftumpf und schweigend. Das Wort ber Rlage war boten, und von den Gunden ber Regierung, Die nicht ummid in die Sinne fielen, ward nichts bem getäuschten Boll is Auch Europa fcmieg und bulbete, niedergedrückt von Fuch Dhumacht, und allenthalben in unbedingtem Behorfan nie von frangofischen Proconfuln ober Gesandten. fegte ben Rampf gur Gee, jegt auch ju Land auf ber 11th naifchen halbinfel fort, und Rugland begann entill emporgurichten gegen bas ihm täglich näher ruckende Beind

#### \$. 56.

#### Urfachen bes Rrieges mit Rufland.

Rufland zwar hatte feinen besonderen Rechtsgrund zum rieg wider Rapoleon, und war auch wenig geeignet zur Bers etung ber allgemeinen Cache. Das Migvergnugen gegen ranfreich über bie Ausnahme Broby's von ben, Deftreich Biener-Frieden abgepreften, Abtretungen an Rufland mar imber begründet, als die Beschwerben Frankreichs über ben nur ffig erfüllten Bundestraftat. Bas fobann Franfreich weiter orgenommen, mar jum Theil ausbrudlich von Rugland gewährt orden, wie die Usurpation der pprenäischen Salbinfel, theils eftund es in Rechtsverlezungen, wofür Frantreich nicht eben bem ut flischen Raifer Rede zu ftehen hatte. Auch war namentlich er zufällige Umftanb, daß unter ben Provingen, welche mit ranfreich burch eine allgemeine Maagregel vereint worben, auch ze land bes mit bem ruffifchen Raifer vermandten Berge von Olbenburg fich befunden, feine Urfache jum welts erwustenden Rrieg; fo wenig ale bie Bertheibigung bes nur erfonlicher Berhältniffe willen beschütten Bergogs von )Ibenburg ein Beweis bes Gifere für's allgemeine Recht. nd wenn Napoleon dem Raifer Alexander volle Freiheit wider . ürfen und Perfer gemahrte, warum hatte nicht auch biefer nem diefelbe Freiheit wider Sollander und Teutsche geahren follen? Beiter fonnte gwar die Bergrößerung bes Bergthums Warfchau ber ruffifchen Regierung unangenehm und Denklich fenn; aber ba biefelbe im Rrieg von 1809 felbstihatig tau beigetragen, worüber mochte fie fich beklagen? - blieb alfo os ber Punkt bes Sanbels ober bes Continentalfnftems brig, welchem fortwährend zu bienen Rufland fich weigerte. ber bas außere Recht mar hier auf Rapoleon's Seite; g fcon im Frieden von Tilfit, und bestimmter noch in nache Igenden Berträgen, Rufland hier gemeine Sache mit ihm gegen ngland ju machen fich anedrucklich verpflichtet hatte. Und cht ber weltburgerlichen Intereffen, fondern blos feiner ·fondern Intereffen willen ging es wieder ab vom Bertrag

und verstattete dem Handel eine größere Freiheit 1). Fra reich's Beschwerden barüber schienen nicht grundlos, da sie einen bestimmten Bertrag sich stügten; obschon die allgeme Behauptungen, welche der Herzog von Bassano (Mart) französischen Senat über das Seerecht vortrug?), im Reines französischen Staatsmannes sast lächerlich klangen; in keine Staat frecher als Frankreich die Seefreiheit verlett ha so oft die Kräste es ihm erlaubten, und indem der tat von Utrecht, auf welchen man sich mit mancheln! drehung seines Inhalts berief, ein allgemeines Recht wstatuiren wollte noch konnte.

Die Berhandlungen über diese Dinge wurden seit 1810; schen beiden Großmächten gepflogen. Sie wurden abmälig krer, und Europa, bessen Interessen dabei nur Borwanicht aber eigentliches Motiv waren, betrachtete den kommentieg als den Entscheidungskamps über den Besiz, nicht i die Freiheit der Welt. Unermesslich waren die Rüssungsbeiden Gewaltigen; und wenn Rapoleon es dahin bruds der größere Theil Europa's mit ihm verbündet stußland in's Feld zog; so ist der Triumph Ruslands, Ausdruck einer noch überwiegendern Kraftfülle, für unseres Etheils Zukunst von drohender Bedeutung.

### **S.** 57.

## Rüftungen und Bündniffe.

Schon seit dem Anfang des Jahres 1811 hatte Alexander theils in den Oftsee-Provinzen, theils der Warsch au'schen Grenze starke Heermassen gesamt unter dem Borwand, dort des noch fortdauernden en Krieges, hier des zu hindernden Schleichhandels. Roch eine zahlreiche innere Reichswache, angeblich zu demselben kerrichtet, und noch in demselben Jahre de eine eilige And von 130,000 Mann verordnet. Zugleich suchte Ruslaut den Frieden mit der Pforte, und brachte ihn, troz der ist

<sup>1)</sup> Utas vom 10. Dez. 1810,

<sup>2) 1812. 10.</sup> Märj.

<sup>3)</sup> Cept. 1811,

Schen Gegenbemühungen, endlich glücklich gu Stande 1). Die heere, ie bisher in ber Molbau 'und Ballachei gestritten, mandten sich ach Polen. Als aber die frangofischen Beerschaaren fich heranfalgten, murben neue Anshebungen vollzogen 2), brei Reserves beere gebilbet, und unevmegliche Bertheibigungsanftalten auf allen auptpuntten ber Gefahr getroffen. Zugleich näherte man sich England und fuchte ben Bund mit Schweben.

Diefes lezte Reich, von Rapoleon gang als Bafallenreich ehandelt, trug seine Retten mit wenig verhaltenem Unmuth. Durch strenge Beobachtung bes Continentalspftems, worauf Franteich unnachsichtlich bestund, mußte bas Reich völlig verarmen, nd fchmerglich brannte bie Bunde ber Logreigung Finnlands. Edwebische Matrofen mußten auf Frankreiche Flotten bienen, nd dieses forberte sogar die Zulaffung frangofischer Zollbedienten t Gothenburg. Bei Unnaherung bes ruffifchen Rrieges ib Napoleon Schweben jur Errichtung eines nordischen Bunes mit Danemart und Warfchau, fpater ju einem Rriegs. und mit Frankreich ein, und ließ, als man unbefriedigend ants portete, ein frangofisches heer ploglich in Schwedisch-Poms tern einfallen 3). Die schwedischen Truppen in biesem Lande purben entwaffnet und gefangen nach Frankreich gesendet. Die forberung bes Rriegebundes, und unter ben harteften Bebinungen, murbe erneuert. Schwantenbe Berheißungen wegen dommerns und wegen Finnlands follten gur Unnahme beimmen. Aber Schweben erflarte ohne Rudhalt, bag, nachem Frankreichs Politik ihm ben Berluft Finnlands jugezogen, 3 fich nur berjenigen Macht verbunden murbe, welche ihm gur irmerbung Normegens, als bes einzig entsprechenden Erfages, erhelfen wolle. Eine allerdings naive Erklärung , gleich als sare jene Dacht bie im Recht befindliche, welche gur Beraus ung Danemarte bie Sand bote! - Rugland that es fofort, nd fo tam insgeheim ein Bundnif mit Schweden 1) ju Stande, selches spater bei einer perfonlichen Busammentunft bes Raifers nit dem Kronprinzen zu Abo 5) noch enger gefnupft ward.

<sup>1) 28.</sup> Mai. 1812. (f. oben §. 51.)

<sup>2) 1812.</sup> Apr.

<sup>3) 1812.</sup> Jan. u. Febr. 4) 1812. 24. Marg.

<sup>5) 30.</sup> Aug.

And England, gegen welches ber Krieg ber That nach aufgehi hatte, sobald die Bolten in Sud - Westen aufzogen, solos Derebro Bundniß mit Angland und mit Schweben'); u ber Jorn. des Kaisers Alexander gegen Rapoleon verschmahte ich ben Bund mit den spanischen Cortes nicht.

Dagegen bot Rapoleon bie ungeheure Rraft feines Rich auf jum Krieg wider Rugland. Schon die Rrieger feiner ! mittelbar eigenen Beere, bie in frangofifcher, it alifat illvrifcher, hollandifcher und teutscher (felbft auch fpanifcher und portugiefifcher) Bunge vebeten, bild unübersehbare Streitmaffen. Aber bagu tamen noch bie it voller, welche gleichfalls aus Stalien, bann gang worms and Teutschland, auch aus ber freien Schweiz und Danemart feinen Fahnen queilten, ober bie rudwarts gelig Länder befegten. Bom Rheinbund allein zogen über 100A teutsche Manner, ale Rriegefnechte Rapoleon's, in ben Rut Die Schweizer gaben 12,000 Mann in frangofischen Golb. eifrigsten aber maffneten bie Polen für Rapoleon, obiche fcmer- bas Joch seiner Herrschaft fühlten, und burch bu! glaublichsten Opfer und Anstrengungen noch nicht seine Ge fucht fattigten. Aber er verfundete ihnen die Bieberherich ihrer Nationalität, und entfesselte ihren Rachedurst gegen Unterbruder ihres Baterlandes. Sechzig taufend Polen, wam 18,000 Reiter, jogen gegen Rugland, und boch ftritten noch 124 ihrer Landsleute in Spanien. Alle Baffenfahigen erhobn i freudig. Die meiften Offiziere bienten ohne Gold, Jung um! - Reich und Urm, Mann und Frau opferten willig Rraft " Babe. Wenn diese Allianz naturlich war (die Theilung Poll trug foldje Früchte), fo erstaunte man besto mehr, auch Pril Ben und Deftreich mit in bem Riefenbund gu feben wiber M land. 3mar Preufen, überfcmemmt von frangofichen bent bie auch die Oberfestungen noch immer besezt hielten, abid und ohnmachtig , hatte teinen eigenen Billen ; es mußt " Bertrag schließen, wornach es 20,000 feiner Rrieger als it

<sup>1) 1812. 24.</sup> März. 2) 30. Aug. 3) 18 Sm.

<sup>4)</sup> Geschlossen ju Beliti Luti, 8. Juli 1812. (f. oben §. 38.)

uppen gegen Rußland zu senden versprach, und dagegen die erheistung einiger Gebietsvergrößerung auf Untosten des besiegten undes erhielt. Aber auch Destreich schloß ähnlichen Berge 3. 30,000 Mann östreichischer Truppen sollten wider Rustend fämpfen, eine angemessene Gebietsvergrößerung der Lohn pn, und, salls auch das Königreich Polen wieder hergestellt pn würde, gleichwohl Gallizien im Bestze Destreichs bleiben, ver doch nur tauschweis gegen Illyrien ein Theil desselben abetreten werden.

Und als nun von so vielen Seiten her die Bewassneten her izogen, und eine Masse von 500,000 Streitern sich Ruslands renze näherte, ward noch in Frankreich selbst eine Rational iliz für die innere Sicherheit, wie der Kriegsminister Clarke m Senat erklärte ), gebildet, welche die ganze wassensähige dannschaft der Nation als dienstpslichtig in Anspruch nahm. In ei Klassen oder Banne getheilt, wovon die erste alle Männer m 20. bis zum 26., die zweite die bis zum vierzigsten, die dritte blich bis zum 60. Jahre begriff, war diese Miliz, die erste zum ätigen Dienst, die beiden andern zur Reserve ausgeboten. Doch ollte man, obsichon die erste Klasse allein schon 600,000 Mann thalte, für's erste nur 100 Cohorten, jede zu 1000 Mann und Ergänzungs-Cohorten bilden. Reben ihnen versicherten die der unseription zuwachsenden Jünglinge dem Heere auf dem Kriegspauplaze die nöthige Ergänzung.

### §. 58.

Der Rrieg. Napoleons Gingug in Mostau.

Schon war Rapoleon selbst zum "großen heere" gereist. Dresden empfing er ben Besuch ber Monarchen von Deste ich und von Preußen in und die Auswartung der Basallenseiten seines Reiches. Der rufsische Gesandte, Fürk Lurakin, fand sich noch in Paris, hatte aber bereits wiederholt seine asse verlangt. Bon Thorn aus übersandte sie ihm Maret 5), dem er ihn bedeutete, der Kaiser achte das Berlangen derselben seine Kriegserklärung. Seiner eigenen seierlichen Erklärung

<sup>1) 24.</sup> gebr. 1812.

<sup>2) 14.</sup> Marg.

<sup>3) 10.</sup> März 1912.

<sup>4)</sup> Mai 1812.

<sup>5) 12.</sup> Jun.

jedoch ging noch die Zusammenberufung eines allgemein Reichstags der polnischen Ration voraus, welche Pradt, Erzb. von Mecheln, Napoleons Sesandter in Kischau, einleitete. Die erschienenen Abgeordneten erstämissischen die Wiederherstellung des Königreiches aus. Ein zage früher? hatte Rapoleon, von seinem Hauptquarin Wilsowisty aus, die Eröffnung des "zweiten polnischen Strieges" verfündet, und war über den Riemen gegange Die Erklärung der General-Conföderation bestätigte er im gemeinen, jedoch mit Ausnahme Galliziens, als welchelt reich verbleiben sollte.

Die hatte die Welt ein Beer gesehen, an physischer m ralischer Rraft fo gewaltig als jenes, bas Rapoleon i verhängnifvollen russischen Rrieg führte 1). Aus ber 3um gahlung ber einzelnen Beermaffen, beren eilf in bie Golut rudten, unaufhörliche Ergangungen an fich ziehend, ergit eine Summe von mehr als 575,000 Kriegern mit 1200 Ra welchen an 300,000 Ruffen, in mehrere haupt. und 34 heere getheilt, mit einer gleich großen Angahl bewaffnetn! wehren und Freiwilliger, entgegenstunden. Bei Rowne Napoleon mit bem Gewaltshaufen, mehr als 200,000 \$ start, an brei Puntten über ben Riemen 5), mahrend ! bonald mit dem linken Rlugel, welchen bie Preugen ficht schlossen, dasselbe mit etwa 40,000 bei Tilfit that, jur 96 aber hieronymus Bonaparte mit 100,000 Dam ! Grobno und Nomogorob feine Schritte lentte, und af äuferften rechten Alügel ber Fürft Schwarzenberg mit bal reichern und einem Theil ber Gachfen, etwa 50,000 \$ ftart, von bem Bug gegen Dobolien brang. Sest erft et Raifer Alexander feierlich den Rrieg an Frantreich ), gelb

<sup>1) 28.</sup> Jun.

<sup>2) 22.</sup> Jun.

<sup>3) 23</sup> 

<sup>4)</sup> Pgl. des vortrefflichen, der Belt leider allzufrube entriffent Lieben ftein: der Krieg Rapoleons gegen Rußland in den Jahrn und 1813. Frankfurt 1819.

<sup>5) 22 - 25,</sup> Jun.

<sup>6) 25.</sup> Jun.

nicht zu enben, fo lange noch ein feindlicher Streiter auf flands Boden ftunde.

Aber gegen die überlegene, täglich fich noch verstärkende Macht infreiche, meift aus trefflich geübten, und wenn (bie Polen Bgenommen) nicht von Baterlandsliebe, boch von folbatischem ifte burchwehten Streitern bestehend, unter ben tapfersten, siegvohnten Führern, ben größten Rriegemeister vielleicht aller ten an ber Spize, tonnte Rugland fein Seil nur in einem thifchen Bertheidigungssinftem finden. Bermeidung ber offenen bichlacht, Rudzug in Die unermegliche Wildnif, Ermubung Feindes durch den fleinen Rrieg, Berftorung ber Stabte, rfer und Borrathe, um ben, bes Obdachs und ber Erhaltungsttel Beraubten, ohne schnellen Entscheidungstampf, und je iter er vorructe besto sicherer, burch die unvermeidliche Roth b durch bie Naturfraft zu verderben - bas mar ber mohlednete, wenn auch nicht gleich anfangs in voller Ausbehnung griffene, boch mit bem lauf bes Rrieges felbst fich mehr und hr entwidelnde Plan ber ruffifchen Rriegshäupter, welcher, enn bie Natur fich mit ihnen wirklich verband, und wenn tuhne Feind vermeffen ihren Schreden trozte, ihnen allerbings lichen Sieg verhieß.

Beides geschah. Rapoleon, rasch vordringend, ohne uptschlacht, welcher die Russen auswichen, doch in einzelnen efechten siegreich, kam nach Wilna, nach Witepsk, nach molensk?). Die Russen zogen einerseits sich an die Düna rück, anderseits an den Onepr, dann über diesen Fluß gegen bedrohte Hauptstadt Moskau. Die beiden Flügel des Franscheeres hielten mit dem Gewaltshausen nicht weiter Schritt, her schon jezt die Lage Rapoleons dedenklich ward. Inssen erlag Smolensk, nachdem die französischen und italischen gionen seine Wälle vergebens bestürmt hatten, dem Heroismus r Polens. Die Russen, weichend, stecken die Stadt in ammen. Dasselbe thaten sie bei Balontina, Dorogobusch, diasma und Gzatsk.). Bei Borodino endlich stunden sie. utusow hatte (an der Stelle von Barclay de Tolly) den

<sup>1) 28.</sup> Juu.

<sup>2) 17.</sup> Aug.

<sup>3) 17. 18.</sup> Hug.

<sup>4) 19, 26. 29,</sup> Hug. 1. Gept.

Oberbesehl übernommen. Die Ehre bes Reiche schien ein Schlie zu fordern zur Nettung der Hauptstadt; also ward sie gestimm Um fünf und zwanzig tausend Menschen auf jeder Sein inm in diesem schrecklichen Morden au der Mostwa<sup>1</sup>). Die bin gingen hierauf zurud, und Napoleon zog als Siegn in alte Metropole des Mostowitischen Reiches und in die christig Burg der Czaaren (den Kreml) ein <sup>2</sup>).

# Renntes Rapitel.

Bon bem Brande Mostau's bis zum zweiten Pame frieden und jur Stiftung ber beiligen Allian?

### S. 1.

Brand von Mosfau. Rückzug und Untergang des großen Hoeres.

Rapoleon, fonst gewohnt beim Gingug in eroberte b ftabte bie entgegenkommenden Suldigungen eines bewunde ober um Schonung bittenben Bolfes und ber Autoeitaten #1 pfangen, erstaunte über bie Tobesftille Dos fan's. In! Fuftritt ber Beerschaaren hallte schauerlich wieder in den wiid Strafen ber großen Stadt, und einzelne Rauchfäulen, entfernten Quartieren aufstiegen, weissagten Unglud. Balt , hullte fich, jum Erftarren bes Raifers, Die entfegliche # anfalt eines barbarifchen und fanatifirten Feindes. Die mit fehliche Stadt, mit allen Dentmalen ber Bergangenheiten, ihren feit Jahrhunderten gehäuften Reichthumern, Die Bolu von 350,000 Menfchen, bas unermegliche Borratishan! Lebens - und Rriegsbebarf und taufenbfachen Gememitte ward burch den Befehl ber Kriegshäupter und ben Gifa! Statthalters, Roftophidin, ben Flammen überliefert, afi ben Siegern teine Ruheftatte, feine Erquidung, fein Stipf bes weitern Boranichreitens werbe. Die Ginwohner, bem fet

<sup>1) 7.</sup> Gept.

<sup>2) 15.</sup> Gept.

<sup>3)</sup> Bom 15. Gept. 1812 bis 1815.

Beschluß sich (aus Gehorsam ober aus Feindeschaß?) 20, verließen sie mit den in Eile zu rettenden Sabseligkeiten die 5t. Wenige Tausende blieben zurüt, und schürten zum Theil, ret mit den hiezu losgelassenen Verbrechern, die an hundert hundert Stellen auslodernde Glut. Bald wogte weithin in Straßen ein unendliches Rauch, und Flammenmeer, welches, am zweiten Tag sich ein wüthender Sturm sich erhob, vier stheile der prächtigen Stadt, mit unermeßlichen Vorräthen und äzen in Asche legte. Rapoleon, selbst im Kreml von dem chreitenden Brande bedroht, sich voll Entsezens und nicht: Gefahr nach einem benachbarten kaiserlichen Lustschloß, und gab, als endlich die Flammen ausgetobet, die noch übrig geseinen Quartiere sammt den rauchenden Schutthausen einer tägigen Plünderung.

Also sah der Raiser die heiß ersehnte Siegesfrucht im Augen, da er sie erhaschte, sich entrissen. Der Plan des Feldzugs vereitelt. Mostau bot keinen Stüzpunkt zu ferneren Unternungen, keine Erhaltungsquelle für ein Winterlager mehr dar; durch Berbrennung der Hauptstadt hatten die Russen den schluß kund gethan zur verzweislungsvollken Vertheidigung Keiches. Doch auch dieses Reich ward erschüttert durch den ten Schlag; und Napoleon, wenn er vor Einbruch des nters sein, noch immer den Russen überlegenes, heer zurück in sichere Stellung führte, mochte im nächsten Frühling mit

th gestärktet Macht hervorbrechen zur Erdrückung seines Feins Aber ein Rückzug schien dem Stolzen schimpslich, und er te, von der Hauptstadt aus unterhandelnd, den gebeugten zuer desto leichter zum Frieden zu bewegen. Kaiser Alexander ich, den Feind listig hinhaltend, verwarf endlich alle Friedenstäge; und jezt erst, nuumehr zu spät, entschloß sich Napoleon wückzug 1).

Schon nahte ber Winter mit seinen Schrecken und seinem ingel. Rutusow, bei Kaluga gelagert, verstärkte indessen ch bie aus bem Innern herbeiströmenden Schaaren tagtäglich ie Macht; und von der türkischen Grenze eilte Udmiral

<sup>1) 19.</sup> Dft.

Tschitschagow mit dem Heere heran, welches durch ben gint geschlossenen Frieden mit der Pforte ') alldort entbehrlich we den. Auch im Rorden wandte Wittgenstein's her in it land, durch frische Truppen aus Finnland verstärft, is Schritt wieder vorwärts, befreite Riga 2), welches die hie gen und Franzosen eingeschlossen, trieb den Feind über Düna zuruck 3), und näherte sich über Polocz und Witt dem Schauplaz des Hauptkampses.

Rapoleon, unter so traurigen Borbebeutungen um andern Buflucht beraubt, trat ben Rückzug an auf beife Wegen, von wannen er gefommen, burch lauter unwinde und nad, ber bereits erlittenen Kriegsverwüftung vollent lofes land. Mit noch 120,000 Streitern und einer und baren Reihe Bagen, boch bereits vom Mangel an lebente geangftigt, verließ er Dostau. Richt langer leuchtete be & feines Gludes. Biederholte Unfalle, wie jener bei Zarutin' allmo Murat vau Bennig fen empfinblich gefchlagen bann bei Maloj : Jaroslamez und bei Wiasma, wit Eugen und Davoust gegen Dottorow und Milen mitsch unglücklich tampften, u. m. a. 5) brachen bat und die Ordnung bes Heeres; die ungewöhnlich fruh mit eintretende Winterfalte aber vollendete beffelben Roth. Rab! Ben Berluften an Menschen und Beergerath marb enblich El lenst erreicht 6). Aber hier war bes Bleibens nicht. ! ichon brohten Wittgenftein und Tichitich agow, jem! Rorden, diefer von Guden heraneilend, durch ihre Bering auf bem Beerweg ber Franten biefen allen Ruckzug abmidnet Huch Rutu fow, mit bem Sauptheer, rudte-unaufhaltsamit Gegen ibn richtete Rapoleon bei Rrasnoi 7 einen gemil Angriff, und erfuhr neuen Berluft, noch größeren aber at genden Tage Rey, welcher ben Rachtrab bes unglidie heeres führte ).

Die Trummer beffelben richteten jest gegen bie Berepil

<sup>1)</sup> S. oben Rap. VIII. §. 51.

<sup>4) 18</sup> Oft.

<sup>2) 19.</sup> Sept. 5) 24. Oft. u. 3. Mm.

<sup>3) 19.</sup> **Oft.** 6) 10. Nov.

<sup>7) 17.</sup> Nov.

<sup>8) 18.</sup> Nov.

eilenden Schritt. Die Marschälle Victor und Dubinot bem polnischen General Dombrowsty kamen mit höchst mumener Berstärkung ihnen entgegen. Gleichwohl waren die des Uebergangs über den traurigen Fluß dauerwoll durch borte Noth und namenlosen Berlust an Menschen und Gut. e nicht Tschitsch agow's Marsch durch Schwarzen g's Bewegungen in etwas aufgehalten worden, hätte er i Tage früher mit Wittgenstein sich vereint (es gesh erst am 28. Nov.), und hätte Kutusow etwas nachdrückred bie Fliehenden gedrängt, so hätte Bernichtung ihr Loos mögen. Einem Rapoleon wäre unter umgewandten Umsben nicht Einer entronnen.

Bon ben leichenvollen Ufern ber Beregyna bis nach Wilna. bie vollste Auflösung der Charafter des Ruckugs. Napos n felbst, die hoffnungelosigfeit ber Lage einsehend, hatte gu torgony bas heer verlaffen 2). Mit ein paar Bertrauten er auf einem Schlitten voraus nach Wilna, und von ba a Barfchau, Dresben und Maing nach Paris, ben prbefehl über bas weiland große heer bem Ronig von Reapel rlaffend. Aber so wenig Kriegszucht als Muth herrschte pr in ben burch bie entsezliche Roth emporten Saufen. Rein jehl, tein Rriegsgesez mehr ward geachtet. Jeber bachte nur h auf eigene Rettung. Benigen gelang fie; ber graflichfte nger, ber harteste Frost und bie nimmer ruhenden Langen ber saden rieben Tag für Tag gange Schaaren auf. ren sich ohne Widerstand gefangen. Raum der Ueberrest ber irben noch behielt eine folbatische Haltung. Berftreut, vhne affen und Gepad, leichenahnlich tamen die elenden Ueberrefte ftolgen heeres in Wilna, und von ba eilig weiter fliebend Riemen an 3). Richt eine Ranone, nicht einen Bagen ichten fie über biefen Fluß zurud. Man fagt , bag am Anfange 3 nächsten Jahres 300,000 menschliche Leichname, und 150,000 ite Pferbe auf rusisichem Boben verbrannt murben.

<sup>1) 26 - 28.</sup> Nov.

#### **§.** 2.

#### General Dort. Die Erhebung Preugent.

Aber bie moralischen und politischen Wirkungen foldelt glads waren für Rapoleon weit verberblicher als all Bil Leicht hatte Kranfreich mit feinen Bunbeslanbern nen b ben , burch bie Dacht bes Rorbwindes mehr als die bei On flegenden Ruffen entgegen stellen mogen. Aber bie angebid Schwächung bes Weltterannen flögte ben unterbruchten En den Muth und Die hoffnung der Gelbitbefreiung ein. veran ging Dreußen, bas am tiefften gebengte; jebe i burch Gelbstentschluß feiner Regierung, sonbern burch bit ! herzige Bagestud einiger Helben auf so ruhmverheifent ! geführt. Der General von nort, Anführer bes profit Silfsheeres, folog, ohne Bollmacht, auf ber Dofchung'it Duble ) eine Capitulation mit bem Bittgeuftein ichn wodurch der von ihm besegte Caubstrich zwischen De meil Tilsit für neutral erklart, ben Ruffen jedoch ber Da burdy benselben gewährt warb. Gleich barauf 2) verließ & Maffenbach ben frangofischen Darschall Dacbonald, beffen Befehlen er ftand, und schloß fich dem 9 pre'fon an. Europa frohlockte über diese That, gegen welche jebel König von Preußen ein friegsgerichtliches Berfahren and Indeffen verließ er felbft, die begeisterte Stimme feites # mahrnehmend, bas von den Frangofen befegte Berling! ging nach bem freiern Breslau, von wo aus er - mil Baterland in Gefahr fen - Die ftreitbare Dannschaft bei ches in die Waffen rief. Nicht als Befehl, welchem mi Rolgfamteit mare zu Theil geworden, mohl aber als Erlat niß zum längst ersehnten, als Ermunterung um lagi geheimer Berbindung tugendhafter Patrioten vorbereiteten fich Aufftand wirkte ber Aufruf. Und es fand eine Erhebung Bolfes ftatt, an Feuer und hingebung und erstaunliche & entwickelung ben glanzenbften Beifpielen in ber Geschichte ja mohl allen vorangehend an Allgemeinheit bet Gi

<sup>1) 30.</sup> Des.

an klarer Erkenntnig bes Kampfpreises. Es galt hier vol-Bernichtung, wenn man besiegt ward, glorreiche Wiederherung bes Baterlandes und Weltbefreiung, wenn man fiegte: r nicht einsieht, mas bie - freilich nur eblern Bolfern einorne - Begeisterung für ibeale Zwecke vermag, und wie unenbe Die Rraftfulle ift, Die and moralischen Antrieben, aus tier, felbfteigener Bewegung fich entfaltet; wem ber Ber fam als Erklärungsgrund gilt für alle die Wunder ber Tapfer-, wollbracht von Mannern des Friedens, vollbracht felbst. 1 Greisen und Weibern, für bas freudige Opfer aller Lebenser wie bes Lebens felbst, für die Auflöfung aller Gefühle bas eine bes Siegesburftes: - ber betrachtet Bolfer wie mmen von Drath Duppen, einzig bewegt burch bes Lenkers nd , und erflart fich felbst erftorben für jeden höhern Schwung. rselbe verschmaht bann auch die Pflege der eblern Menschentur, welcher allein die von ihm verkannte moralische Kraft quillt, er scheut bie Freiheit als bem Pringip bes Behorfams ntrag thuend, und die Aufflarung, weil Freiheiteluft erweckend, weiß nur von Schnibigfeiten, nichts von ben Rechten ber ifer , und weiht ihren helbenmuthigften Auftrengungen , als fer Schuldzahlung, weber Achtung noch Dank.

### **§**. 3.

#### Der Bund von Ralisch.

Für ben unermeßlichen Verlust in Rußland blieb Ersaz noch iglich. Der Abfall Preußens aber war entscheidenb. Witten stein und Tschitschagew drangen jezt kühner voran, und ward den Franzosen der eiligste Rückzug vom Riemen bis ater die Weichsel, hinter die Oder — ja an die Elbe und a ale nöthig. Bergebens eilten die Sachsen unter Reynier, ich die Baiern von dem rechten Flügel herbei, vergebens rordnete Pontiatowsky zu Warschau einen allgemeinen usstand der Polen. Der Rückzug der Destreicher unter chwarzenberg nach Gallizien und, hiedurch erleichtert, das inelle Bordringen der Russen, vereitelten diesen Plan. Schon n 6. Februar zog Miloradowitsch in Warschau ein, und

Binzingerobe schlug wenige Tage später 1) die Sachsen Kalisch, worauf der Rückzug über die Oder, unter sont rend unglücklichen Gefechten statt fand. Der Biceking i Italien, welcher in Posen an Murats Stelle den Oberts übernommen 2), konnte mit seiner Handvoll Tapfern dem En nicht Einhalt thun. Er zog bis an die Elbe zurück, wo er mit den ihm aus Italien durch Südteutschland unter Enier zu hilfe eilenden Schaaren sich vereinigte 3).

Schon hatte ber preußische Krieg begonnen und wa Folge bes betäubend schnellen Umschwungs fast alles brau burgische Land vom Feinde befreit. In Berlin zog schon 5. März Fürst Repnin unter dem Jubel des Bolkes ein. A zuwor war zu Kalisch zwischen Rußland und Preußen Schuz und Truzdündniß geschlossen ), und die Wiederheisung der 1806 bestandenen Macht dem lezten verheißen wed Die förmliche Kriegserklärung an Frankreich erfolgte am 16 Kin und nebst dem rachedürstenden Heer erhob sich wundrschie begeisterte Landwehr und der für Nothsälle bereitete Landsm

Jezt ergoß sich ber Strom über Sach sen. Winzingere besetzte Dresben, Blücher nahm ben 1807 abgetretenen Sbusser Kreis wieder für Preußen in Bestz 3), und es ward könig von Sachsen aufgefordert, dem Bund wider Franke beizutreten. Aber einerseits die Berpflichtung gegen den Rhitbund und den Kaiser Napoleon, anderseits das Berhälm zu Destreich, mit welchem bereits eine Unterhandlung weröffnet worden, machte die unbedingte Willsahrung unmöglid Ein düsteres Berhängniß lag über dem unschuldigen Reich.

Inzwischen war von Kalisch aus eine russische preußische Kärung 6) an die Teutschen ergangen, worin — wiewei unter rednerischen Blumen eine bequeme Unbestimmtheit wahrend boch immer mit klaren Worten — die Wiedergeburt eint ehrwürdigen Reiches, und eine dem ureigenen Geist det teutschen Bolkes gemäße, zumal dessen Einheit befestigende Berfassung verheißen ward. Gelockt durch so schmeichelnde In

<sup>1) 13.</sup> Febr. 1813.

<sup>2) 26</sup> Jan.

<sup>3)</sup> März.

<sup>4) 28.</sup> gebr.

<sup>5) 27.</sup> März,

<sup>6) 25.</sup> März.

ten tausend und tausend Jünglinge und Männer aus allen auen Teutschlands herbei, die würdige Wiedergeburt des geliebten rterlandes mit ihrem Herzblut zu erstreiten. Es war eine ione, poetische Zeit! — Freiheits-Träume entzückten weithint wölfer; brohende Bewegungen wider Frankreich entstunden in Kändern zwischen Elbe und Rhein; in Hamburg entstund sener Ausstand, und Tettenborn, an der Spize einer russischen riegsschaar, besezte die reiche Stadt. Schon hatte Medlenstrg von dem Rheinbund sich losgesagt; die nahende Ausschungs wiedernatürlichen Baues ward in täglich sich mehrenden Zeichen nd; die Proklamation von Kalisch sprach sie — zwar anmaßend, ch mit begründeter Zuversicht — aus.

#### S. 4.

ene Siege Rapoleon's. Unterhandlungen in Dresben. Schweben und Deftreich wider Frankreich.

Indessen hatte Raiser Rapoleon neue, furchtbare Streitaffen gefammelt. Rach feiner Rückfunft in Paris ward bem enat vorgeschlagen 1), außer ber bereits aufgerufenen Conscripon von 1813, noch weitere 350,000 Mann, theils von ben ationalgarden, theils von ben früheren Conscriptionen, und eils von ber nachstfolgenden in die Rriegelager ju fenden; ber enat aber, in Anbetracht ber burch ben Abfall bes Generals ort entstandenen Lude, erhöhte noch die geforderte Summe um eitere 50,000 Streiter. Als aber bie preugische Rriegeerflarung folgte, rief ein neues Genatusconsult abermals 180,000 Mann bie Waffen. Auf 800,000 Mann follten bie Beere Frankreichs - ohne die Truppen im Innern - gebracht werden. Bur Beeitung fo ungeheurer Ruftungen wurden 1150 Millionen Franken r ben Dienst bee Jahres geforbert, und beinebens ber Burgerfinn ver die Ergebenheit und Schmeichelei zu freiwilligen Baben aller rt ermuntert. Sochfahrende und trozige Verfundungen verstärtten m Eindruck folcher Anstalten im Innland und Mustand.

Im Maimonat begann ber erneute, verhängnifreiche Riefenimpf. Bei Lugen (ober Großgörschen) erstritt Napoleon igen die vereinte ruffisch-preußische Macht einen blutigen

<sup>1) 1813, 10.</sup> Jänner.

v. Rotted Geich. 9r. 8b.

Sieg 1), in beffen Kolge Dresben wieder eingenommen und ti Ronig von Sachfen zur Erneuerung feines Bunbes mit Frantmi vermocht warb. 3mei weitere Siege, bei Baugen und Bn fchen 2), gaben bie Laufig in Napoleon's Sanbe; bie Bein beten wichen nach Schlesien, bie Frangofen brangen bie Bit lau. Im Norden aber nahmen fie Samburg wieder. En Bif stillstand ), ju Deifch wig geschlossen, unterbrach jent 21/2 Monat bas schreckliche Kampfgewühl.

Diese Siege Napoleon's jedoch hatten ben Glang feiner frib Triumphe nicht. Gie murben schwerer erfauft, gemahrten wenig Siegeszeichen und unentscheibenbe Früchte. Em m Geift, dieg erkannte er wohl , wehte jegt in den Rampfreihm in Reinde, por allen der Preufen.

Während des Waffenstillstandes mard ein Friedenscongn au Prag eröffnet, blieb jedoch ohne Erfolg. Deftreib, " ber Rolle bes Berbundeten Rapoleon's ju jener bes Bernit lere übergegangen, erklarte fich jezt - ale Reinb '). Tage von Marengo, Ulm, Aufterlig, Edmühl und Bagt Schienen Rache ju fordern, und die Staatstunft bleibt ber & Lienverbindung fremd. Teutschland und halb Europa frohle über ben Entschluß bes öftreichischen Raifers. Dreimal hun taufend Bewaffnete mehr erschienen jezt auf dem Rampfpla

Schon früher mar auch Schweben auf bemfelben erfchia Rachdem es die endliche Zuficherung wegen Rormegens erhal fchloß es mit England einen Rriegsbund und fandte ein pach Pommern 5). Der Kronpring, Rarl Johann, felbst an beffen Spige, und übernahm später ben Oberbefehl i bas gefammte Rordheer. Gin neues Bundnif, welche Danemart mit Frankreich fchloß , wog bie fchwebifche nicht auf.

Biele besondere Verträge zwischen den einzelnen Verbund unter fich, und befonders mit England, regelten und befeue bie Theilnahme am großen Kampf. Das englische Gold 1 minder als der prenfische Muth, als Ruglands Zorn und ! reichs flug gelenkte Macht, beforderte ben Triumph. Der "b

<sup>1) 2.</sup> Mai.

<sup>2) 20.</sup> u. 21. Mai. . . . . . 3) 4. Juni.

<sup>4) 19.</sup> Aug.

<sup>5)</sup> April und Mai.

<sup>6) 10.</sup> Juli.

ge Krieg" begann also für die große Sache der Weltbefreiung, 18 die aufgestellten Heermassen erschienen auch start genug, eine Belt zu befreien oder zu erdrücken. Un 800,000 Bewassneter urben auf der ungeheuren Linie von der Ostsee bis nach Italien ex französischen Macht gegenüber aufgestellt; diese aber zählte ohl 500,000 Streiter.

Bei solcher Unermeßlichkeit, bei so unerhörter Berschwendung on Kräften und Blut, kann unfer Blick nur auf den hauptmozenten des großen Kampfes ruhen. Die unzähligen denkwurdien Einzelheiten, die vielen unsterblichen Thaten des heiligen brieges, erfordern ihren eigenen Geschichtschreiber.

### §. 5.

Noch einmal traf Napoleon mit trefflich geführtem Schlag eine übermachtigen Reinde. Dieselben unter Schmarzenberg's Führung, mit großen Maffen aus Bohmen hervorbrechend, rangen vor Drosben, und erlitten allbort burch bie fchnell vere inte Rriegsmacht bes Raifers eine empfindliche Nieberlage 1). 3wölf taufend Destreicher geriethen in Gefangenschaft. In Diefer Schlacht empfieng auch Moreau Die Tobesmunde. Auf Ginabung Raif. Alexander's hatte biefer große, von Rapoleon chwer beleidigte Felbherr, feinen Bufluchtsort in Rorbamerifa verlaffen, um als Generallieutenant bes ruffifchen Raifers bem Rriegszug miber ben Weitgefürchteten beizumohnen. Gemiß toftete es fein ebles Gemuth einen harten Rampf, ehe er fich zur Theilnahme -entschloß an einem Krieg gegen Frankreich. Unter ben Kahnen ber Coalition mar feine Stelle; nicht. Auch mar es fast Rleinmuth, ber jene bewog, ihn als Führer herbeizurufen. Ein schmerzhafter Tod machte seiner, jedenfalls peinlichen Stellung ein Enbe.

Rach diesem lezten Kächeln des Glücks ersuhr Rapoleon bessen nunmehr entschiedene und beharrliche Ungunst. Schon gleichzeitig mit der Oresbner-Schlacht hatte Blücher an der Razbach in Schlesien 2) einen großen Sieg gegen Machp-

<sup>1) 26, 27.</sup> Aug.

nalb errungen; 18,000 Gefangene und 100 Kanonen wam ber Preis des glorreichen Tages. Bald barauf traf den in Wimen eingedrungenen Heerhaufen Bandamme's dei Eulum Rollendorf das Berderben. En seitet in die Gefangenschaft der Schundeten. Ein dritter Schlag siel bei Dennewiz auf das, was faugs von Dubinot, sodann von Rey geführte, stänsischer, welches gegen Berlin vorzudringen gehosst hatte. Waronprinz von Schweden und Bülow, welche schon stührt dei Großbeeren den Feind empsindlich geschlagen, thaten den nachdrücklicher bei Dennewiz. Das Frankenheer wich werden und Rorgau und Wittenberg. Es hatt a 20,000 Mann und 80 Kanonen verloren.

In Folge solcher Unfälle seiner Feldherren sah Rapolion, ber persönlich Unbesiegte, die brei großen feindlichen Heere - winderbliche unter dem Kronprinzen von Schweden, das schlesse unter Blücher, und das Hauptheer, welchem auch die Mour chen folgten, unter Schwarzenberg, endlich noch die russe Reserve unter Bennigsen — sich in seiner Rähe die Hände reich Bon allen Seiten stieg die Gefahr; die Hossfnung, die Feindheere vereinzelt zu schlagen, verschwand, immer näher zogen Berbündeten. Schon wurden die Berbindungen mit dem Rheitunssicher; es blieb nur eine allgemeine Entscheidungsschlacht übrig ober der Rückzug.

Nach langem Zögern und vielen kühnen Rettungsversuche verließ endlich Rapoleon Dresden's), und zog in die Ebem von Leipzig. Allhier kam es zur großen, unsterblichen Billioschacht, worin Gott den Berbündeten gegen den großen Krieß meister den Sieg gab. Schon am 14. Okt. ward bei Liebert wolkwiz zwischen Murat und einem Theil des Schwarze berg'schen Heeres, sodann am 16. bei Wach au zwischen de Hauptheeren in blutiger Schlacht gestritten'; iedoch ohne En schwarzenderen Rapoleon, nach einem wechselvollen Kamps, gewan gegen Schwarzenderg einige Vortheile, wogegen Blüchtigegen Marmont noch größere erstritt. Am folgenden Tag wu

Berbündeten, nachdem inzwischen auch das Nordheer von der Berbündeten, nachdem inzwischen auch das Nordheer von der en, die Reserve unter Bennigsen von der andern Seite auf Schlachtseld angekommen, erneuerten jezt ') den schrecklichen tumpf, und Napoleon, mit all seiner Kunst und Kühnheit, ag der Begeisterung und Ueberzahl seiner Feinde. Mit kaum O,000 Mann hatte er gegen mehr als 300,000 zu streiten. Egunst der Stellung und anderes Mißgeschief, worunter der bergang der Sachsen und eines Theiles der Würtem berger if der Berbündeten Seite, beförderten sein Berderben. Bollendet ard dasselbe des solgenden Tages?) durch die Erstürmung von ipzig, wodurch viele tausend Gefangene und unermeßliches eergeräth den Berbündeten in die Hände sielen, und der Rücken Fliehenden entblößt ward.

An 80,000 Mann ward ber Berlust Napoleon's in ber precklichen, viertägigen Schlacht geschätt. Gegen 50,000 hatten e Berbündeten eingebüßt. Aber die Franzosen, in stürmischer ile gegen Erfurt fliehend, erlitten jezt noch manchen schweren erlust, besonders in Freiburg bei dem Uebergang über die ristrut. Auch in Erfurt war keine Rast für sie. Rur Mainzud der Rheinstrom konnten sie schirmen. Denn die Sieger angten sie auf der Ferse, und von Süden her zog bereits in ilmärschen die baier'sche Macht heran, um den Bernichtungsblag auf den Gefallenen zu führen.

Wirklich stellte sich bei Hanau bem flüchtigen heer ber Feldserr Wrede mit einem bairisch softreichischen heere entsegen. Denn schon vor ber Leipziger Schlacht hatte Baiern, essen Truppen bisher ben Destreichern gegenüber längst ben lifern des Inn gestanden, mit Kaiser Franz ben folgenreichen dertrag zu Ried geschlossen hwornach es vom Rheinbund sich obsagte, und dem bisherigen Freund und Beschüzer, Kais. Nasoleon, den Krieg erklärte 1). Sofort führte Wrede die airischen Truppen, mit welchen sich die östreichischen vereinigten, jegen Würzburg, das er eroberte, dann über Aschaffenburg iach Hanau 3), allwo sast zu gleicher Zeit das französsische heer

<sup>1) 18.</sup> Dft.

<sup>2) 19.</sup> Oft.

<sup>3) 8.</sup> Oft.

<sup>4) 14.</sup> Dtt.

<sup>5) 28.</sup> Dtt.

erschien. Aber Rapoleon; mit Lowengrimm und Lowensum, warf sich auf die Baiern, die ihm den Rückweg sperten, wich schwerterte ihren Gewaltshausen, und bahnts sich folg und seinen blutigen Weg '). Dann ging er über den Rhein, wiederat den teutschen Boden nicht wieder.

**S.** 6.

Beitritt ber Mheinbundess Fürften zur großen Allianz.

Der Bertrag von Ried, hochstwichtig als erste Berfomme urfunde Deftreichs mit bem Rheinbund und als Grudle aller nachgefolgten Bertrage mit ben Fürften beffelben, bemach vorläufige Bestimmung bes fünftigen Schickfales von Leuis land, außerte fofort feine machtige Birfung auf ben Gan Greigniffe. 3mar verfündete er allernachst blos, mas nicht gu verhehlen mar : bag ber Rheinbund erlofchen fen (ali Bi ber Gewalt mußte er untergeben, sobalb folche Gewalt gebi war), aber er befestigte gleichwohl das Haupt = Prinzip beste Die Souverainetat der Fürsten, welche jest, da der befport Protektor wegfiel, noch größere Bedeutung erhielt. Im ward Baiern burch ben Rieber Bertrag fein unvermiden Besigliand mit voller und unbeschränkter herrlichkeit verficht baher auch eine vollständige Entschädigung für alle Abtretungen verheißen, welche etwa zur herstellung einer militarischen Grenze für beibe Staaten vonnothen waren. 1 ber Beitritt zur Allianz gegen Rapoleon warb geforbert mil willigt. Deftreich - jur Mäßigung durch Baierns trigmi haltung bestimmt - gab also durch seinen einseitig geschlift Bertrag (beffen Bestätigung burch bie übrigen Sauptverbinde bas bamals bringende Intereffe ber Gintracht gebot) ber teutik Ration ein unermestich folgenreiches Gefez. Denn wie mit man anderen Rheinbundesfürsten verweigern, was Baiti welches früher die schwersten Schläge auf Destreich gethan, # i gemahrt worden ? - Die fortdauernde Zerstücklung Tenticht in eine Summe fouverainer Staaten ward fonach jum bortiell

<sup>1) 29, 30,</sup> Oft.

isgesprochen, und die Möglichkeit der Wiederherstellung eines ut sich en Reiches ober der Nationale in heit, wornach dar als tausend und tausend Stimmen riefen, durch das Wort der ben Macht, welche Jahrhunderte hindurch die Krone Teutschruds des Geseschen Wacht, welche Jahrhunderte hindurch die Krone Teutschruds des hefessen, aufgehoben. Also war die Furcht vor Napolevn um jeden Preis wollte man den schnellen Beistand wider n erkausen — auch nach seinem Falle noch verhängnißreich, id dauerten seine Schöpfungen sort auch nach der Lostrennung ihm selbst. Uebrigens waren auch damals schon Manche, elche die Wiederherstellung eines Reiches keineswegs unbedingt wunsschenswerth betrachteten. Die Formen und der Geist der ereinigung mußten über deren Werth entscheiden. Nationaleinheit ar auch bei den Polen und ist bei den Sinesen: waren jewe arum start? und sind diese darum glücklich??—

Dem Beispiele Baierns folgten jezt ungefaumt Würtemerg, Weimar, Darmftabt, Baben 1) und bie übrigen theinbundesglieder, fo viele berfelben man in Die große Rriegeefellschaft aufzunehmen für gut fand. Die meiften verftunden ch babei in geheimen Urtifeln zu allen ben Abtretungen, welche ie kunftige Berfaffung Teutschlands ober feine Kraft und Unbhangigfeit fordern murden. Ginige jedoch blieben ausgechloffen - nicht eben aus Rechtsgrunden ober aus einem olgerecht beobachteten Prinzip, fonbern wegen zufälliger Beraltniffe, und weil man einer ansehnlichen gandermaffe jum Beuf ber Entschädigungen ober Bergrößerungen bedurfte. Ratürlich var es, bag bas Ronigreich Deftphalen und bas Großherzogs hum Berg, bie ba frangofifche herren hatten, als aufgelost rflart murden, ba Preugen, Sannover, Braunfdmeig ind Deffen taffel fofort bie ihnen entriffenen gander gurudrahmen, und blos bei teut ichen Furften ber Befigftand geehrt ward. Der Großherzog von Frankfurt, ba er nicht Erbfürft war, tonnte gleichfalls feine Erhaltung ansprechen. Die Fürften von Sfenburg und von ber Lepen aber, und mehr noch ber Ronig von Sach fen, wurden das Opfer ber politischen Consvenieng, welcher die verfpatete Lossagung vom Rheinbund

<sup>1)</sup> Nov.

und der faktische Kriegsbestz des Landes zum Borwand diente Datte boch Sach sen schon zur Zeit des Prager-Congresses zu so großen Opfern erboten, wie kein anderer Rheinbuns surst sie nachmals zu bringen hatte, und war sein Felthaltni Rapoleon's Sache bis zur Schlacht bei Leipzig mehr das Beiner traurigen Rothwendigkeit als der freien Wahl gewesen. A er ward, als er nach der Schlacht in dieser, seiner Stadt zur blieb, von den Berbündeten als Gefangener erklart, und wartete auf dem Brandenburgischen Schlosse Friedrichsist bis zum 22. Februar 1815 die Festsezung seines Schickstalist seine seines Bolles.

Den in den neuen Bund aufgenommenen Fürsten — son ben Städten Frankfurt am Main und den Hanse. Städten benen man die Freiheit schenkte — wurden jedoch, wie billigs nothwendig, große Leistungen an Geld, Menschen und Kriegisch aufgelegt. Der Gesammtertrag eines Jahres ward für's eine Beitrag gesordert. Die übrigen Länder wurden für Reise der Berbündeten gemeinschaftlich verwaltet, und der Reihe von Berträgen zwischen den Betheiligten geschieder keihe von Berträgen zwischen den Betheiligten geschieder eine Kreiherr von Stein, der hochherzigsten Teutschen ward schon früher an die Spize dieser höchst schwierigen wistelten Berwaltung gestellt, und erward sich dabei durcht triotischen Eifer, Kraft und Weisheit unsterblichen Ruhm bei

### S. 7.

## Beitere Rriegs = Begeben heiten

Snzwischen war die Befreiung Teutschlands vollendet wot durch den allmäligen Fall der meisten Oders und Elbeistungen, oder welche Punkte sonst noch die französischen Ansphesezt gehalten. Durch solchen Fall — verbunden mit jenend noch übrigen Festen in Polen, insbesondere Danzig's, wie Frankreich abermal an 100,000 Mann seiner besten Ansphurch Tod oder Gefangenschaft. Die Bertheidigung der mit dieser Festen war hartnäckig, zum Theil verzweiselt; ja Magliburg und Hamburg blieben unbezwungen bis zum Find

<sup>1)</sup> Die Centralverwaltung der Berbundeten unter dem Frbr. t. Giril Teutschland 1814.

ich schändete Davoust in Hamburg ben Ruhm ber Tapferkeit rch Raub'-und unmenschliche Harte. Auch Danemark, nach haftem Widerstand, ward jezt durch den Kronprinzen von hweden bezwungen, und schloß zu Kiel') einen Frieden, worin die schwerzliche Abtretung Norwegens an Schweden (beren rwirklichung jedoch später noch blutigen Kampf kostete), auch ie Helgolands an England unterzeichnete, dagegen Schwessch Pommern und die Aussicht auf noch anderweite Entsäbigung erhielt.

Indessen mar Bulow, verstärft burch ruffische Truppen, in olland eingedrungen, beffen Bevölferung, langft bes frangofischen ches mube, feine Arme gegen bie Beranziehenben als gegen ne Befreier ausbreitete. Durch raschen Angriff und mit Silfe 8 Volksaufstandes wurden die meisten — schwach besezten ften (Rapoleon, die Möglichkeit einer Gefahr nicht ahnend, tte fie verfallen laffen) in furger Frift erobert, in Amfterbam er tumultuarisch die frangosische Hoheit abgeschafft und eine istweilige oranisch gesinnte Regierung, ernannt 2). Dieselbe rief n Fürsten von Dranien jum fouverainen Fürsten von Sollanb 8; und er faumte nicht, von feiner, nach fo langer Berbannung anderahnlich wieber erlangten, ja gesteigerten herrschaft Befig. nehmen 3). Nur wenige Festen, jumal Berg-op-Boom und ntwerpen, ju beffen Bertheibigung ber patriotische Carnot sandt ward, blieben noch in ber Frangosen Besig. Die Bermbeten aber brangen bereits in Belgien ein.

Berglichen mit so großen Ereignissen war der italische Krieg ft nur Rebensache. Doch folgte auch Italien mit Illyren malgemeinen Gang der Ereignisse. Mit abwechselndem Erfolg, im Ganzen mit Bortheil, hatte vor dem Abfall Baierns der icetonig von Italien, wiewohl mit nur geringer Macht, gegen söstreichische Heer in Kärnthen und Krain gestritten. Rach m Bertrag von Ried, welcher den Destreichern die tyrolischen üsse öffnete, mußte Prinz Eugen der Rothwendigkeit weichen und gsich sechtend, auch mitunter glorreich siegend, an die Piave, nn an die Etsch zurück. Feldzeugmeister Hiller war es,

<sup>1) 14. 3</sup>an. 1814.

<sup>2) 17.</sup> Nov. 1811.

welcher mit 60,000 Streitern ihn also brängte. Auch Dalmain ging verloren, und eine an den Mündungen des Po gelukes öftreichische Kriegsschaar beunruhigte vom Rücken her die Stellen des tapfern Eugen. Gegen das Ende des Jahrs übernahust marschall Bellegarde den östreichischen Herbeschilt); anteliche Berstärtungen eilten herbei, und nach kurzer Waffenruhe wir durch Murat's Abtrünnigkeit das Schicksal Italiens entschie

Schon auf bem Rudjug aus Rugland mar ber Rong m Reapel mit seinem Schwager Rapoleon in ein gespannte & haltnis gerathen. Die fpatere Uebertragung bes heerbefells ben Pringen Eugen erschien an und für fich und nach bei men beleidigend für Murat. Bon biefer Zeit an fuchte er lie handlungen anzufnupfen mit ben Berbundeten, bot fich wohl jedoch ohne Erfolg, zum Bermittler an zwischen ihnen mit poleon. Bum zweitenmal in fein Reich zurudgefehrt, me er - Rapoleons fintendes Glud ertennend - feine Berfich! Ausfohnung mit Deftreich. Auch fchlog Diefes mit ihn Bertrag 2), wodurch es bemfelben feine fammtlichen Beff garantirte und auch bie übrigen Berbundeten gur gleichen Ge leiftung zu bestimmen versprach, wogegen Murat gegenschiöstreichischen Bestzungen in Italien garantirte und beibe pi meinfamen Kriegeführung gegen Napoleon, fich verpflide Deftreich also - jum Erstaunen ber Welt - verschmabt " mit dem nicht legitimen König von Reapel fich zu verfin und amar nicht etwa aus Roth, fondern blos aus Berechung Bortheils. Murat war aber unedel und unweise genug, feinem Freund, Wohlthater und herrn abzufallen und baum Freundschaft von der Coalition zu erwarten. Er erfannte m daß wenn Seil fur ihn noch irgendwo, folches nur in treun's banalichkeit an Rapoleon zu hoffen fey.

In der fast verzweifelten Lage, worein der Bicetonig to den Treubruch Murat's sich versezt sah, verzagte der Institut gleichwohl nicht. Bielmehr that er seinen edlen Unwillen er den König von Neapel in heftigen Erklärungen kund, behand sich auch gegen die jezt von zwei Seiten heranstürmende Ind

<sup>1) 15.</sup> Des.

icht gleich entschlossen als weise, schlug die Destreicher wiedere it auf's empfindlichste zurück, und war noch im Bestz aller Hauptsten, und bes größten Theiles bes italischen Reiches, als bie bankung Rapoleon's seine glorreichen Bestrebungen endete.

#### **s.** 8.

. Neue Rüftungen Napoleon's. Friedensverhandlungen.

Also ward durch eine Reihe unerhörter Erfolge in dem Laufe nes verhängniskreichen Jahres das große Reich umgestürzt, und r Beherrscher Europa's auf die Bertheidigung Frankreichs schränkt worden. Und über dieses Frankreich und gegen den ien Gefürchteten ergoß sich jezt eine Flut von Gewaffneten wie t den Kreuzzügen keine gesehen worden. Er indessen, unverzagt den größer als sein Unglück, ordnete die Bertheidigungsanstalten, schuf neue Kräfte und lenkte sie so gewandt und kühn und siegreich, sie er wohl triumphirt haben würde, hätte nicht einheimischer fall ihn gestürzt. In dieser lezten Zeit von Napoleon's Wirsch thut es noth, daß man seine früheren Sünden, Gewalthaten ab Rechtsverhöhnungen sich lebhaft vor Augen halte, um nicht ke Bewunderung seiner Helbenkraft Interesse für den einen kimpfenden gegen zwanzig zu nehmen.

Schon vor der Schlacht bei Leipzig war durch die Kaiserin Karie Louise, welche Rapoleon zur Regentin mährend seiner antsernung ernannt hatte, der Senat in feierlicher Sizung aufstordert worden 1), eine neue Aushebung von 280,000 Mann beschließen. Die Kriegserklärung Destreichs und Schwesens gab dazu den bestimmenden Grund. Auch willsahrte der senat ohne Einrede. Außer der Ordnung waren schon früher ),000 Mann aus den südlichen Departementen für den spasischen Krieg ausgehoben worden. Aber das Verhängnis machte ach diese große Austrengung zu nichte. Rene und noch größere wefer mußten gefordert werden, als nach der Leipziger Schlacht ar wenige Heerestrümmer sich über den Rhein retteten und der theinbund, bis jezt Napoleon's Wassenhaus, sich nun den

<sup>1) 9.</sup> Dft.

Feinden deffelben beigefellte. "Bor einem Sahr," alfo fprach in Raifer jum Senat, "mar Europa mit und, jezt ift es wibn mi "aber die Ration so wenig als ich werden dem Berhängnis eilen - Sonach forderte er eine neue Aushebung von 300,000 & tern, und ber Senat verordnete biefelbe 1). Balb barauf wir ber gefeggebenbe Rorper versammelt. Dan legte ihm, r bem Senat, Die auf eine inzwischen stattgehabte Friedentime handlung fich beziehenden Papiere vor. Bei biefer Gelegente ertonten jum erstenmal wieder einige muthige Worte ber Mi vertreter. Laine, mit Ralte aber Rachbruck, und Raynoun mit glühendem Gefühl, thaten bie Bunfche ber Ration nach ben, und jugleich nach gefegmäßiger lebung ber Geni fund. Golde erwachende Opposition mochte bem Raiser at ! gangenheit und Gegenwart mahnen; aber er nahm fie mil willen und unziemlichem Troz auf. Doch ist nicht zu verlie daß fie murbevoller in ben Lagen feiner Dacht murbe ette fenn , und daß, wenn ber Keind vor den Thoren fieht, ein fpruch gegen Wehranstalten, überhaupt ein Saber mit bei rung fchmer zu billigen ift. Auch schien bei ben jungften Im unterhandlungen der Raiser vorwurfsfrei. Ginerseits im hatten die Monarchen, um Frankreich über die Beforgnif bal fürefing, welche bie Rebner ber Regierung als Schrechit Bolte vorhielten, zu beruhigen, in einer feierlichen Erflamy betheuert , "daß fie nur gegen die allzugroße Uebermach & reichs Rrieg führten , ihm aber eine Gebietsausbehnung, mit fie nie unter feinen Ronigen gehabt, gerne gewähren wi indem fie felbst munichten, bag Frantreich groß, start und bin fep. " - Anderseits mar ber frangosische Resident zu Bein Baron von St. Aignan, von Frankfurt aus, wohn! ihn geführt, an den Raiser gesendet worden, um ihm im Ra von Deftreich, Rugland, England und Preufen Friedensbedingung die Integritat Frantreiche innerhall fe Raturgrenzen, Pyrenaen, Alpen und Rhein, vorzuschlagen. Teutschland aber, auf Polen und holland, auch auf? lien muffe er verzichten; boch follte bas Schickfal Stalien

llands noch Gegenstand besonderer Unterhandlungen werden. ipoleon erflarte fobann ohne Bogern feine Ginwilligung in se Borfchlage 1); und follte hiernach ein Congres in Mannim fich versammeln, das Friedenswert in's Reine gu bringen. er - wie eine fpatere Note Metternich's befagte - Enge nd ertannte die von Lord Aberdeen ju Frantfurt gethane Ertlaig nicht an; fondern es wollte ber Minifter Lord Caftlereagh ift auf bem Continent erscheinen, um an ber hochwichtigen Unhandlung Theil zu nehmen. Die Alliirten indessen sezten ihre iegeunternehmungen fort, und bas Glud berfelben fteigerte balb e Forberungen. Auf bem Congres, welcher einige Zeit barauf Chatillon 2) zusammentrat, bot man Rapoleon blos bie e Grenze Frankreichs an, und verlangte bie vorläufige Uebers be bon 6 hauptfesten, wodurch er wehrlos geworden mare. England hatte ichon bamale ben Plan, Die Bourbonen ber auf ben frangofischen Thron zu sezen, und nur die Rudit auf Destreich hielt den formlichen Beschluß noch auf. Alfo b allerbinge Rapoleon blos bas Schwert übrig, und er es fuhn, ben hohen Ton ber Berbundeten ju Chatillon mit ich hohem Ton erwiedernd und badurch die Unterhandlungen

reissend. Der Kaiser indessen, die Gefahren seiner Lage erwägend, hte wenigstens einen Theil der Feinde zu versöhnen. Schon her hatte er den Pabst von Savona nach Fontainebleau usen und allda ein neues Concordat vorläusig mit ihm abgesossen in welches der Pabst jedoch, unwillig über dessen vorsnelle Berkündung durch Napoleon, als zernichtet erklärte. Alle itere Bersuche zur Bersöhnung waren vergebens. Endlich die Napoleon, bei steigender Gefahr 1), den Pabst nach im zurück, diese Stadt nebst einem Theil des Kirchenstaates i wieder überlassend.

Wichtiger war die Ausschnung mit König Ferdinand von nanien. Als Wellington mit seinen fiegreichen Schaaren Pprenäen überschritt, und R. Joseph hierauf "aus Liebe

<sup>) 2.</sup> Dej.

<sup>2) 1814. 4.</sup> Febr.

<sup>) 25.</sup> Juni 1813.

<sup>4) 1814. 23.</sup> Jan.

jum Raifer" feine Bergichtleiftung auf ben Spanischen Thron flarte, unterhandelte und ichlog ber Legte mit bem Gefang ju Balen gay einen Frieben 1), woburch Rerbinanben Reich feiner Bater gurudgegeben, bagegen von ihm verfm warb, bie Englander jur Raumung Spaniens ju vermigen, in Bezug auf Die Seerechte gemeine Sache mit Frantrich ! Großbrittannien zu machen. Diefen Bertrag jedoch vermit fpanische Regentschaft and pflichtmäßiger Ruchicht für Engl ihren Beschüger und Retter! Da entließ Rapoleon den Ring alle Bedingungen in fein Reich 2), und rief alle frangoffcen? pen aus bemfetben gurud. Ferbinand, ber ohnehin nimml bacht hatte, feinen Frieden zu halten, fegte eifrigft ben " Rampf fort. Gleichzeitig aber erbrudte er, Die eheverige b tische Macht gewaltfam wiederherstellend, mit allen Schrein Tyrannei sein eigenes Bolt, b. h. bie Freiheitsfreunde, bil bigften Sohne bes Baterlandes, Die alleinigen Rettn Reich &. Europa fchrie laut auf über folchen Undant, it blutige Reaftion ber gegen bie Cortes = Berfassung aufgete Absolutisten, meist ber Grandezza und ber Pfaffen. Die lichsten ber Auftritte jeboch, welche hieraus entstunden, mi verhangnifreichen Kolgen liegen schon jenseits ber Grengen Buches.

### §. 9.

### Rrieg auf bem Boben granfreichs.

Die Berbündeten, nach einigem Zaudern — die Erman an des Herzogs v. Braunschweig Zug schreckte von der fall in Frankreich ab — entschlossen sich endlich, die Sied der ihnen gegenüberstehenden Heere wahrnehmend, zum gu Entscheidungskamps. Biermal hundert tausend Streiter, is große Heere vertheilt, kunden längs des Rheins und in holls von Italien her zog die verbundene Macht Destreiche Neapels, und über die Phrenäen ergossen sich die zum Schaaren der Spanier und Portugiesen, mit den Englibern vereint. Und den ungeheuren Nassen nach, auf der

<sup>1) 1813 15.</sup> Dej. --- 2) 13. März.

egen brangten fich , zumal gegen bie Oftgrenze, neue Schlacht, ifen ber Centichen, Deftreicher, Preugen und Ruffen. Um besto sicherer ben Angriff zu thun, nahm bas hauptheer, ter Schwarzenberg, ben Weg burch bie Schweiz, welche ar unter Genehmigung Rapoleon's fich ale neutral erflart 17, er bas Unerfenntnig folcher Neutrafitat von den Berbundeten ht erlangt hatte. Die Feinde ber Bermittlungs : Afte, por en die alten herren von Bern, mit h. v. haller nach bem juten alten Buftand" fich jurudfehnend, tamen ben Bunen ber Berbundeten entgegen, und so miderfezte man fich bem gefündigten Durchzug bes großen Beeres' nicht. In ben lexten igen bes Sahres fant berfelbe zwifchen Schaffhaufen und Um ersten Tage bes folgenden 2) feste bas afel ftatt. lucher'iche Beer auf verschiedenen Puntten über den Mittelin, mahrend im Norden Bulow von holland aus vordrang. Gegen fo ungeheure Streitmaffen vermochte ber Raifer nur ige heerestrummer und ichnell zusammengeraffte Rationalgarden fzustellen. Die neuen Aushebungen und das Aufgebot in Maffe iben theils in ber Opposition im gesezgebenden Rorper, theils ber eigenen Schen bes Raifers vor ber Boltebemaffnung e verderbliche Demmung; und bie allerlezt ergriffenen Magjeln, um die Nation in die Baffen zu bringen, tamen ju fpat. eichwohl rudten die Berbundeten mit ihrer unermeglich überenen Streitfraft nur gogernd, behutsam, fast angstlich vor. ich beschloß man mit Belagerung ber Festen sich nicht aufzu-Iten, fondern biefelben, ba man Manuschaft im Ueberfluß tte, blos einzuschließen, und mit ber hauptmacht gegen bas rg bes Reiches zu bringen. Schon erschienen auch bie Bournifchen Pringen in ben verschiedenen Gegenden, um unter n Schuz ber verbundeten Kahnen bie Freunde ber alten Mo-

rchie um sich zu versammeln. Der Feldzug, welcher nunmehr folgte, ist reich an Wundern Tapferkeit und Kriegskunst. Napoleon, von dem Berhängs gedrängt, erschien gleichwohl nie größer als jezt. Gegen de Januars übernahm er den Heerbefehl, nachdem er abermal

l) 18. Nov. 1813.

Marie Louise gur Regentin ernannt; und von ba bis p nem Fall blieb er perfonlich fast immer fiegreich und fortwir ber Schreden ber Feinde. Auch leisteten ihm biefe burd außerfte Behutfamteit, fast Mengftlichkeit im Rrieg wibr i eine laut sprechende Sulbigung. Rur bie Unfälle - und et ber Berrath - feiner Unterfeldherrn und die Abtrunnighti feilen Senates stürzten ihn; im Relb schritt er bis an's furchtbar einher. Bei Brienne 1), bei Champ-Anbert bei Montmirail 3, bei Joinvillers 4, bei Rangit bei Montereau 6), zerschmetterte er abwechselnd bie bit Schaaren ber Preugen, Ruffen, Deftreicher und ba namigen Teutschen, und zwang bie übermächtigen hem verluftvollen Rudjug and ber Champagne gegen bie &

#### **S. 10.**

Conferenzen ju Chatillon. Bertrag von Chaumont! Spanier in Frankreich. Paris erobert. Rapoleonte Reiches entfest.

Damals erhob Napoleon zu Chatillon etwas gest Forberungen; Die Mirten aber schloffen zu Chaument? noch engeres Bundnif, welches bis 20 Jahre nach ben fi bauern und bie Erhaltung bes Gleichgewichts, ber Ruhe mbli hängigkeit ber europäischen Mächte verburgen sollte. In bei Beit tam ber Entschluß gur Reife, bie Bourbonen wieder aufezen, wozu bie geheimen Einladungen der einheimischen # Napoleon's, vor Allen bes abtrunnigen Talle prant, ernum Daher brach man bie Unterhandlungen zu Chatillon ab 1).

Troz aller Siege, fühlte Rapoleon gleichwohl sich gein burch bie unerhörten Anstrengungen, ba er burch Mgegen ben Mangel an Truppen erfezen mußte, und burch thelle Auch erlitten seine Marschälle verschiedene Rieberla und brobend rudten von Rorden ber Bulow und Dingiget aus bem eroberten Solland über Belgien herbei, die pf

<sup>1) 29.</sup> Jan. 1814. 2) 10. Febr.

<sup>3) 11.</sup> Febr.

<sup>4) 14.</sup> Febr.

<sup>5) 17.</sup> Febr.

<sup>6) 18.</sup> Febr.

<sup>7) 1.</sup> Mara.

<sup>8) 19.</sup> März.

ere ju verstärken. Endlich flang auch von Guben her ber Ruf gender Roth. Ginerfeits eroberten bie Deftreicher bas burs ndifche Land, und endlich auch Lyon, welches Augereau gebens gegen bie Uebermacht zu behaupten gesucht; anderseits r richtete Bellington, mit feinen Unterfelbherren Sill, resford und Sope und bem fpanifchen Belben Mina, ten Siegerschritt bereits gegen bas innere Frankreich. r er, nach bem Sieg bei Orthes, über ben Abour gegans 1), hatte Bayonne eingefchloffen, Borbeaux erobert, und, h wiederholten Triumphen bei Tarbes und bei Touloufe 2), h biefe lette Stadt genommen. Der tapfere Marfchall Soult h feufzend ber allzugroßen Uebermacht; und auch Suchet, ber h bisher einen Theil Cataloniens behauptet hatte, jog, in wenigen Feften Befagung gurudlaffend, nach Frankreich gu-!. Soweit aber bie brittischen Waffen brangen, warb nthalben unter ihrem Schuze bie weiße gahne gepflangt. nn ichon am Anfang bes Jahres war ber Bergog von Uns uleme in Wellington's heerlager erschienen, worauf De - ber Genehmigung ber Machte voraneilend - bie Wies fehr ber Bourbonischen Berrichaft verfundeten, und It und heer zur Unterwerfung aufforberten.

In den Tagen solcher steigenden Gefahren faste der Raiser fühnen Entschluß, den Krieg in den Rücken der Berbündeten, die Länder zwischen Rhein und Mosel zu werfen. hier rde er, angelehnt an die Festen, und durch den Bolksaufstand erstüzt, den Feind mit starken Armen umspannt, von Teutschod abgeschnitten, und — wenn er einmal ihn schlug — auch gerieben haben. Aber die Berbündeten, durch die nenesten ignisse ermuthigt, folgten ihm nicht gegen die Grenze, wie erwartet hatte, sondern zogen gegen Paris 3). Die Marke Marmont und Mortier u. a. Generale wurden in einzelten Gesechten geschlagen; die Trümmer ihrer Herrhausen in sich auf die Hauptstadt zurück. In dieser unermesslichen idt sollte Joseph Bonaparte die Bertheidigungsanstalten

<sup>24 - 27.</sup> Febr.

<sup>2) 20.</sup> März. 10. Apr.

<sup>24.</sup> Marj. u. ff.

lenten. Auch herrschte Muth und Eifer bei einem Theil der Litionalgarde und unter der Masse des Bolkes. Aber die Infagagten oder spannen geheime Ränke, und gegen den Angris befeindlichen Hauptmacht war man nicht gerüstet. Also jog sicht Regentschaft, als man die großen Feindesmassen erblicht, wie Blois zurück. In und es erfolgte, 2 Tage später, der letzu zweistungsvolle Kamps 2), worin die Berbundeten, nach größerem eigenen Berkust, die Zugügen Paris, inshesondere den Montmartre erstürmten. Gegen Andrang des vereinten Europa wie vermochte eine Suntsstreiten? Also entschied, nach kurzem Wassenstillstand, ein kulation ihr Schicksal und das des Reiches 3).

Die Monarchen und Kelbherren, an der Spize von MM Streitern, jogen in Paris ein. Die Eroberung ihre im Hauptstädte schien gerächt, Die Ehre der europäischen Bolln z hergestellt burch solchen Triumph. Doch nicht als siegende nein, als Freunde und Retter erflarten fie einzuziehen, " ihrem Geleite bie Bourbonische Berrichaft gurudtam. hundert Königlichgefinnte, welche durch Geld und Intrige! paar taufend Andere gewannen, bewirften, daß beim Ginna Berbundeten ber Ruf: "es lebe ber Ronig!" in ben Smip scholl, und einmal in Anstoß gebracht, verbreitete fich diefe burch eine theils gebankenlose, theils Plunberung fürchtende M Jezt traten einige französische Häupter — Talleprand Spize — mit ben Bevollmächtigten ber Mongrchen zusamm, verabredeten bie Entthronung Napoleon's. Raifer Mercel erflärte: nimmermehr werde er mit Bonaparte'n ober iramti Gliede von deffen Kamilie unterhandeln, und sprach bieburd unbedingte Gefes bes Friedens aus.

Am folgenden Tage versammelte Talleprand den En welcher sofort eine vorläufige Regierung ernannte (and Spize derselbe Talleprand gestellt ward) und hieram Raiser Napoleon' in einem motivirten Beschluß des W

<sup>1) 28.</sup> Märg,

<sup>- 2) 30.</sup> Märg.

tfegte, Bolf und heer des demfelben geleisteten Gides für bunden erflärend 1).

#### **§.** 38.

Ludwig XVIII. Die Charte. Betrachtungen.

Die Welt erstaunte ob dem Uebermaß der Frechheit des Sests. Er, der bisher das unterwürfigste Wertzeug, ja der zusekommende Gehilfe aller bosen Thaten Napoleon's und dessen echendster Schmeichler gewesen, er, blos zur Erhaltung der rfassung eingesezt, und jenseits dieses Austrags durchaus ohne walt und Recht, vermaß sich jezt, die Entthronung des ren auszusprechen, vor welchem er bisher in stlavischer Demuth gebückt, und schwere Anklagen gegen Denjenigen zu erheben, t er bisher in ununterbrochener Anbetung vergöttert hatte! — tle prand gab dem Prinzip dieses Versahrens den Namen egitimität."

Derselbe Senat entwarf sofort eine neue Verfassungsurkunde, sche die Krone Frankreichs dem "durch freie Wahl des Volkes" ufenen Ludwig Stanislaus Kaver, Bruder Ludwig KVI., rtrug, sodann (charakteristisch genug) die Interessen der rklichen Senatoren wahrte, und endlich die Haupt-nzipien der Revolution, d. h. des Repräsentativsystems, besigte. Der gesezgebende Körper nahm unverzüglich den vorgelegten Verfassungsentwurf an 2).

In Gemäßheit dieser Urkunde ergriff der Graf von Artois Generallieutenant des Königs einstweilen die Zügel des Reichs, erschien bald nachher Ludwig XVIII., seinen bisherigen Luchtsort, England, verlassend, auf französischem Boden 3), nahm von dem Throne Bestz.

Derselbe erklärte aber noch vor seiner Ankunft in Paris die e Constitution, "welche das Gepräge der Eile trüge," unträftig, versprach dagegen eine andere, die jedoch auf ähns: Grundsäze gebaut wäre, dem Senat und dem gesezgebenden per vorzulegen, und erfüllte solche Zusage durch Bekanntschung 1) der von ihm dem französischen Reiche zugedachten gegebenen Verfassung. Zugleich nannte er das Jahr seiner

Diefe Behauptungen jedoch, mahrend fie von ber Pum Ausgewanderten und zumal bes alten Abels, als bie ba ligsten Recht gemäßen, bas mahre Pringip ber Legitin ausbrudenben, auf's Gifrigfte verfochten murben, fanden i öffentlichen Meinung fehr geringen Beifall; vielmehr ethole bagegen bie geschättesten und beliebteften Stimmen. Die! man, ein ganges Menschenalter bes anerkannten Bestanbei nicht hinreichen, eine Gewalt legitim zu machen? - Die Periode der frangofischen Republik und bes Napoleonich ferthums ware nichts als gefeziofe Ufurpation gewesen, mi Großthaten und Bunder bes Vatriotismus, ber Birgon und Staatsweisheit, und aller Behorfam in fo langer Penit ben Frangofen geubt, maren nichts anders als Rnechtsbird Ufurpation geleiftet, gewefen ? Rapoleon, beffen Gend bie flarften Grundgefege fich ftugte, welchen alle fen Europa's feierlichst anertannten (England ausgenommen, mi jeboch am wenigsten zustund, feine Legitimitat zu bestreiten, hi brittische Berrscherhaus felbst auf eine Revolution seine grundet, und welches übrigens, ba es Frieden - ju Amient mit ihm fchloß, ihn wenigstens als Regenten, wem auhmit Raiser erkannt hatte); Napoleon, welchen ber Paff Destreich durch Bande des Bluts sich verbunden, Ruff lange Zeit als ben Gefezgeber Europa's - mur fich felbe Theilnahme an folder Macht vorbehaltend — geehrt bat, # gewaltiges Wort Staaten und Konigreiche, deren volle luis bie Welt nicht bezweifelt, in's Dafenn gerufen hat, vor mit bie Mächtigsten ber Erbe gegittert, welchem bie Meifen mi

liger Befliffenheit gehuldiget und mit welchem feine Sieger, noch ge Wochen vor ber Kataftrophe, als mit bem unbeftritten stmäßigen Monarchen Franfreichs unterhandelt haben, Rapos n mare tein legitimer herrscher gewesen? - Wenn biefes woran follen die Bolter fich halten, woran foll überall eines eunen, ob ber herr, welcher Gehorsam von ihm fordert, ein irpator ober rechtmäßiger Regent sen? — Wohl mochten s fagte man weiter - bie übrigen Monarchen nach bem Rrieg 8: ht ihn vom Throne sturzen (hatte boch er felbst Einigen ein eiches gethan ober zugebacht), ober auch von der frangofischen tion als Preis bes Friedens fordern, daß fie einen andern, ihr esten ober von ihr zu mahlenben, Ronig als herrn erfenne; r alebann mar biefer neue Konig (von beffen Legitimität noch ben Conferenzen zu Chatillon fein Wort verlautete) burch Billen ber Fremben, burch Rriegsgeses ober burch Frie-Bichlug, ober endlich burch Boltsmahl Konig, und mochte it gurudgreifen auf bas alte, erloschene Recht. Also mochte er h bie Constitution, Die mit Genehmigung ber Fremben vom nat entworfen, und vom gesezebenden Korper - bem damale gig noch übrigen legitimen Organ bes Bolkswillens - angecommen worben, nicht umftogen, und eine andere Berfaffung mals als ein, seinem freien Ermeffen entfloffenes Diftat, ober rein gnabige Bewilligung verfunden, fonbern nur als Bors lag ber freien Unnahme ber Ration barbieten. te man, eine Berfaffung, bie auf blofes Diftat fich grundet, a unbebenklich wiberrufen werben burch ein nachfolgenbes ftat; und ein Rechtszustand ber Bolfer ift nicht gedenkbar, lange ein folches Berhaltniß besteht.

Wie jedoch demselben sen: die formalen Gebrechen, welche die arte ursprünglich an sich tragen mochte, wurden geheilt durch sträglich und wiederholt erfolgte, gegenseitige Verpflichtung und glücklich hatte Frankreich sich zu schägen, das Entwurf in die Tage siel, wo man den Volksgeist und den iheitsbrang der Nation, das Erbstück der Revolution, für chtenswerth hielt.

#### §. 12.

# Inhalt der Charte.

Bermöge diefer Charte sollte der, mit dem Charahn's Beiligfeit und Unverlezlichkeit befleibete, Ronig ausschlichm! gesezvollstredende Gewalt und bas Recht bes Rrieges, mit Friedensschluffe, üben. Geine Minifter jedoch follten verume Die geseigebende Macht follte gemeinschaftlich b Ronig und zwei Rammern, einer ber (vom Ronig auf Ichn geit ober erblich zu ernennenben) Pairs und einer ber gemil Bolfes Deputirten, guftehen. Alle Jahre einmal follm !! Rammern versammelt werden. Die Gesegvorschläge sollin " Ronig ausgehen, die Rammern jedoch um folche bitten bit Die Bahl ber Pairs follte unbeschränft, ihre Bermehrung ! von bes Königs freiem Willen abhangig fevn. Es wert 's Rammer eine aufferorbentliche Gerichtsbarkeit Hochverrathes verliehen; ihre ordentlichen Sizungen folit heim seyn. Die Deputirten = Rammer ward pus gesezt aus Abgeordneten ber Departemente (in ber bille Bahl von 262), welche mindeftens 40 Jahre alt wam jahrlich 1000 Franken birefte Steuern gahlten. Wahlmannern (30 Jahre alt und 300 Franten & gahlend) follten fie ermahlen; ihre Ernennung für fimi giltig fenn, alle Jahre jedoch bie Ernennung eines Aunfthalik finden. Für die Sizungen hiefer Rammer ward Deffentlid verordnet. Die Steuerbewilligung follte jedesmal nur für aus giltig, die Civilliste jedoch gleich für die gange Regierungspits Ronigs zu bestimmen fenn. Die Gerichtsbarkeit warb, gma " König zu ernennenden, doch inamoviblen, Richtern anventa und bas Geschwornengericht für Criminal-Källe, auch Institut der Friedensrichter beibehalten. Außerordentliche Enter — mit der bedenklichen Ausnahme der etwa als nothig mit nenden Prevotal=Gerichte - follten feine errichtet ment Neben biefen formalen Bestimmungen enthält bie Charte mod? koftbaren Busicherungen der perfonlichen Freiheit und bes Em thums, ber Gewiffens - und ber Preffreiheit , ber Gleichheit alle !! vor bem Gesez und in Tragung ber Stantslasten, ber Abschafe 3 ber Bermögensconfiscation und ber verhaften Conscription.

#### §. 13.

# Beendigung bes italifchen Rrieges.

Indessen hatte Rapoleon, niedergeworsen durch die Bortge zu Paris, nach vergeblichem Versuch, das Ungewitter ch eine Abdantung zu Gunsten seines Sohnes zu beschwören, endlich in die unbedingte Abdantung gefügt. Doch war ihm Bestz der Insel Elba als eines souverainen Fürstenthums, th die Beibehaltung des Kaisertitels und eine Jahrsrente von Millionen aus der französischen Staatstasse — nebst ansehnen Jahrgeldern für die verschiedenen Glieder seiner Familie — villigt worden 1). Bald darauf ging er wirklich nach Elba, nachdem er einen rührenden Abschied von seinen Garden genmen, und weithin begleitet von Achtungsbezeugungen des Ites, bis tiefer im Süden angestellte Pöbelhaufen ihm Besimpfungen zusügten.

Bur Unnahme fo geringfügiger Abfindung für ben Thron anfreichs und Italiens hatte Napoleon jumal bie Abtrunnigkeit ner Generale, die er groß gemacht und die jest ber neu aufgenden Sonne fich jumandten, bewogen. Doch mar er noch ht hilflos. Die gemeine Mannschaft, vor allen feine Garben, Iten fest an ihm bis jum Enbe. Much bas italifche Beer, n dem edlen Bicetonig geführt, mar treu und muthig geblieben. 3 schien nicht unmöglich, wenigstens Staliens Thron zu beupten. Noch im Februar hatte Eugen die Deftreicher am 'incio entscheibend geschlagen, und bie Ueberlegenheit im Relbe 3 jum legten Augenblicke behauptet. Aber Die Nachricht von r Ratastrophe in Frankreich und von Rapoleon's Abbantung bete ben Wiberstand. Bermög eines Baffenstillstanbes 2) jogen e frangofifchen gruppen nach Frankreich gurud, bie itas ichen hielten die noch uneroberten Stellungen und Festen bes it. Roch immer jeboch hofften bie Patrioten bie Erhaltung ber elbstständigkeit bes Ronigreichs. Aber bald ward burch einen

<sup>1) 11.</sup> Apr.

neuen Bertrag, welchen Eugen feufzend unterzeichnete 1), bit gange gand ben bftreichifchen Truppen übergeben, und in Diefen bie Lombarbei, im Ramen bes Raifers grang, Beffg genommen. Auch Eugen erhielt eine maßige Abfindus, Diemont und Tostana wurden gleichzeitig im Ramm ! Ronigs von Sarbinien und bes ehemaligen Großherm in Beffg genommen, fo auch Dobena fur ben Erben bed fait Efte, ben oftreichifchen Ergbergog Frang, Parma den Rapoleon's Gemahlin, Marie Conife, welche von Blois a ohne ihren Gemahl wieder zu feben, mit ihrem Gohne fich ben Schug ihres Baters, bes Raifers Frang, begeben. Und zeitig ward Genua burch eine von bem englischen Genei Bentint erlaffene Berfundung in den Buftanb von 1797 witt bergeftellt, bie brei pabftlichen Legationen endlich in Al rat's Beffg gelaffen.

# **6.** 14.

Der erfte Barifer . Friede.

Richt lange barauf warb ber allgemeine Friede # 9 geschlossen. Alle friegführenben Machte, mit Ausnahme er niens, unterzeichneten an bemfelben Lage bie gleichlamm Urtunden beffelben 3. Frantreich , welches fast allen Mit Europa's bie harteften Friedensgefeze biftirt hatte, modu warten, hinwieder von ihnen ein gleich hartes zu empfung Aber die Monarchen, erwägend, daß es eine schlimme Empfalm ber wieberhergestellten bourbonischen Berrichaft mare, me fie mit Berftudlung bes alt frangofischen Reiches begann, " bas von Calleyrand verhängnifreich ausgesprochene Be "Legitimitat" von nun an zum Prinzip der europaffer Politif erfiesend, begnügten fich mit der Bergichtleiftung fin reiche auf feine neuen Eroberungen, ließen ihm bemuach i alte Grenze vom 1. Januar 1792, ja felbst mit einiger Schich

1) 23. April.

<sup>2) 30.</sup> Mai. Spanien folof feinen Frieden erft am 20. 3uft mit? bielt dabei die geheime Bufage Frantreichs, fich fur bie 3mil Parma's und Piacenza's an den Infanten Don Ludwig # wenden ju wollen.

reiterung (nämlich einen Theil Savonens, Mumpelgarb, ige Distritte am Ober-Rhein — namentlich einen um Canu gelegenen Begirt - und in Belgien, auch bie Grafschaft ignon und Benaiffin, jufammen 150 Quabratmeilen mit 3,000 Menschen). Auch erhielt es feine verlornen Rolonien allen Welttheilen zurud; mußte jedoch bie Infeln Tabago, . Lucie und Isle be France an England, und ben im teler-Frieden gewonnenen Theil von Domingo wieder an panien abtreten. Uebrigens blieb es von Rriegefontributionen b andern beschwerenden Leistungen frei, und erhielt felbst, gegen r geringe Bergutung, feine verlornen Magazine u. f. m. gurud. In Rudficht ber, Frankreich entriffenen, Eroberungen marb efügt, daß Solland mit bedeutender Gebietevergrößerung n Saufe Dranien jufallen, daß die Schweiz felbstftandig m, Teutschland ein Bundesspstem unabhängiger Staaten ben, und Stalien, fo viel bavon nicht unter öftreich ifche errichaft tame, gleichfalls aus felbstständigen Staaten bestehen, 'alta jeboch in England's Befige bleiben follte. Roch marb : Giltigfeit bes Bertaufs ber Nationalguter in den abgetretenen mbern bestätigt, und ben Unterthanen bas Auswanderungerecht mahrt. Auch versprach Frankreich bie Bezahlung ber von ihm fremben gandern unter privatrechtlichen Liteln contrabirten dulben. Bur endlichen Festsegung aller neuen Berhaltniffe follte anen zwei Monaten ein Congreß, bestehend aus Bevollmächtigten er Machte, welche beiberseits an bem Rriege Theil genommen, Wien fich versammeln.

Unter den besondern Berpflichtungen gegen einzelne Mächte, e in eigene Zusagartikel zu dem Hauptinstrument niedergelegt urden, waren die (jedoch nur bedingte) Abschaffung des Regers undels in den franzdsischen Kolonien, wozu sich Frankreich gen England verband, dann die Abtretung Renfchatel's an reußen, und endlich verschiedene minder wichtige, meist auf ntschädigungen oder Wiederherstellungen sich beziehende Punkte.

Auch geheime Artifel enthielt ber Friede, insbesondere bas ersprechen Frankreichs, die Verfügungen, welche die Verbundeten i den ihnen abgetretenen Ländern machen wurden, gut heißen i wollen. Auch eine Bestimmung über Zurückstellung der durch

Davoust ber Bant zu hamburg geraubten und eine no vorhandenen Gelber u. m. a.

#### §. 15.

Rudtebr Rapoleons von Elba.

Der Friede mar nicht von Dauer. Denn einerseits eng bie Regierungsprinzipien ber wieber eingefegten Bourbon (zwar nicht des Konigs felbst, ber ba redlich und gut, u in ber Schule bes Unglude gur Weisheit erzogen mar, w aber seines hofes und ber jest vorherrschenden Emigram Partei) ein fo allgemeines und tiefgehendes Digvergnugen! ber Maffe ber Ration, daß die Sehnsucht nach Befreiung? für Tag lebhafter und ungedulbiger mard; anderseits entim auf bem Wiener . Congreß Streitigfeiten und Entzweiungen # ben perbundeten Dachten, Die felbst einen Rrieg abnen im ober wenigstens die Wahrscheinlichkeit eines fünftigen Bufam wirtens berfelben minberten. Diefe Berhaltniffe beobachtete poleon unverwandten Blickes von feiner Infel aus, mit man auf ihn felbst nur Seitenblicke ber Beringschägung und! Sohnes marf. Dag Frankreich die ihm angewiesene & gurudhielt, fo wie daß bereits auf bem Wiener = Congres feit figrecht der Insel Elba mar angefochten worden, hielt ni Bertragsbruch, welcher auch feine Berpflichtung lofe, mit erschien er ploglich 1) mit ben paar hundert Garben, die mant gelaffen und einigen andern Freiwilligen (Corfen und Poli gusammen nicht 1200 an Bahl), auf frangofischem Boden mit Die Rufte von Cannes, nachft Frejus, mofelbit er einfil Megypten gurudfehrend an's Land gestiegen, mar jest aben ber Puntt, ben er, verhängnifreicher Plane voll, allerenft bent Bon ba an, wie in immerwährendem Triumphgug, ging et, schwellenden Schaaren begleitet, alle Truppen, Die man W ihn fandte, mit feiner Dacht vereinend, unter bem jubelit Buruf bes Bolfes burch bie Departemente, und jog in Grenobl in Lyon, in Paris 2) als herrscher ein. Rein Zeitpunt i Gefchichte ist glorreicher für ihn als diefer. Gine Belt #

<sup>1) 1.</sup> März 1815.

chmahungen, durch erbitterte einheimische und auswärtige Feinde iber ihn ausgestreut, verschwindet vor ben ihm jezt entgegenallenden hulbigungen nicht blos bes heeres, fondern bes Bolfes in Frankreich. Richt mit feiner handvoll Garben hat er mit lizes Schnelle bas starte Reich erobert, sondern burch die freis illige Ergebenheit ber Nation, ober - wenn man biefes icht eingesteht - burch ben vorwaltenben Sag gegen bie gehehene Restauration. Bergebens ftellte ber Bergog von Ungoume in ben sublichen Provinzen sich felbst an die Spize eines eerhaufens. Auch er erfuhr ben allgemeinen Abfall, und geeth durch Rapitulation in die Gewalt der Truppen Rapoleon's. biefer erlaubte gleichwohl bie freie Ginschiffung bes Befangenen, ie die Rapitulation fie zwar befagte, boch ohne Genehmigung es diegmal großmuthigen (wohl auch ahnungsvoll in feine eigene utunft blidenden) Raifere nicht verburgen fonnte.

Der König, in schneller Folge die bosen Berichte, den Abfall iner Gewaltsträger, der Truppen und Generale, das unaufhaltsime Boranschreiten des Kaisers vernehmend, erklärte diesen für ogelfrei, und erneuerte vor beiden — schnell versammelten ammern den Sid auf die Charte, beschwor aber durch beides en Sturm nicht. Also sich er von Paris I nach Lille, und, uch allda nicht sicher, nach Gent. Napoleon (auf dessen Kopfian einen Preis von 2 Millionen gesetzt hatte) nahm ohne blutvergießen Bestz vom ganzen Reich.

Da erhoben die Freiheitsfreunde ihr Haupt, und hofften jezt, achdem der trozige Sinn Napoleon's durch sein Unglück gebrochen, achdem ihm die Lehre eingeschärft worden, der Bolksrechte und er liberalen Ideen zu achten, unter seinem starken Arm sich im besiz der Rechte und Institutionen zu behaupten, die sie durch unsmessliche Kämpfe und Opfer, durch lange Jahre von Großthaten nd Leiden erkauft hatten. Auch entsprachen die meisten Berkunsungen und Maaßregeln des Wiedergekehrten jener schönen Hoffung, vor Allem die Berkundung einer "Ergänzungs aktener vierten Constitution, welche er von einsichtsvollen Baterlandsreunden entwerfen, und dem Bolke durch Eröffnung von Stimms

<sup>1) 20.</sup> März.

registern in allen Gemeinden gur Annahme vorlegen, soum w einem feierlich ju Paris gehaltenen "Maifelb" in ba & sammlung von Deputirten aus allen Theilen bes Reiche w funden ließ 1). Sie empfahl fich burch bie Aboption bed just Rammern. Spftems ber monarchifchen, fo wie burch Gemilm einer vollen Preffreiheit ber republikanischen Panti, übrigens bie Aussicht auf noch weitere Berbefferung offen. ruhmte Ramen, Patrioten aus ben schönften Beiten, erfcin jest wieber unter ben frei gemahlten Reprafentantente Boltes, auch unter ben Miniftern; und ein Geift bei Rich ber Mäßigung und Milde waltete vor in ben Aften ber Regien Gelbst gegen bas Ausland erschien ihre Stellung unbeledigt und für ben Kriebensstand ohne Gefährbe. Denn Rapelit betheuerte laut und feierlich, ben Pariferfrieden mit beobachten zu wollen; er murbe es um so williger thun, hi felbst ihn nicht gefchlossen, also auch nicht zu verantworten Die frühere Ibee eines großen Reiches habe er aufget und er werbe fortan nur der einheimischen Berwaltung,! bem Bluck feines Bolfes leben.

# **§. 16.**

# Achtserflärung ber Mächte miber Rapoleon.

Dagegen sprachen die noch in Wien versammelten Monnt gleich nach erhaltener Nachricht von Napoleons Landung, n furchtbare Acht wider ihn aus ?), sie erklärten seinen Reden spruch selbst auf das Daseyn durch seine Entweichung von d verwirkt, seine Person demnach für ausgeschlossen von dem 21 meinen, menschlichen und bürgerlichen Recht, und als frim Welt den öffentlichen Strafgerichten verfallen. Das este 1 einzige Beispiel in der Weltgeschichte (die Bannslüche der pie ausgenommen) von einer gegen ein gekröntes Haupt wegen kried bruch also verkündeten Sentenz. Im Namen der acht With welche den Pariserfrieden unterzeichnet hatten, ward sie erlie

Aber mahrend man also die Fülle der Schmach und bestscheu's über ihn — wie über das Haupt einer verworfenen Rief

<sup>1)</sup> Angesagt auf den 26. Mai, aber erft am 1. Juni gehalten.

<sup>2) 13.</sup> Märg.

nde — ausgoß, druckten gleichwohl die eiligen und unermeßlichen istungen die Achtung vor seiner Macht aus. Das Bundniß n Chaumont ward erneuert und befräftigt, alle Mächte urvpa's (Schweben, Neapel und die Pforte ausgemmen) traten ihm bei. Auf 1,365,000 Streiter ward die gegen ipoleon aufgebotene Kriegsmacht geschätt. Die Völker, aus n kurzen Friedenstraum aufgeschreckt, opferten von Neuem zur kämpfung des Welttyrannen Gut und Blut.

Die Freunde Rapoleon's fagten bamale: "Noch nie fen ein terblicher bermagen geehrt worden, wie ber Raifer burch bie hebung von gang Europa gegen feine einzige Perfon. enn bavon, bag Frankreich mit ihm fen, ward feine Notig nommen; nur er und feine perfonlichen Unhanger follten bes mpft werden. Welch' unendliche Ueberlegenheit an Talent ober oralischer Rraft murbe anerkannt an bem Ginen, wider welchen ing Europa fast zu schwach fen? - Ruftete man aber zugleich iber Kranfreich, wie tonnte man ben Beherricher einer großen, villifirten Ration in die Acht erklaren als gemeinen Berbrecher? - Und wie konnte man Frankreich barum ben Rrieg erklaren , eil es - was fo viele Nationen und fo oft ohne Ginsprache ber remben gethan - feinen herrscher gewechselt? - Die Wiebers nfezung ber Bourbonen geschah nicht vermöge bes Parifers riebens, fonbern ging bemfelben voraus, und ward von ben Rachten als freier Entichluß ber Frangofen betrachtet. ineswege ale Friedenebebingung geforbert. Die abermalige rhebung bes Raifers mar alfo feine Beleidigung ber Machte, fonern eine rein einheimische Sache." Aehnliche Betrachtungen ellte ber Moniteur in Beantwortung ber Wiener . Erflarung uf 1), und feste bei : bie bem vorigen Ronig verheißene Silfe abe jest keinen Ginn, ba er nicht mehr Ronig fen; die frangofifche tation aber verlange feine Silfe, ba Alles nach ihrem eigenen. eien Billen geschehen. Daher tonne auch die Erklarung von Bien, baffe jum Meuchelmord auffordere, nur von ber Gefandthaft bes Grafen von Lille, nicht aber von ben Machten herrühren.

Die Madte jeboch, erfullt von bem Berlangen, die Rube

<sup>1) 5. 14.</sup> April.

Europa's, die theuer erkaufte, vor jeder neuen Gefahr picom, verschmähten die Widerlegung der Rapoleon'schen Dialetti; ü nahmen weder Sendung noch Noten von ihm an, und erkim jede Diskussion mit dem Friedensstörer für überflüssig. Uchim stund nicht zu läugnen, daß die Wiedereinsezung der Bourden wenn auch keine ausdrückliche Bedingung des Parisersticht deh die erklärte Ursache der gemäßigten Forderungs der Mächte gewesen, wornach das Contrakt-Berhältnis im Rapoleon's Wiederkehr wesentlich geändert erschien. Inde kannte die Welt, daß Napoleon allerdings durch allzuhäusigen in heren Treubruch den Anspruch auf fernern Glauben verwind ist

# §. 17.

Erneuerung des Kriegs. Murat's zulle Schlacht von Waterlov.

Alfo begann ber Rampf. Borläufig schon mard Murat, la von Reapel, welcher ju fpat aus feiner Berblenbung aus und zu frühe gegen Deftreich losschlug, in einem furen übermältigt. Er hatte auf bas Berlangen ber Italiener nach? beit ihres politischen Dafenns, und auf die Unhänglichkeit Unterthanen und Freunde gezählt. Aber nach furz dauernoms unbedeutenden Erfolgen ward er schmerzlich inne, bag ein im unterbrückte Ration ber ehlern Kraft ermangle, und bag bie Rein litaner - Memmen feven. Seine vorschnelle Erflarm Rapoleon trug ihm Schlechte Fruchte. Die Deftreicher finde ihm ben Rrieg an 1), trieben feine bis an ben Do vorarid Truppen gurud und fegten benfelben im Sturnemarfc nach! mehreren Treffen schnell nach einander geschlagen, verließ Mui aller Soffnung beraubt, sein Reich 2) und floh an die frangisch Rufte. Gein Land marb ohne weiteren Rampf von ben & reichern für ben Ronig Ferdinand IV. in Beffg genomm Murat, auch von Rapoleon ungnabig (wie er es freilich biente) aufgenommen, und nach ber Raifers Sturg vollende los, magte fpater einen verzweiflungsvollen Ginfall in Ren ward nach feiner Landung von Anbangern bes Ronias Kentie gefangen und nach friegsrechtlichem Spruch erschoffen 3).

Der Krieg gegen Rapoleon mar von furzer Dauer. Bunderhnell zwar hatte ber Raifer bas Beer organisirt und verstärft, Ie hilfsmittel ber Nationalfraft und ber Begeisterung in Thatigit gefest, und nach zerftorter Friedenshoffnung ben Ungriff auf übermächtigen Keinb gewagt. Auch brang er mit feinen impflustigen Deerschaaren anfange gludlich vor, feste über bie ambre, fchlug bie Preugen in einer morberifchen Schlacht i Ligny 1) und bereitete ein ahnliches Schieffal bem englis hen heer unter Bellington, welches ben Preufen bie and bot. Aber ber faltblutige Wiberstand bes helben Wellinn in der schrecklichen Schlacht bei Baterlov (oder, wie die reußen fie nannten, von Belle-Alliance) 2) hemmte ben ortschritt ber Napoleon'schen Schaaren fo lange, bis bas preufi he Beer unter Blücher - ber trog feiner Rieberlage mit unischwächtem Muth in ben Entscheidungstampf eilte — bie schon alb errungenen Lorbeeren bem Raifer entrif, und ben welthiftos schen Sieg erstritt. Unermeglichen Berluft, an Menschen und eergerath, erlitten bie Beschlagenen, weithin zerftreuten fie fich wilder Flucht, und der Kaiser selbst, die Unheilbarkeit des ichlages erkennent, eilte ohne Aufenthalt zurud nach Paris 3). och hatten auch die Sieger in benn paar verhängnifreichen Tain an 50,000 Streiter eingebüßt.

Nach der Schlacht von Waterloo war wenig Kampfensehr, nur eiliges Berfolgen, Gefangennehmen und Beutemachen. eder Antrag von Waffenstillstand oder Waffenruhe ward abgeiesen. Bald erschien Blüch er im Angesicht der zagenden Hauptsabt <sup>4</sup>). Nach wenigen Tagen, während beren noch einiges Blut oß, kam die Kapitulation zu Stande <sup>5</sup>), vermög welcher das anzösische Heer binnen drei Tagen Paris zu räumen und binen acht Tagen hinter die Loire zu ziehen versprach. Geschützt anderes Kriegsgeräth durfte es mitnehmen.

Um 7. Juli zogen von zwei Seiten Blucher mit ben Preusen und Welling ton mit ben Englandern in Paris ein; nie breifarbige Rofarbe wich ber weißen, und unverzüglich

<sup>1) 16.</sup> Juni.

<sup>2) 18.</sup> Juni.

<sup>3) 20.</sup> Juni.

<sup>4) 29.</sup> Juni.

<sup>5) 3.</sup> Jufi.

betrat Ludwig XVIII., von einer kleinen Schaar Getrent gleitet, die wieder eroberte Konigostadt 1). Die Deputitut mer, welche noch unter bem feindlichen Kanonendonner enfig unverzagt für die Bahrung ber Bolterechte burch viele min Befchluffe geforgt hatte, murbe jest aufgehoben 2): und, n achtet ber vom König von Gent aus erlassenen Buidem einer allgemeinen Amnestic, burch mehrere Ausnahmsbefret A jum Theil blutige Rache, an ben verhafteften Pairs und G ralen genommen.

# §. 18.

Rapoleon wird nach St. Belena geführt.

Das Reich Rapoleon's hatte schon früher geendet. ! feiner Rudtehr in die Hauptstadt ging er bamit um, bie b mern aufzulösen, und fich jum Diktator ernennen pi Jene aber, auf la Kanette's Antrag, erflarten fich fu! manent, und jeden Berfuch fie aufzulofen für Sochverrat. hochherzigen Manner, welche folchen Beschluß fasten, Die Rettung ber Freiheit, nicht bie eines Dannes, fi Aufgabe. Rapoleon als Diktator schien ihnen allzugest nach feiner Berfonlichteit für bie innere und nach ber & mung ber Dachte für die außere Freiheit. Unummit flarten fie folche Gefinnung. Da entfagte ber Raifer Thron gu Gunften feines Sohnes, Rapoleon's II.3),1 Die Rammern bankten ihm für solchen Entschluß. Es ward! einstweilige Regierungscommission ernannt, an beren Gpir verschmizte Kouche stund; und eine Deputation ber & (La Ravette, Benjamin Conftant und vier andere zeichnete Manner) eilte nach Sagenau in's große hend der verbundeten Monarchen. Bon diesen aber empfing f fchriftliche Erklärung 1), daß eine Unterhandlung nicht ft ft ben konne, bis nicht die Perfon Rapoleon's in ber & ber Mächte sep. Die Regierungscommission verweigerte und ? Die Auslieferung, "weil feine Person unter bem Schuf be fi goffschen Ehre stehe;" aber fie that auch feine weiteren 64

<sup>1) 8.</sup> Juli.

<sup>2) 13.</sup> Juli.

einer Sicherheit, als daß sie zu Rochefort zwei Fregatten einer Uebersahrt nach Amerika bereit zu halten befahl. Sie ig ihm zugleich die Ernennung zum General der französischen ppen, um die er angesucht hatte, ab, und befahl ihm, ris zu verlassen!). Auch Rapoleon's eigene Versuche zu rhandeln waren fruchtlos. Dem Staatsrath Otto, den er wegen nach England senden wollte, ward die Uebersahrt veigert. Daher schiffte er sich zu Rochefort ein 2); aber englischen Kreuzer machten das Auslaufen unmöglich. In soffnungsloser Bedrängniß nahm er das Anerbieten des Kapis Maitland, ihm eine Zuslucht auf seinem Linienschiff, dem slerophon, zu gewähren, an, erklärend, er übergebe sich Schus der englischen Geseze und wolle hinsort in England Privatmann leben. Dasselbe that er auch dem Prinzen Resen in einem eigenen Schreiben kund.

Aber fur ben Geachteten mar fein Gefeg mehr und tein ht. Rapoleon ward die landung in Plymouth verfagt angefundet, bag er nach St. Selena, als gemeinfchafts er Gefangener aller Berbundeten, boch unter ber besondern jut Englands, werbe gebracht werden. Um 2. August mar flich folder Bertrag geschloffen worden. In Gemäßheit befen ward ber große Gefallene nach ber Rhebe von Torban bas Linienschiff Rorthumberland gebracht; Die Unter ben fofort gelichtet 3) und am 18. Dft. betrati ber Mann . . cher 19 Jahre lang bie Bewunderung und bas Schrecken ber It gewesen, die in schauervoller Abgeschiebenheit liegende mufte el. das ihm bestimmte Felfengrab. Die gesammte Dacht ropa's hatte alfo gefiegt über einen Mann. Aber ber nutternbe Einbrud bes unerhörten Sturges, bie natürliche ilnahme für ben , unter bem ichrecklichsten Berhangnif, unter lächtiger Feindesgewalt mit ungebeugter Geele Stehenden, mit bem früher weithin Gehaften, felbft Berabscheuten bie It wieder verfohnt. Die Urtheile, Die jest über ihn erflingen, Betrachtungen und Bergleichungen, welche St. Selena berrief, find rühmlicher für ihn, als weiland die Schmeicheleien

<sup>28.</sup> Juni.

<sup>2) 8.</sup> Juli.

<sup>3) 7.</sup> Hug.

bes kriechenden Senates und der seilen Schaar der Schiffel Die Geschichte selbst tancht thren Pinfel jezt in midne ful da sie sein Bild zeichnet. Auch behäft sie Liebend den Rams Eden auf, welche dem von den Gewaltigen des Erdtheils si teten freiwillig in den fernen Kerter folgten, die Rams i Bertrand, Montholon, Gourgand, Lad Cased, uin einer Beit der Alles beherrschenden Selbstsucht, Riedmid keit und Feisstel solches erhebende Beispiel männlicher Eine Karte und selbstverläugnender Treue gaben.

#### **S.** 19.

#### Der zweite Parifer-griebe

Der Zwed bes Krieges, nach folder Gefangennehmm Raifers, war erreicht; ben Berbunbeten blieb, wie bie ! Aranfreichs fagten, nichts Weiteres zu begehren übrig. Gi benofchluß war nicht, einmal nothig, ba berjenige, gegen s allein man getriegt hatte, gefturzt mar. Gollte man mil etwas verlangen? - Derfelbe mar ja ber Berbunkt Monarchen und nach Rraften mit thatig gewesen gur 1 dung Rapoleon's. Ober von ber Ration ?? - 1 war entweber - wie auch behanvtet marb - gegen im Im von Bonaparte's Saft ion unterbrucht worben, mit befand fie fich in bemfelben Rall wie ber Ronig; fie war in jeber Schuld ober Berantwortung, mar Freundin ber Die geblieben, und mit ihnen nicht im Rriegestand; ober fe aus eigenem, freiem Billen Rapoleon wieder gum herrichen getragen; alebann hatte ber Rrieg wiber fie feinen Rechts ba fie fich niemals gegen bas Ausland verpflichtet hatte Bourbonen ju gehorchen, vielmehr ihre volle Freiheit !! fezung ihrer einheimischen Angelegenheiten ausbrudlich w Berbunbeten mar anerfannt worben.

Aber so scheinbar biese Gründe waren, so vermeining wohl die Monarchen, theils zur Entschädigung für den miren Kriegsaufwand, welchen auf jeden Fall die "Bestrift zu tragen hätten, theils zur Sicherstellung gegen ähnlicht tige Gefahren, die etwa aus dem Wankelmuth oder aus Gehwäche der französischen Nation entstehen möchten, theils

Befriedigung ihrer eigenen Bölker, welche über den so milden n Pariser-Frieden laut ihren Unmuth erklärt hatten, einige er von Frankreich fordern zu müssen. Auch war der lette nd allerdings sehr triftig. Es mußte nach getragen werden, man früher, in der Herzensfreude, die Bourbonen wiedersestellt zu sehen, versaumt hatte. Denn den Bölkern war Wiederherstellung gleichgiltig. Die französischen Minister ich liehen solchen Gründen ein sehr ungeneigtes Ohr. Doch endlich nach langer Berhandlung (und zwar erst nach dem tritt Talleprand's und Fouché's aus dem Ministerium, dessen Spize der von jeder revolutionnairen Mackel freie Herzog Richelieu gestellt ward) ') zwischen Frankreich und den chten ein Bertrag, der zweite Pariser-Friede genannt, Stande ').

In bemfelben bequemte fich Kranfreich zur Abtretung eines t unansehnlichen Gebietes. Als Bafis nämlich wurden feine mgen von 1790 (nicht von 1792, wie im erften Parifer-Frieden) immt, und babei noch mehrere Beschräntungen festgesezt. Raitlich follten die Feften Philippeville und Marienburg, Bergogthum Bouillon, fobann Gaarlouis, Saarbrud, bas Land von ber Saar bis jur Lauter nebft ber Festung n bau von Franfreich abgetreten werben (bas Ronigreich eberland erhielt bie erften, der teutsche Bund bie legtannten Begirte); Garbinien follte ben vollständigen Beffg Savoyen und Rigga wieder erhalten, bie Schweig aber Landchen Ger. hiernachst übernahm Franfreich die Bablung r Entschädigungesumme von 700 Millionen Franken an Die chte (wovon ein Biertheil gur befferen Befestigung der Grengegen Frantreich bestimmt, aber bis heute meift noch nicht in verwendet ward) und die Befriedigung der (fcon im m Parifer-Frieden übernommenen, aber feitdem noch nicht ibirten) vielnamigen Ersagforderungen von Unterthanen ber nundeten Monarchen, und auch der Bant von Samburg. iger Rudfchluß bes feit vielen Jahren nach Frankreich als Rriegste gegangenen Gelbes ward hiedurch bewirft, und erschien

<sup>) 24.</sup> Gept.

<sup>2) 1815. 20.</sup> Nov.

insofern als gerecht und billig. Aber daneben ward auch — wi die französische Ration am empsindlichsten demuthigte — wist, daß ein verdundetes Heer von 150,000 Mann funf Jahre hand (im Falle anerkannten Wohlverhaltens jedoch nur drei In seinen bestimmten Bezirk vom französischen Gebiet mit einer Und wichtiger Festen besegen, und während solcher Zeit von Franks — mit jährlichen 50 Millionen — besolder werden sollte. hinu ward ausgesprochen, daß die bourbonische Herrschaft Geses Auslandes fortbestehen müsse; wiewohl wirde — höchst dankenswerth — die Heilighaltung der Charte duku bonen zur Verpslichtung gemacht ward.

Gleichzeitig in diesem Hauptvertrag wurden noch jahren Rebenverträge unter den verschiedenen Hauptmächten geschiest insbesophere zwischen den vier Paciscenten von Chaumit Aufrechthaltung der beiden Pariser Frieden, und zu und Ausschließung des gefürchteten Rapoleon und seiner From Throne Frankreichs, überhaupt zur gemeinsamen himmetung etwa neu entstehender, revolutionnairer Bewegungen und reich; sodann unter sämmtlichen Betheiligten zur Bertheilut Entschädigungsgelder und der abgetretenen Landschaften; aus die kunftige Reutralität der Schweiz, und über das englit Protektorat über die jonischen Inseln.

Endlich geschah, und zwar noch vor dem Frieden, bit 3m nahme ber von den Franzosen in den verschiedenen Periodal Revolutionstriegs geraubten Kunstschätze. Die Demuthigung for reiche war vollständig.

#### **§.** 20.

#### Der heilige Bund.

Also endete die Revolution. Damit aber nie wieder Schlund gahnend sich öffne, schlossen die Sieger Napolenis, Monarchen Rußlands, Destreichs und Preußens, i zwar personlich, ohne Mitunterschrift ihrer Minister, not Paris anwesend, den "heiligen Bund".). In dem gang der Urkunde dieses, in der Weltgeschichte einzigen, Bu

<sup>1) 26.</sup> Gept. 1815.

rb erklart, daß die drei Monarchen, welche personlich ihn lossen, in Folge der großen Ereignisse der lezten drei Jahre, innige Ueberzeugung erlangt hatten, all ihr Thun auf Die erbenen Bahrheiten, welche und die heilige Religion unfere ilandes lehrt, grunden, und baher in Berwaltung ihrer Staaten, wie in ihren wechselseitigen politischen Berhaltniffen nur Die erschriften ber Gerechtigkeit, ber driftlichen Liebe und bes Fries ns fich jur Regel machen ju muffen. Daher murben bie brei ntrahirenden Monarchen, den Worten der heiligen Schrift geif, burch bie Banbe einer mahren und ungertrennlichen Bruberaft vereinigt bleiben, sich als Landsleute betrachten, und in bem Falle Silfe und Beiftand leiften; auch ihre Unterinen und Seere, als beren Familienvater fie fich anfahen, in en dem Geiste der Bruderlichkeit leiten. Der einzige Grundsag irbe bemnach für fie fenn, fich gegenfeitig Dienfte gu iften, fich burch ein unveranderliches Wohlwollen bie gegentige Zuneigung zu bezeigen, und fich alle nur als Mitglieber ter und berfelben chriftlichen Ration zu betrachten. Die brei onarchen faben fich nur als Bevollmächtigte ber Borfebung an, 1 brei 3weige einer und berfelben Familie zu beherrschen, indem erkennten, daß bie driftliche Ration, zu ber fie und ihreifter gehören, in der That feinen andern Souverain als bentigen habe, dem allein die Macht gebührt, nämlich Gott und feren göttlichen Erlöfer, Jesus Christus, bas Bort bes Allerchften, das Wort des Lebens. Ihre Majeftaten empfehlen baber e Bolter mit ber gartlichsten Sorgfalt, fich taglich mehr in s Grunbfagen und in ber Ausübung ber Pflichten gu bestärten, Iche ber gottliche Beiland die Menschen gelehrt hatte. Alle dies rigen Machte — also schließt die bebeutungsvolle Urfunde — Iche bie heiligen Grundfage biefer Atte feierlich anertennen wollen, trben mit Bereitwilligfeit und Buneigung in biefe beilige Allians fgenommen werben.

Bu solchem Beitritt wurden auch wirklich alle Mächte Europa's, t Ausnahme bes Pabstes und ber Pforte, eingeladen. Alle ngeladenen traten auch bei, mit Ansnahme Englands, bessen igent erklärte, daß er personlich zwar die Grundsäze des heiligen andes theile, jedoch nach der Berfassung seines Reiches keinen

Bertrag ohne Unterzeichnung und Bertretung verantwortid. Minister einzugeben befugt fev.

Wer wird fich nicht gerührt und erhoben fühlen burch bick frommen Gefühle, welche bie Urtunde bes heiligen Bundet im wehen? - wer wird nicht die Bolter glücklich preisen, w Regenten wahrhaft burchbrungen find von den Pflichten ber D und bes Christenthums? - wer wird nicht wunschen, bif! rechtigkeit, Liebe und Frieden, fo wie der Bund es verheift, und für herrschen mogen unter den Rationen der Erbe??-\$ tonnen wir hoffen, daß eine ebelmuthige Berfundung, baf # ein Bertrag einiger Saupter Die Ratur ber Menfchen, til brechliche und jum Bofen geneigte, umwandlen', baf fie bof Gottes auf Erben begrunden werde ? - Wenn wir bief ill fonnen und daher blos ber möglichen ober unmittelbara ! tungen gebenten, fo ftellt fich allernachft bem Blid bie Benny aller Staaten Europa's (ben Pabst und die Pforte und junit England ausgenommen) zu einem großen Weltreich unter it verbrüderten Regentenfamilie bar, Die Alleinherrschaft eines einigen Häuptern aufgestellten Prinzips, von welchem fit jufagen als Auflehnung gegen bie Ordnung bes Weltreicht und - wie in Reapel und Spanien - mit Rechtung! straft wird; ein Berhältniß, welches nach allen bieberign ! fahrungen und nach ber Ratur ber Menfchen die größtn ! fahren mit fich führt und bie wirkfamsten Rechtsgarantien anfr In der Coeristenz vieler selbstständiger, auch rivalisirender Cham in der Entgegenfegung verschiedener politischer Inteffet Tendenzen hat bisher die Freiheit ihre beste Stuze gefundt und bas eblere leben ber Bolter wie ber Ginzelnen, im ! ralifche und intellektuelle Rraft , erfterben unter ber benf eines einzigen allverbreiteten Spftems, und einer von ber Gen gehandhabten gleichformigen Richtung ber Geifter wie bei ft China mag hiefur ale Beweis bienen; wiewohl wir allein nicht in Allem Die Ginheit eines chinesischen Reiches erricht bei und namentlich die Mauthlinien. Bolle und weine Strombeherrichung und noch immer empfindich gem Die Coexistenz m'ehrerer Staaten erinnern. Aber fovielit! wiß, daß die Gefchichte, wenn fie freie Beurtheilerin ba In

hen, nicht ftlavische Sammlerin officieller Berkündungen sepn l, einen freier, also auswärtigen Standpunkt begehrt, der einem Weltreich nimmer zu sinden ist, daß sie der Macht, deren Bereich sie schreibt, erst ein Menschenalter später nacht, und daß also für jezt ihr nichts übrig bleibt, als in ehreietigem Schweigen der Entwicklung und der Wirkungen der zesten Berhältnisse zu harren.

# §. 21.

# Der Biener. Congres.

Die beiden Parifer-Frieden mit ihren Rebenverträgen und: zwischen beiden gehaltene Biener-Congres haben Europa e, anscheinend zu langer Dauer bestimmte, neue politische Geselt gegeben. Ihr stächtiger Ueberblick seb das Schlußgemälde ses Buches. Wir reden jezt erst vom Wiener-Congres, seine durch Rapoleon's schreckendes Wiedererscheinen ersütterten Prinzipien und Beschlüsse erst am Tage von Waterloorch Blücher's Schwert geltend gemacht worden, und durch naweiten Pariser-Frieden in wirkliche Krast getreten sind. arin zumal liegt das welthistorisch Wichtige jener verhängnissen Uen Schlacht; nicht in den Besigverhältnissen der Mächte, idern in der Entscheidung über Prinzipien; und es erscheint rnach (was den Geist in Berwirrung sezt und niederwirft) das der Menschheit und die Macht der Ideen hingegeben — einem riter-Regimente oder einer wohlangebrachten Batterie.

Der erste Parifer-Friede hatte sestgeset, daß innerhalb eier Monate sich ein Congroß zu Wien versammeln sollte zur chlichtung aller wichtigen, durch den Friedensschluß noch nicht ebigten, Angelegenheiten Europa's und seiner Theile. Rach eiger Berzögerung trat endlich in den lezten Tagen des Seponders und den ersten des Oktobers in Wien jener erlauchte ingreß zusammen, welchem, nach Würde und Glanz der Mitsieder und nach der Wichtigkeit der Verhandlungen, kein anderer ingreß in der ganzen Weltgeschichte, selbst der west phälische siedens-Congreß nicht, zu vergleichen ist. Iwei Kaiser, vier inige, die ersten Minister und Staatsmänner sast aller eurosischen Staaten und eine ungezählte Wenge von Agenten versichen Staaten und eine ungezählte Wenge von Agenten vers

schiedener Hoheiten, Stande, Rlassen, Familien und Indiam versammelten sich in der östreichischen Kaiserstadt zur Entwein eines Grundgesezes für das öffentliche Recht und das politik System des Welttheils, auch für Entscheidung einer Rengt sonderer Streitigkeiten oder partikulärer Verhältnisse, und wenigstens mittelbar den Welttheil angingen, oder von sig Geschäftsführern als so erhabener Entscheidung bedurftig dagen wurden. Europa, ja die die ganze civilisirte Welt, wandel Blick nach Wien, von wannen so Großes kommen sollte.

Aber - wie mit eindringlicher Ginstimmigfeit bie Denin aller Bolter flagten (bie Schuld jedoch feinesmege ben Saupin überhaupt nicht einzelnen Perfonen, fondern blot a unseligen Berhangnis und einer taum vermeiblichen Beft genheit beimeffend) - ber Congres von Wien hat feinen M Beruf, seiner in der Geschichte einzigen, großen Bevollmacht burchaus nicht entsprochen. Wir wollen nicht bie Frage in etwa überspannter Freiheitsfreunde wiederholen: woher bohen Congreg die Befugnig jugetommen, gefeggebend und i über die Rechtsanspruche und Interessen aller einzelnen zu entscheiben? - Die Berftandigen mochten einfehen, bai Die von phyfischer Rraft unterftugte Autorität ju folden famen Entscheidung vermogend fen. Der Congres, mil f Macht zu entscheiben besaß, erschien auch als bekleibet mil Recht bagu; jebenfalls aber verpflichtet gu einer bem At und bem Gefammtintereffe gemäßen Entscheibung. 🌣 bleibt er verantwortlich der Geschichte. Ihr find Gt und Pringipien ber ju Wien gefagten Befchluffe aufmi fallen zur freien Beurtheilung.

Hauptangelegenheit, und gegen welche alle anderen sch nicht in Rechnung kamen, war die Befriedigung der Anspri oder Forderungen der regierenden Häuser. Bon dersch verlangten Einige Vergrößerung, Andere Entschädigung, Mi Wiederherstellung. Europa mit seinen Bölkern, wie eine Kiefrei zu vertheilenden Gutes, stund unter der willkürlichen stimmung des Congresses. Solche Bestimmung aber geschalt nach Gründen einer einseitigen Politik oder Convenienz, aust unst oder Ungunst, als nach jener des Rechtes oder det web :sammtinteresses. Meist nur jene Restamationen, die eine Macht terstützte, oder ein Familien-Interesse empfahl, wurden gehört; d von idealen Interessen kam wenig zur Sprache. Seelenhl, Einkunfte und Flächenraum — dies waren die Faken, mit welchen allein man rechnete; und nie demuthigender, il nie unumwundener und feierlicher ausgesprochen, als auf m Wiener-Congres, wurden die Bölker als dem Sachenrecht heimgefallen behandelt.

Wo nicht das Recht ober reiner Gemeinsinn den Besthungen die Richtung giebt, da kann von Einheit und Harmonie ne Rede seyn. Bald zeigte sich eine heftige Entzweiung unter n Gliedern des Congresses, welche selbst einen Kriegsausbruch sorgen ließ, und nur durch gegenseitiges Ausgeben gerechter, id gegenseitiges Gewähren ungerechter Forderungen, zum Theil ich durch das Ergreisen seltsamer, den vorherrschenden Prinzipien iderstreitender, Auskunftsmittel nothdürftig beschwichtigt ward. ünstelei trat an die Stelle der höheren Staatskunst, und die Conquenz ward aufgeopfert der Befriedigung Einzelner. Selbst das storische Recht, dessen Bewahrung oder Wiederherstellung das ich am meisten vorherrschende Prinzip des Congresses war, mußte elsach — nicht eben dem natürlichen Recht, wohl aber — r Convenienz weichen und der Willsur.

Einmal mit partikulären Interessen, und vom Standpunkt der unst oder Ungunst beschäftigt, sah sich der Congres bald mit ner Anzahl von Petitionen, Reklamationen und Bittbriefen übers zwemmt, an deren Berhandlung die kostbare, den Interessen Belttheils und der Menschheit angehörige Zeit verschwendet ard. Reben den Bostimmungen über das Wohl oder Weh' von ationen lesen wir mit gerechter Befremdung in der Congressette eine Reihe von Entschädigungen über kleinliche Streitigkeiten, elche besser an die Gerichte wären verwiesen worden, oder über ringsügige Partikular-Interessen, welche überhaupt der Entscheisung einer so hohen Bersammlung nicht werth waren.

Hiedurch gieng aber Zeit und Arbeitslust verloren für wich tige inge. Für die wahrhaft großen Interessen ber Boller geschah viel als nichts; oder es wurden dieselben mit wenigen schwansuben Worten abgethan. Die einzige herrliche Gelegenheit zur

geseymäßigen Abschaffung von ungahligen Migbrauchen, Em thätigkeiten, und überhaupt harbarischen Erbstücken bei Mi altere, welche ben Welttheil bruden, ward unwiderbringlicht faumt. Die für ift ber Congreß ber Menschheit verantweils

Endlich aber waren unter ben gefaßten Beschluffen vielt widerftreitend ben lebhaft gefühlten Bedürfniffen und sommi Rechtsansprüchen der Bölfer, viele von ganz offenbara En schädlichkeit oder Gefahr.

Die nachstehende Uebersicht ber Congresbeschlusse wird bitabelnde Urtheil rechtfertigen.

#### **S.** 22.

#### Rugland, Preußen, Polen.

Gleich anfangs wurden die Berathungsgegenstände unteist in europäische Angelegenheiten und in teutsche. Die a waren der Entscheidung der acht Mächte, welche den Parisassi unterzeichnet hatten, namentlich Destreich, Rußland, Indrittannien, Preußen und Frankreich, sodaun Spus Portugal und Schweden, natürlich mit überwiegendnüschuß der fünf, insbesondere der vier zuerstgenannten and stellt. Die teutschen Angelegenheiten leiteten anfangs bei Bevollmächtigten von Destreich, Preußen, Baiern, Wnover und Würtemberg, welchen jedoch später, auf dringende Beschwerde der übrigen teutschen Fürsten und des Westatendundes beschwerde wurden.

Unter den europäischen Angelegenheiten war die aft Befriedigung der Hauptmächte, welche durch ihre großen istrengungen Rapoleon's Weltthron umgestürzet. Zwar hänt blauben follen, die Erreichung dieses unendlich kostbaren Ine stadt hätte als Lohn der Anstrengungen gesten, und ein weit Lohn wenigstens nie auf Kosten derjenigen Prinzipien stawerden sollen, die man eben gegen Rapoleon zu behammt sucht, der Prinzipien des Rechts nämlich und des Gleicht wichts, welches die fast einzig gedenkbare Garantie des ist sicht sie. Aber da ward zuvörderst Austand, wiches nicht sür Europa, sondern nur für sich selchs der kut

ihret, und welchem im Krieg wider Napoleon die Hilfe Euros be wohl noch ersprießlicher als diesem die Hilfe jenes gewesen, zum voraus geforderte Lohn, Polen, zugesagt, und hiedurch in schon das neue politische System des Welttheils unheilbar derbt. Den rufsischen Riesen ließ man über die Weichsel eiten, und gab ihm Preußens und Destreichs Seiten, das Herz von Europa, preis, während man gegen Frank ch ängstlich mit Bollwerten sich umgab, und überall nur der rg angenen Gesahren, deren Erinnerung gespensterartig schreckte, gende aber der zukünstigen gedachte.

Siedurch allein schon ward unmöglich gemacht, ein politisches eich gewicht zu gründen. Die Mosko witische Ueberwucht roht Europa mit Erdrückung, und wenn solches Unglück hersbricht, so trägt der Wiener-Congres daran die Schuld.

Das billige Begehren Preugens (welches wohl mehr als Bland jur Weltbefreiung beigetragen), wiederhergestellt ju wers in seine vorige Macht, fand in Ruglands Bergrößerung ein Aft beklagenswerthes Sindernig. Für ben Berluft feiner polfch en gander (ber hauptmaffe bes Bergogthums Barfchau) chien nur Sach fen ale entsprechende Entschädigung. Auch berte Prengen biefelbe. Aber wie tonnte man, wenn einmal r von Unsprüchen ber Saufer, nicht von Intereffen Guro-1's die Rebe mar, ben Ronig von Sachfen entthronen, ba in alle andern Fürsten bes Rheinbundes (mit wenigen besonen Ausnahmen) im ungefchmalerten Bestz ihrer ganber gelaf-1? - England, Frantreich und Deftreich, auch Baiern Harten fich entschieden gegen folden Gewaltstreich (nicht zwar s fachfischen Boltes, fonbern blos bes Ronigs willen); ja schlossen beghalb bereits einen formlichen Bund 1) wiber Ruge nd, welches bie preugische Forberung aus eigennuzigen Grunn unterftugte. Da tam endlich ein Bergleich zu Stande, morich einige Diftrifte von Polen, unter bem Namen eines Groß erzogthums Pofen, bei Preugen verbleiben, bagegen von ach fen nur zwei Fünftheile bemfelben gufallen follten. olnische Bolt alfo und bas fachfische mußten bie unnatur-

<sup>1) 1815. 6. 3</sup>an.

lichste und schmerzlichste Zerreißung erdulden, damit Anslati Raiser befriedigt würde. Der Uebergang unter Preizin Hoheit hatte den Sach sen nur vorübergehenden Smerregt; auch die neue Regierung wäre in Bälde gelicht wie Aber die Zerreißung war bleibende Berlezung und Schwerte die Zerreißung Preußenst wurde sodann noch vervolllim durch ansehnliche Länder zwischen Rhein und Maas, wie gleich unnatürliche Berbindungen als vorhin Treunungen we net, und Preußen, ob auch nach Bolkszahl und Einfukaglos gestellt, dennoch nach polititscher und militärische Schlich wesentlich verfürzt fand.

Alfo ward Europa um feine toftbare Bormauer gegen I land, um ein ftartes Preußen gebracht, und ber, m? tung ber europäischen Freiheit gegen ein emporstrebendet Ben unternommene und mit unfäglicher Anstrengung geführte, Anga mit Uebergabe bes Scepters an eine noch a ef ährlichere Auf

Bei der so willkurlichen Gestaltung Polens ward hiemen, Riemanden weniger als an die Polen selbst gedacht (must Zusicherung von Verfassungsrechten abgerechnet). Rur gestellt die Rächte in der befremdlichen Schöpfung eines "Freistellt von Krakau", der unter dem Schuz der großen Russsschen sollte, eine Anomalie der sonderbarsten Art und in stablos eine Schaustellung der Bollgewalt über Land und daneben auch den Beweis gebend, daß man über die Intelle der Stadt Krakau an eine der drei Mächte sich nicht bate ständigen können.

# **§.** 23.

# Deftreid, Stalien. Rieberlande.

Hatte man Rußlands Forderungen bewilligt, wie im man jene Destreichs zurückweisen? — Auf Italien is dieses, nächst der Wiederherstellung seiner Herrschaft über Dieberherstellung seiner Herrschaft über Lyrist und den größten Theil von West. Gallizien, über Lyrist Salzburg und über das jezt erweiterte Illyrien, das langenden Blick geworfen. Benedig und die konbankt mit vortheilhaft gezogenen Grenzen, überließ man den nicht vortheilhaft gezogenen Grenzen, überließ man den nicht riumphirenden Kaiserhaus. Der Traum der Selbständigste

Traum ber Nationalverbindung hörte somit auf für die italischen ter; ein frember Scepter follte fortan über ihre fchonften vingen gestrecht feyn. Die Wiedertehr Mobena's unter bie Berrichaft mochte gerecht und ben Umftanben angemeffen geinen; aber Parma mit Piacenza ward, blos nach bem ch enrecht, zur Entschädigung einer, wohl edlen, und ber aften Theilnahme wurdigen, doch burchaus mit feinem Titel Parma versehenen Fürstin bestimmt. Immer glücklicher als nua, welches, ohne alle Schuld, und in Bollbefig aller Aniche auf Wieberherstellung in ben alten, legitimen Buib , jum Berluft feiner Gelbitftanbigfeit und Freiheit verurtheilt Sarbinien unterworfen marb. Die, vorzuglich von Eng. tb unterftugte, Ibee einer Berftarfung Garbiniens, jur ichtung einer Bormauer gegen Frantreich ober einer fraftigen ttelmacht zwischen Frankreich und Deftreich, gab hiezu ben Doch ift auch jest Sarbinien schwach, und Deftreich Italien allmächtig; auf jeden Fall alfo bie Unterbrudung Bea's felbst ohne politische Rechtfertigung. Aber bie Rlagen fes ehrmurdigen Freiftaates wurden nicht gehort, mahrend n bie Einsprache Spaniens (b. h. Ronig Ferbinanbe VII., lcher nichts für Europa's Rettung gethan, vielmehr gum I feines Ehrgeizes bie Verschwägerung mit Rapoleon fich ge-, und von feiner felbstverschuldeten Gefangenschaft gu Balens p aus ben Großthaten feines Boltes blos leibend zugesehen te) als gewichtiges Rechtsbedenken gegen bie Verfügung über erma betrachtete, und nur burch Unterbrudung noch einer publit (Luffa, bie man an die vormalige Ronigin von etrurien, Ferdinands VII. Schwester, und beren Sohn verbte) zu beschwichtigen wußte. Dagegen mard wie in heiterer une, die Republiquette St. Marino, die freilich nicht gehrlich scheinen tonnte, als Freistaat erhalten.

In Unter-Italien ward anfangs Murat als König von eapel, ja noch mit verheißener Gebietserweiterung, Fersnand IV. aber als Herr blos von Sicilien anerkannt. Der besonnene Krieg bes erstern wider Destreich bewirkte, ohne ritern Rechtsgrund, die Wiederherstellung der bourbonischen lacht über beide Sicilien.

Eine bodwichtige politische Schöpfung, aus abnlichen Gri ben wie die Bergrößerung Sardiniens fliegend, war bie Em tung bes Ronigreichs ber Rieberlande ju Gunften i Saufes Dranien. Das hollandische Bolf hatte gleich nad ! treibung ber Frangofen feinen ehemaligen Erbftatthalter mi berufen, und zwar ale "fouverainen gurften" (berglid ju ernennen ber Politik ber Coalition nicht minder als jene ! poleon's entsprach); jest ward ihm auch Belgien und em frangofische Grengland zugeschieden, bamit er eine ftarte In bilbe gegen bas gefürchtete Frankreich. Auch bas um in ich en Bund geschlagene Großherzogthum guremburg wati ertheilt, beffen hauptstadt jedoch zur Bundesfeste erfliet. U irgend einen Rechtsanspruch ward also bas Saus Dranie Mach: und Glaug erhöht, blos jum Krommen ber gemeine paischen Sache. Diese allerdings großartige Idee ward im ber Ausführung verberbt; indem man nicht nur bas Somt Raturgrengen fleinmuthig aufgab, fondern auch einerfeit teutsche meftrheinische gand, bie gegen bas gefährlich reich am wenigsten gedeckte Grenze durch die bigarrite Berfptin unter die verschiedenften Berrschaften jeder felbstständigen bi beraubte, anderfeite burch bie Berfegung Preufens al Maas und Mofel vielfach bedenfliche Berührungepuntte id Man vergaß zugleich ober unterließ absichtlich, bei ber freigen Ueberlaffung ber Rhein- und Maas-Lander an bas 15 schaffene Konigreich, ju Gunften Teutschlands, wie chebeffen der burgundische Rreis angehöret, wenigfinil freie Schiff-Rahrt bis in's Meer gu bedingen, oben that es unter fo schwantenben Musbruden, bag bie illiten Besteurung und Sperrung in bem Wortlaut bes Traffait willtommene Schuzwehr findet.

# ` S. 24.

Hebrige Staaten und andere Bestimmungen

Die Erwerbungen Englands wurden wenig ober gur auf bem Congresse besprochen. Diese Macht, wiewohl ibel Berathungsgegenstände eine sehr einflufreiche Stimme gine entzog ihre eigenen Ansprüche, für beren Begründung bit im

rifer & Frieden ihr genügten, jeder weitern Diskussion, und best also Malta, helgoland, das Cap ber guten hoffeng, nebst verschiedenen wichtigen oft und westindischen lonien, auch die Schugherrlichkeit über die jonischen Inseln. ch bekam der König von England hannover zurück, unter n Titel eines dem teutschen Bund angehörigen Königreichs, d mit beträchtlicher Gebietserweiterung, worüber theils die tsche Bundesakte, theils verschiedene besondere Berträge die stimmung enthielten.

Schweben marb ber Best von Norwegen bestätigt, Danes rt aber, welches bafür Schwebisch Pommern erhalten, b lezteres an Preußen gegen ein Stud von Lauenburg.

Spanien und Portugal, die Burudgabe von Dlivenza legteres abgerechnet, erhielten und verloren nichts auf bem iener - Congreft. Die anmagende Stimme Spaniens jedoch ichwerte ober verwirrte mehr als eine Berhandlung. Auch that r Congrest feine Ginfprache wiber bie furchtbare Tyrannei. elche im Ramen Ronig Ferbinand's VII., vom Augenblick ner Rudtehr in fein burch ihn ben Fremden preis gegebenes, ib nur burch fein Bolt errettetes Reich, gegen eben biefes olt, d. h. gegen ben ebelften Theil beffelben, gegen bie bochrzigen Cortes und ihre tapferen Freunde geubt mard. Gleichohl war der gewaltthätige Umsturz der Berfaffung, welcher bie rimgte Rraft, wodurch Spanien fich Napoleon's erwehret, uftiegen, eine neue Aufforderung gur Revolution. Die graflichen ib weiteres Unglud weiffagenden Auftritte in Spanien, mehr & bie Berwirrungen aller anderen Reiche, fprachen bie beilenbe ürsorge bes Congreffes, als gefammt europäischer Macht, an. ber ber Congreß fchwieg.

Die Schweiz erhielt die Wiedervereinigung von Reufchatel, Ballis und Genf, und die Anerkennung der beständisen Reutralität der solchergestalt vorhandenen 22 Cantone. lußerdem ward Bern durch das Bisthum Basel und einiges ndere vergrößert; auch Genf erhielt einige Abtretungen von Savoyen und Frankreich. Beltlin, Cleven und Borstio dagegen blieben bei Destreich, wogegen dieses die Herrschaft Räzuns an Graubundten abtrat.

Eine Menge geringfügiger Bestimmungen, theils ibn It Territorial - Abtretungen und Ausgleichungen, theils über u Puntte, wie über Die Penfionirung bes Surften Primat, im Domainen in Rulda, über die Abfindung bes Grafen wen ! penheim, über ben wegen Bouillon's erhobenen Smi, ben Rang ber verschiebenen biplomatischen Agenten u. f. m. was sonft noch die 121 Artifel ber Congregafte minder Bis enthalten, laffen wir unberührt. Bemertenswerth jebod 1 bie Beschluffe über bie Abschaffung bes Stavenhandi, über bie freie Flug. Schiffahrt, namentlich auf ben I mit beffen Rebenfluffen, und auf ber Schelbe, beren eifen, Eifere ungeachtet, womit England (aus Commergiale ben, feineswegs aus rein bumanen) bie Sache betrieb, m lau und unbestimmt lautete, ber andere aber zwar einige ? pelrechte anfhob, bagegen in ber Sauptfache nur leen Eil tungen erregte. Ginige Antrage ju nachbrudlichen Beffig gegen bie afritanifchen Geerauber hatten feinen Erfolg, noch mehrere andere gemeinnuzige Anregungen.

Die Bestimmung der teutschen Angelegenheiten, alls haupttheiles der Congreß-Berathungen, auch größtentei in die Congresatte aufgenommen, erheischt eine gesondent stellung.

Die vielumfassende Atte kam also nach mancherlei Ibgen Anständen, und oft trüben Entzweiungen zu Stande, wissgefördert durch Napoleon's Wiedererscheinen auf Frankt Boben. Augenblicklich brachte der gemeinfame Schrönierwünschte Uebereinstimmung hervor, man verständigte schwenigstens über die Hauptpunkte; und, nach Berahrdusskräfigken Maaßregeln gegen den furchtbaren Feind, untapneten') sieden Mächte, Destreich, Frankreich, Englat Portugal, Preußen, Rußland und Schweden bie Wwirdige Akte. Spanien verweigerte die Unterschrift, werder Berfügung über Parma grollend, und der heil. Lie protestirte dagegen wie einst gegen den west phälischen Fried

#### §. 25.

#### Der teutsche Bund.

Teutschland hatte ben meiften Anspruch auf bie beilenbe rforge des Congresses. Teutschland, ohne alle feine Schuld ben unseligen Revolutionefrieg bineingeriffen, feit einer Reihe & Jahren Die mighandelte Rriegsbeute von Freund und Reind, r durch den jungften Rampf gegen den Weltbeherricher, ju fen glorreicher Entscheidung es burch feine Rraft (Destreichs Preußens teutsche Schaaren mitgerechnet) bas Allermeifte getragen, in einen Buftand von politischer Auflofung gehen, welcher schnelle Beilung forberte fur's Bohl feiner enen Bolter und für bas hochfte Gesammtintereffe von Europa, is alte Reich mar begraben. Der Rheinbund, ber an ne Stelle getreten, gerfplittert; eine formlofe Maffe von Boln, Staatsfraften und Intereffen', erwartete Teutschland von : Sand bes politischen Baufunftlers eine neue und zeitgemäße ftaltung. Die teutsche Ration, bes Jubels über bie großen ege, über Befreiung vom fremden Jodie voll, wiegte fich in rlichen Träumen einer glorreichen Zufunft, und blickte gleich etrauensvoll als verlangend nach Bien, von wannen bie neue bnung ber Dinge fommen follte.

Da erschien nach muheseliger, oftmals stockender Arbeit, und, e überhaupt die Congresverhandlungen, erst durch Rapoleon's iedererscheinen jum (jest übereilten) Schlusse gebracht, die utsche Bunbesakte ').

Bermöge berselben vereinigten sich die souverainen Fürsten b freien Städte Teutschlands (in Erfüllung des 6ten Art. bes wiser-Friedens vom 30. Mai 1814) zu einem beständigen unde, als dessen 3weck die Erhaltung der äußern und innern icherheit Teutschlands und der Unabhängigkeit und Unverlezbarzt der einzelnen teutschen Staaten erklärt ward. Diese Fürsten d Städte waren 1. Destreich, 2. Preußen, 3. Baiern, Sachsen, 5. Hannover, 6. Mürtemberg, 7. Baben, Rurhessen (den veralteten Titel beibehaltend), 9. Große

l) 8. Juni 1815.

v. Rotted Geich 9r Bb.

herzogthum beffen, 10. Danemart (wegen beim) 11. Rieberlande (wegen guremburg), 12. bie greffeng und bergoglich fachfifchen Sanfer, 13. Braunfou: und Raffan, 14. Deflenburg:Schwerin und Refle burg. Strelig, 15. Solftein, Didenburg, Anbalt u Sowarzburg, 16. Sobengollern, Lichtenftein, Rei Schaumburg-Lippe, Lippe und Balbed (endich, w allen biefen herren, die ju ihrem eigenen Erftannen frein Stabte), 17. Lubet, Frantfurt, Bremen und Sanfun welche in ber (ju Frankfurt ju haltenden) Bundesversamt regelmäßig bie bezeichneten 17 Stimmen führen, bei bint wichtigen, ober in ber Bundesafte eigens bestimmten Gegentim aber in einem Dlennm mit 69 Stimmen auftreten follten. beiderlei Berfammlungen sollte die Mehrheit der Stimmen (u. ordentlichen die absolute, in dem Plenum die von 2/3) entsche bei organischen (?) Bundeseinrichtungen aber, bei And ober Abanderung ber Grundgesege, bei Berfügungen ibn singulorum ober über Religionsangelegenheiten nur bie b Die Abfaffung folcher Grundgefeze follte bas ti Geschäft ber Bundesversammlung seyn (ift jedoch bis jet = nicht erledigt 1). Die Bundesglieder follten zwar bas Real Bundniffe auch mit Fremden haben, jedoch unbeschadet ber Gie beit bes Bundes und beffen einzelner Glieber. Rein Rig it unter biefen Bliebern fatt finden, fondern ihre Streitigitt burch Bermittlung eines Ausschuffes ber Bundesversammlung & burch eine Austrägal-Inftang gefchlichtet werben.

Soweit die allgemeinen (in die Congresakte mit am nommenen), auch überhaupt wohlgefasten und in der Lam wohlthätigen Bestimmungen. Nur ein Umstand erschien wiedenklich, ja für Teutschland heillos, das unter den Richt seines Staatskörpers fünf europäische Mächte (Det reich, Preußen, England, Riederlande und Datimark) aufgezählt wurden, deren Sinn und Streben als burgemäß ein doppeltes, einmal (wie man annehmen wie

<sup>1)</sup> Die Biener : Schlußakte vom 15. Mai 1820 genügt jenen ich t.

t teutsches, und sodann ein europäisches, einmal also burch Pflicht für ein gemeinsames Baterland gebundenes oder stimmtes, und sodann ein durchaus freies und selbstständiges, in ner Richtung leicht Teutschland feind seliges, ist. Hiedurch lein schon ward der Teutsche belehrt, welchen Werth die Nationals rbindung habe, welche man in äußeren Formen darstellte.

Ein Anter ber Rettung vor europäischen Diktaten blieb ich übrig, nämlich die, in anderer Rücksicht dem Gemeinwohl fährliche, Bestimmung, daß in wichtigeren Dingen nur die nanimität der Bundesglieder entscheiden könne. Hiedurch wird enigstens jeder einzelne Staat, dessen Regierung den Interessen ab Rechten ihres Bolkes aufrichtig befreundet ist, vor echtlosigkeit bewahrt. Das jezt lebende Geschlecht sindet ch hiedurch beruhiget. Solke aber jemals (was freilich nicht t besorgen, aber gleichwohl bei der Prüsung der Bundesserfassung als ideale Möglichkeit auszustellen ist) den sämmtschen Fürsten gesallen (die vier freien Städte würden ihre eine ditimme schwerlich dagegen zu erheben wagen), die ganze teutsche dation für leibeigen zu erklären; so wäre solches, da diese dation durchaus keine Bertretung oder lebenskräftige Stimme am dundestage hat, dem äußern oder formellen Recht des eutschen Bundes nicht zuwider.

# §. 26.

Fortfejung. Insbefondere vom Artitel 14.

Wir gehen über zu den besonderen und materiellen Bestimmungen der Bundesakte:

Außer einigen transitorischen und meist dem Privatrecht ingehörigen Berfügungen über das Pensionens und Schulstenwesen (mit dessen endlicher Regulirung der Bundestag iachmals noch eine lange, tostbare Zeit hindrachte) und der rneuerten Gewährleistung des dem Hause Thurn und Taris ustehnden seltsamen Postenechtes, dann der Anordnung einer ritten Gerichtse Instanz auch in den kleineren Bundeslänstern, enthält die Congresatte mehrere allerdings höchst tostbare, indere wenigstens höchst wichtige Berheißungen, von denen freisich die am meisten erwünschten noch nicht in Erfüllung gegangen sind.

Die Bertündung volltommener Rechtsgleichheit wischen in Bekennern der verschiedenen driftlich en Confessionen wiene so natürliche Folge der in Teutschland obwaltenden pilitischen Berhältnisse, daß sie schon die ser willen, auch du Rücksicht auf den Zeitgeist, allseitig mußte gefordert und gewit werden. Einige günftige Bestimmungen rücksichtlich der Siells siener Berkündung angehängt.

Dem laut ausgesprochenen Bunsche ber Nation nach Ginti wenigstens einige Befriedigung zu geben, marb bas Recht ! Grundbefiges auch außer bem Particularftaate, welchen n angehörte, bas Recht bes freien Beggugs aus einem tenfa Gebiet in's andere, Die Aufhebung der Rach feuer bi fold Meggug und bas (burch bie angeborne Militarpflichtigfeit fin b eigenen Staat beschränkte) Recht, in Civil = und Militi Dienste jedes teutschen Staates zu treten, bewilligt. 3 würdige Gewährungen allerdings und zugleich schwere Ing ber vergangenen Beit, als beren engherzige Ginfezungen Seilung nöthig machten. Doch was allernächft und met lich zur Darstellung einiger Ginheit Teutschlands gehörte, und Mangel aus bem gemeinfamen Baterland eine Menge feit felig getrennter, fich gegenfeitig ben 3med bes burgent Bereins emfigst verfummernber Staaten macht - freier bu bel und freie Schiffahrt — barüber ward eine funfige! rathung des Bundestags, jedoch "bei feiner erften Berfammin verheißen. Behn Sahre find verfloffen feitdem, und moch beit neun und breifig Mauthlinien in bem einen Teut land, und feufzen Landbau und Gewerbe unter bem fie M erbruckenben Sperr = Spftem 1).

Eine andere Zusicherung, und welche die Erleuchten noch wichtiger als die vorige erkennen, jene über die Prefitt heit, hat bis jest noch keine andere Folge gehabt, als ben karlsbad aus diktirten Beschluß über verschärfte Ernst

Das lebendigste Interesse aber erregten die zwei Artiki II und XIV., beide gleich inhaltsschwer als verhängnisteich 11

<sup>1)</sup> Jest, nach fieben weiteren Jahren, feitdem Obiges geschrieben wind zwar die Mauthen an Zahl verringert, nicht aber an an sigem Geist und Schenge.

genstand und Deutung. Der dreizehnte Artifel enthält entlich ben Cohn für die vieljährigen Opfer und Leiben bes reuen, loyalen, unter allen Sturmen und Bersuchungen unerüttert an Fürst und Baterland hängenden Boltes, ben Erfag. But und Blut, bas es, zumal im heiligen Rrieg und mit glorreichem Erfolge, baran gefegt, bas nicht zu verweigernde erkenntniß feiner vorangeschrittenen Geiftesbildung und nglichsten Forberung einer großen Beit. Der vierzehnte titel regulirt ben fünftigen Rechtszustand einer Bahl ebler Falien, welche, ehevor unmittelbare Reichsglieber und großentheils nbesherren, burch die Rheinbundesafte und ihre Folgen t Unmittelbarteit und Landesherrlichkeit gebracht und ber Souainetat ihrer vorigen Mitftande unterworfen murben. hicksal ber also mediatisirten Fürsten und herren, an beren imen fich großentheils hohe Erinnerungen aus ber vaterlandischen ischichte knupfen, sprach naturlich beim Blid auf ihre Perfon die lebhafte Theilnahme der Fühlenden und billig Denkenden ; wiewohl ber Baterlandsfreund bie Berminderung ber ft zahllosen Herrschaften, unter welchen die Nation sich zerftudelt nd, als einen Schritt zur Bereinfachung ihres politischen Systems, nnach als wohlthätig zu betrachten geneigt mar. Jedenfalls Iten biejenigen, welche fich felbst aus bem Sturme gerettet, b, auf Untoften ber Mitstände vergrößert, gur Souverainetat ) aufgeschwungen hatten , für eine Chrenfchulb , ben Berluft : lezten, soviel irgend noch möglich, zu milbern ober zu verten. Die öffentliche Meinung jedoch , fo fehr fie folch Bart, fühl ehrte, hat die Urt, wie die Befriedigung der Mediatiten geschah, sehr mißfällig aufgenommen, ja laute Rlage bagen geführt.

Bahrend (im 13. Art.) ber Tröftung ber Bölter — also cach man — nicht volle zwei Zeilen gewidmet wurden: "in len Bundesstaaten wird eine landständische Bersssung statt finden," ja der vage Ausdruck est unbestimmt it, ob das Berheißene frühe oder spät in Erfüllung gehen le, dann ob wahre, zeitgemäße, Repräsentative Ständerer veraltete Feudale Stände, ob blos sigurirende Provinziale er lebenskrästige Reichse Stände, d. h. obrüberall etwas oder

nichts, etwad Gutes oder Berwerfliches verheißen is sind die Interessen des Abels in mehr den 60 Zeilen grown auch mit aller möglichen Bestimmtheit und Sorgsalt verziede. Der 14. Artikel ist weitaus der längste und umständliche ganzen Ate. Als höchste Angelegenheit oder als höchste Sugleigteit der Ration erschien — die Befriedigung der Rediation

Gleichwohl — also sagte man weiter — hat nicht die Nangu verantworten, was etwa Hartes benselben widersuhr; cis Berhängniß, Zufall, welchem sich zu unterwersen national Gesez ist. Und sollte auch die Ration aus freiem Enist die Wiedererhebung der durch fremdes Machtwort Riedergedid begehren, so konnte es nur auf Unkosten der Gesammtel nicht auf jene von einzelnen Ländern oder Bezirktischehen. Also auch Destreich, obschon in seinem Gebink Mediatisstrung geschah, und überall nicht nur die Bezirk, ehevor die Mediatisirten herrschten, oder die Staaten, wie solche Bezirke iezt angehörten, sondern das gesammte Linkland hatte den, vom Recht gesorderten oder von humaure politischer Rücksicht empsohlenen, Ersaz zu leisten.

Diernächst beklagte man die Begriffsverwirrung, weber Entschädigungs = oder Wiederherstellungs = Rorm jum stallag. Wie kann eine Wiedereinsezung in landesherrliche wohne Aushebung der neuen Landesherrlichkeit statt suden! Dder kann eine Theilung solcher Rechte gedacht wedel.

— Durch Bestätigung der Souverainet äts = Recht de Bunde glieder über die Lande der Mediatisirten ward die hebung des landesherrlichen Rechtes der leztern so volkräsig gesprochen, als durch Anerkennung der Ehe eines gesch denen Ehegatten mit einer dritten Person die hebung der früheren Eherechte. Eine Theilung der widerstreitend bem früheren und späteren Ehetheil ist der Band widerstreitend: ist es nicht eben so bei der Landesherrlichkeit.

Die Rechte, welche die Bundesatte den Mediatisiren gentische großentheils (insbesondere die bürgerliche und peinklereichtsbarkeit und die polizeiliche Gewalt) landesbeiliche, b. h. der Staatsgewalt angehörige Rechte. Solat Bewohner der mediatisirten Bezirke hinfort zwei Landesbeit

n? — Sollten sie einerseits zu den kasten des Gesammtstes beitragen wie alle Uebrigen, und anderseits den ehesigen kandesherren dienstbar bleiben mit Leistungen, die auf nicht mehr bestehende Staatsgewalt sich beziehen?? — r, wenn man in Berückschtigung dieses besondern Berhältsts se sie entbindet von einem Theil der staatsbürgerlichen en (weswegen auch nach der Arithmetis des Wiener-Congresses Unterthan in einem mediatisirten Gebiet nur für eine halbe ele gerechnet ward), sollten darum die alten Angehörigen des uptstaates vergleichungsweis stärker belastet werden, damit Insussicienz der halben Seelen ersezt werde? —

Wohin wir uns wenden: die Mediatisirten können (die Wiescherstellung der Privatrechte ausgenommen, welche auch inirgends geschmälert wurden) ihren ehevorigen Glanz nur zwei Wegen erlangen, entweder durch Herabdrückung ihrer maligen Unterthanen in eine doppelte Pflichtigkeit, oder ich Usurpation eines Theiles der landes herrlichen Rechte; leztern Falle daher auch nur auf Unkosten der übrigen elkete, welche dann aus dem Ihrigen ersezen müssen, is die mediatisirten Bezirke weniger zum allgemeinen Staatsuchalt beitragen, oder welche die Entschädigungsgelber bezahlen haben für die, etwa durch späteres Uebereinkommnis zuschassend, weil dem Bernunstrecht und dem Gemeinwohl derstreitenden, aber auf den 14. Artisel sich stüzenden, Berechzungen der Mediatisirten.

Solcher heillose Uebelstand floß allernächst aus der Bersechslung des öffentlichen mit dem Privatrecht. Die isten der den Mediatisirten vorbehaltenen oder wiedergegebenen ichte sind ihrer Natur und ihrem Begriff nach öffentliche echte; man hat sie aber — weil am Wiener-Congreß keine octrinairs stimmten — zum Privatrecht gezählt. "Es sollen n Mediatisirten diejenigen Nechte und Borzüge zugesichert m, welche aus ihrem Eigenthum und dessen ungestörtem enusse herrühren und nicht zu der Staatsgewalt und den heren Regierungsrechten gehören." — Also, sagt die Afte weiter, ch die bürgerliche und peinliche Justiz u. s. w. . . . .

hiedurch erflart fich auch, daß ber Artitel XIV. im fchneis

benbsten Widerspruch steht mit dem Artitel XIII., wosm der lezte in zeitgemäßem Sinne gedeutet wird. Eine wahren prasentative Versaffung und Landstandschaft ist gar nicht gedenkt bei der vollen Giltigkeit des Art. XIV 1). Welcher von bet soll dem andern weichen ??

Coviel vom Biener . Congreß. Der Geschichten ihrem freien Urtheil sind seine Werte anheimgesallen; mbi wird einst, etwa von Amerika aus, eine Bergleicht seiner Arbeiten mit jenen der constituirenden Ratient versammlung gezeichnet werden. Ein Hauptstud davon wisen die Bergleichung des Art. XIV. der teutschen Bundt akte mit den Beschlüssen der 4ten Augustnacht.

Der teutsche Bundestag, ber nach der Afte am 1. En 1815 beginnen sollte, ward eröffnet am 5. Nov. 1816. Et steht aus instruirten oder bei neuen Gegenständen jedelmal Instruktion einholenden Abgeordneten der 34 Fürsten und 4 Ein welche Bundesglieder sind. Die Nation ist dabei ohne Bentag

## §. \_2**7**.

## Schlug: Betrachtung.

Bei Betrachtung der vom Wiener-Congres ausgegangemst seze, und überhaupt der Wendung, welche nach dem Sturk poleon's die Angelegenheiten des Welttheiss nahmen, bemidig sich des europäischen Bürgers ein wehmüthiges Gefühl, mit er nach Osten, ob er nach Westen blicke: die entgegengeste Bilder vermehren seinen Gram. Dort, in A sien (und Antische er seit Jahrtausenden das starre historische Rechts die unbedingte Willfürherrschaft thronen, durch beides die Völker zu Herten gerenen erniedrigt, und die Herrscher zu Inika In Westen dagegen, in der jugendlichen neuen West, ets

<sup>1)</sup> S. den vortrefflichen Bericht des badifchen Boltsdeputirten Bill (gegenwärtig großberzoglichen Staatgraths) über ein für Baden untis des Abels Goitt. Prototoll der II. Rammer 1819. S. V. Rarlstuht Mie offentliche Meinung hat faut die Unumftößlichteit der unt gestellten Grundsage anerkannt.

bas nathrliche, bas vernünftige Recht fein erlefenes ch. Schon hat es in Nordamerita tief gehende Burgetn hlagen, schon die herrlichsten Früchte allbert erzeugt. me fo fchnellen, fo fegenevollen, fo munbergleichen Boranfchreiten, bas ber norbameritanifchen Freiftaaten, hat die gange chichte fein anderes Beispiel. Unch jenseits ihrer Grenzen, Merito und in bem weiten fubameritanischen land, ht, wohl unter Rampfen, boch folchen, die Sieg und Beredlung igen, ber Tag ber Freiheit an. Richt eben bie republikanische rm ift's, die wir die Sonne biefes Tages nennen, nein! nur republikanische Geift, ber gar wohl mit monarchischer m fich verträgt, ja ber in wohlgeregelter Monarchie weit er herrscht als in ber Demokraten sturmbewegtem Reich; ber ublifanische Beift, b. h. bie herrschaft gerechter Gefege, Hoffen bem ewigen, natürlichen Recht und bem lauteren Gefammts len , Berbannung der Willfürherrschaft und ber traurigen Scheis ta ber Burger in geborne herrn und geborne Rnechte. Europa, jegt noch der Rampfplag beider Spfteme, fieht in der neueften Zeit ien herüber nach seinem ungludlichen Boben schreiten, bie eblere vilisation bagegen aus ber alten Welt nach ber neuen flieben. ir opa, mit feinen feit Sahrhunderten gefammelten Geiftedichagen, feinem Drang nach Boranschreiten, mit feinen edlen, ber fenntniß fich öffnenden Boltern, foll ploglich ftille fteben, ja urig jurudfinten in die Fesseln bes ftarren historischen Rechts; foll entfagen ber Freiheitssonne, beren Strahlen es begierig fich gefogen, und ber in edler Menschenbruft unvertilgbaren urlichen Rechtsibee, beren Forberungen es beutlich erkannt Dieg wird zwar nicht ausgesprochen, und bie Staatens fer find weit bavon entfernt, es zu wollen. Partei, welche jest bas Dhr ber Fürsten umlagert, und welcher stupide ober feige Maffe als willfähriges Wertzeug bient, ben lligen Sieg erhalt, so ist bem Zurudschreiten tein Ziel zu sezen, b ist Asien ber Spiegel, worin wir unser funftiges Schicksal ennen mögen. Alsbann gibt es wie weiland in ben vielen hrhunderten bes fintenben oftromifden Reiches - für eble b ftolge Gemuther feine Freude bes Lebens, feine Bergutung

ber Lebensmuhe mehr. Stufenweise wird der Bersall und pu Loose der Chinesen führen, und die Russen werden, we dort Mongolen oder Mandschu, umsere Ueberwinder sp. Aus der Welt wird darum freilich nicht die Freiheit weiden aber Europa wird das heilige Feuer, welches es bisher bewahm nur noch von ferne, von jenseits des atlantischen Reeres hrute leuchten sehen.



ļ.

•

•

•

.

•

٠.

•

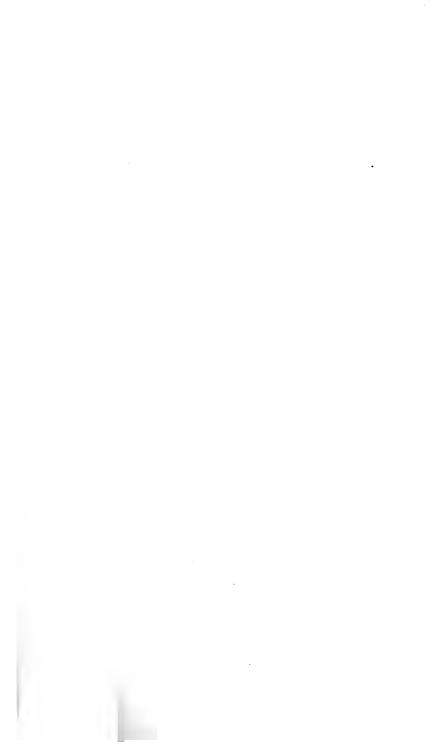

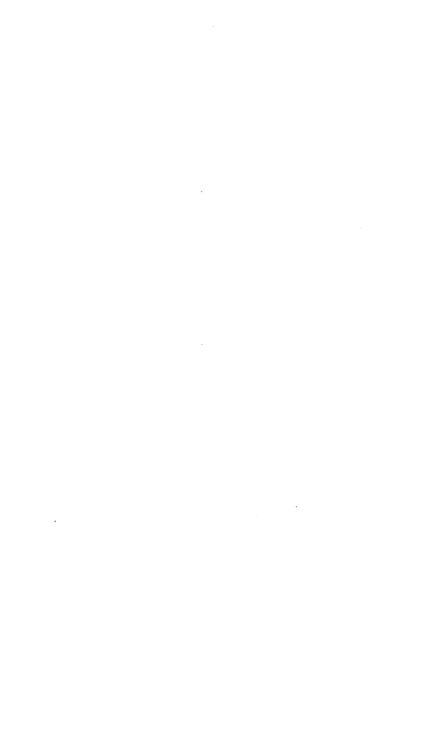

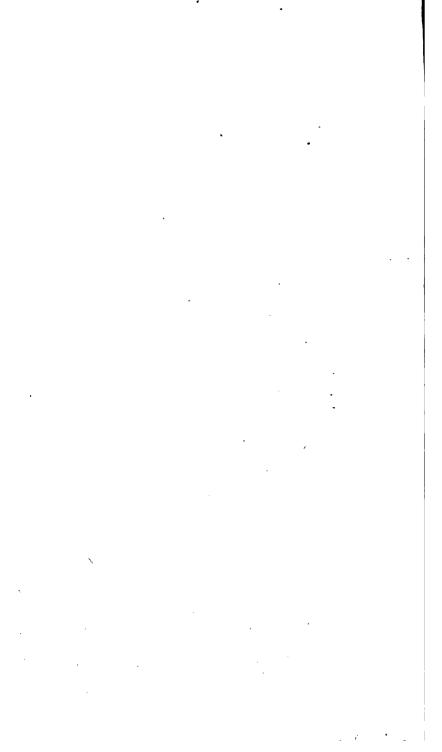